# Dietrich Schäfer Deutsche Geschichte

3weiter Band
Neuzeit

GIFT OF MICHAEL REESE



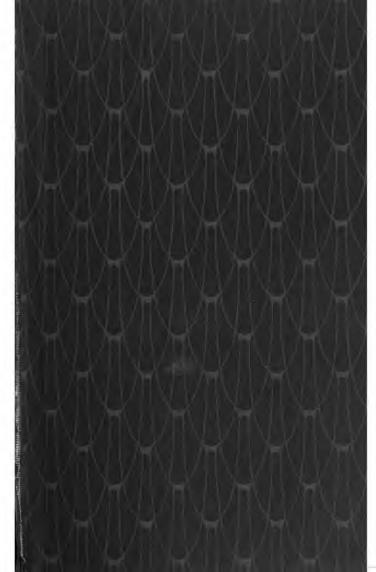

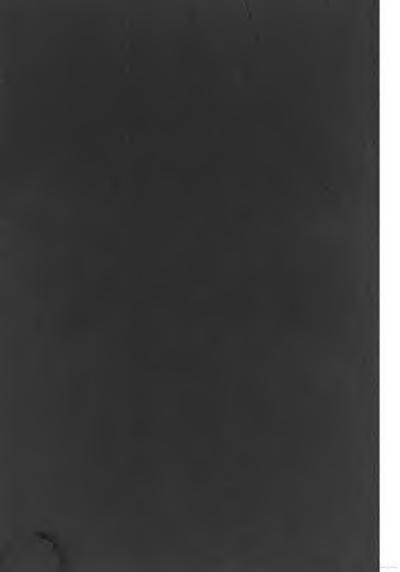

# Deutsche Geschichte

Don

## Dietrich Schäfer

Zweiter Band Neuzeit



Jena Verlag von Gustav Fischer 1910

7557 54 712

Reese

Mile Rechte vorbehalten.

Copyright 1910 by Gustav Fischer, Publisher, Jena.

UNIV. OF California

### Dem Andenken

an

## Heinrich von Treitschke und Georg Waiß

gewibmet.

### Inhaltsübersicht.

| Biertes Buch.                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Reformation und Gegenreformation (1517-1648)                  | Seite . 1-161 |
| Erftes Rapitel. Martin Luther als Urheber ber Reformation     |               |
| Luthers Entwidlung G. 3 Der Mond und Brofeffo                 |               |
| S. 5 Die 95 Thefen G. 6 Die Behandlung ber Streit             |               |
| frage C. 8 Die gravamina; ber humanismus C. 10                |               |
| Erasmus, Reuchlin G. 11 Die nationale Opposition; Sutter      | n             |
| 6. 12 Luther und ber humanismus; Melanchthon G. 14            | _             |
| Die Reformation eine Störung "ruhiger Bilbung"? G. 16         | _             |
| Bapftlicher Bann und weltliche Berichtsbarteit G. 18 Beiftes  | 2             |
| bewegung und ftaatliche Lage S. 20 Maximilian und bi          | .e            |
| habsburgifche Machtftellung G. 21 Die Raifermahl von 151      | 9             |
| S. 23 Der Reichstag ju Worms und Luther S. 25                 | -             |
| Rarl V. und Luther S. 27. — Das Reichsregiment S. 29          | -             |
| Luther auf der Bartburg S. 30 Die Bittenberger Unruher        |               |
| S. 31. — Luthers Eingreifen S. 33. — Die kirchliche Reu       |               |
| orbnung G. 35. — Mangelnbe Biberftanbetraft bes alten Rirchen | <b>3</b>      |
| wefens S. 36.                                                 |               |
| Bweites Rapitel. Berbreitung und Befeftigung ber Reformation  | . 39—8        |
| Das Reichsregiment und ber Ritterstand G. 39. — Das Reichs    |               |
| regiment und die Städte S. 42. — Die Bauernbewegung S. 45     |               |
| — Die Niederwerfung der Bauern S. 47. — Sturz des Reichs      |               |
| regiments; Landeskirchentum G. 49. — Rarls V. Weltmacht       |               |
| stellung S. 51. — Karl V. und Franz I. von Frankreich S. 58   |               |
| - Friedensichluffe von Madrid und Cambrai G. 55 Di            |               |
| Reichstage ju Speier S. 57. — Die Reformation Zwingli         |               |
| S. 59. — Das Marburger Religionsgefprach S. 61. — De          |               |
| Augsburger Reichstag von 1530 G. 62. — Der Schmaltabifc       |               |
| Runh & 66 _ Garl V unh feine europäischen Aufgaber            | 11            |

Seite

S. 67. — Erfolge ber Reformation 1534—1548 S. 68. — Keine Gewalt zur Berbreitung ber Reformation S. 70. — Karl V. nimmt Utrecht, Cambrai und Gelbern S. 72. — Unstätigleit ber Evangelischen S. 74. — Die Konzilsfrage S. 75. — Der Schmalfalbische Krieg S. 77. — Luthers Ende S. 78. — Das Juterim S. 79. — Worth von Sachjen S. 81. — Der Augsburger Religionsfriede S. 83.

Drittes Rapitel. Die Beit ber Gegenreformation (1555-1618) . . 85-131 Folgen ber Reformation: Banblungen bes 16. 3abrhunberts S. 85. - Bebung ber Staatsmacht S. 86. - Banblungen bes Beltverfehrs C. 88. — Deutschlands Geehandel und Die Stellung ber Sanfe C. 90. - Lubed und bie Rieberlanber C. 91. -Die Grafenfebbe S. 92. - Stäbtische Unruben S. 93. - Starte Runahme bes Ditfeevertebre G. 95. - Rein Riebergang ber Stabte G. 96. - Stellung gur überfeeifden Rolonisation G. 97. - Das 16. Jahrhundert fein Jahrhundert bes Rudgangs S. 98. - Das Beiftesleben ber Beit G. 99. - Sebung bes Unterrichtsmejens G. 100. - Die beutiche Sprache G. 101. -Belehrte Bilbung; Dichtung und Runft G. 103, - Gitte und Rirchengucht G. 104. - Die Zweiteilung ber habsburgifchen Dacht und bas Reich G. 106. - Burudbrangen ber Deutschen in England, Standinavien, Livland G. 109. - Innere Ordnung bes Reichs G. 111. - Ferdinand I., Maximilian II., Rubolf II., Matthias G. 113. - Die evangeliften Stände und ber Reichsfriebe S. 114. - Spanien und bie Reformation S. 116. -Der Jesuitenorben G. 117. - Das Tribentiner Rongil G. 118. - Die Jesuiten in Deutschland G. 121. - Beginnenbe Gegenreformation G. 123. - Die Gegenreformation mit fpanifcher Silfe am Rhein und in Beftfalen G. 125. - Der Calvinismus; bie Ronforbienformel G. 126. - Ronfeffionelle Bunbnisbestrebungen G. 127. - Der Donauwörther Sanbel G. 128. -Union und Liga S. 130. -



Geite

| Fünftes Buch |
|--------------|
|--------------|

| Bom | Befifalifden | Frieden | bis | jum  | Wiener   | Rongreß |       |
|-----|--------------|---------|-----|------|----------|---------|-------|
|     |              | CIE     | 48  | 1914 | <b>)</b> |         | 163 6 |

Erites Rapitel. Deutschland im Beitalter Ludwigs XIV. (1648-1715), 163-201 Ergebniffe bes Großen Krieges G. 165. - Berluft an beutichem Land S. 167. - Tiefftand beuticher Rultur S. 169. - Reugeftaltung ber beutich-frangofifchen Beziehungen G. 170. - Die Lage Deutschlands für Frantreich überaus gunftig G. 172. -Qubwigs XIV. Angriffspolitit S. 174. - Emportommen Branbenburge G. 176. - Der Große Rurfürft G. 178. - Das Bergogtum Breufen felbftanbig C. 179. - Gintreten bes Rurfürften für die Dieberlande G. 180. - Fehrbellin; Reichstrieg gegen Frantreich G. 183. - Difibrauch frangofifder Dacht burch Lubwig XIV. G. 184. - Militarifche Kraftigung ber größeren beutichen Reichsftande G. 187. - Frangofifch : türfifches Rufammenwirten G. 189. - Die Belagerung Biens G. 190. -Die pfalzische Erbfolgefrage S. 191. - Der pfalzische Krieg und ber Friede von Risswid S. 192. - Die spanische Erbfolgefrage G. 194. - Sannovere Rurmurbe G. 196. - Breugens Ronigtum G. 197. - Sachfens polnifche Ronigsmurbe G. 198. - Der Große Rorbifde und ber Spanifche Erbfolgefrieg S. 199.

Bweites Kapitel. Deutschland gur Beit Friedrichs bes Grofen und

Maria Therefias (1715-1786) . . . . . . . . . Die Lage Europas nach bem Spanifchen Erbfolgefriege G. 202. - Deutide Dunafticen in ausländifden Reichen G. 204. - Die Pragmatifche Canttion Rarle VI. G. 206. - Preugen und ber Große Rorbifche Rrieg G. 208. - Preugen unter Friedrich Bilhelm I. G. 210. - Die Schlefische Frage; Maria Theresia S. 212. - Der Ofterreichifche Erbfolgetrieg G. 214. - Der Urfprung bes Siebenjährigen Rrieges G. 216. - Das Rriegsjahr 1757 G. 218. - Die Rot ber folgenben Rabre G. 220. - Bewertung bes Krieges G. 222. - Friebenstätigfeit in Breugen G. 224. - Die erfte Teilung Polens G. 226. -Raifer Rojef II. C. 229. - Die bairifche Erbfolgefrage und ber beutiche Fürstenbund G. 230. - Der "aufgeflärte Defpotismus" in Deutschland G. 232. - Mufliarung und humanitat G. 235. - Die beutiche flaffifche Bilbung G. 237. - Deutsche Dichtung und Philosophie G. 238. - Der Toleranggedante G. 240. -Deutschlands innere Lage verglichen mit ber Frantreichs G. 241. - Fühlbarteit ber Mangel bes Birtichaftelebens und ber ftanbifden Glieberung G. 242.

Drittes Rapitel. Bom Tode Friedrichs des Großen bis jum Wiener Kongreß (1786—1814) . . . . . . . . . 244—296 Die frangöfischen Entigranten; die geschäbigten Neichstlände

Seite

6. 244. - Ofterreiche Lage; Breugene Bolitit G. 246. - Scheis tern bes Bergbergiden Planes G. 248. - Berftanbigung bon Reichenbach G. 249. - Der Urfprung bes Revolutionstrieges S. 251, - Beginn ber Feinbfeligfeiten G. 253. - Die zweite Teilung Polens G. 255. — Frantreichs Biberftanbetraft G. 256. - Das Kriegsjahr 1794; bie britte Teilung Bolens G. 257. -Der Bafeler Friede S. 258. - Frangofifche Eroberungen S. 259. - Untericied frangofifchen und beutichen Empfindens G. 261. - Das Unftaatliche ber beutschen Bilbung G. 262. - Der Musgang bes erften Revolutionstrieges G. 264. - Der Raftatter Rongreft G. 265. - Der ameite Roalitionsfrieg G. 266. - Der Friede von Luneville; Rapoleon Retter Franfreich8? G. 269. -Der Reichsbeputationshauptichluß G. 270. - Das Enbe ber geiftlichen Staaten G. 271. - Die neue Befigberteilung G. 272. - Neue Gewaltatte Rapoleons G. 274. - Der britte Roalis tionsfrieg G. 275. - Die Grundung bes Rheinbundes G. 277. - Breugens Politit vom Bafeler Frieben bis 1806 G. 279. -Der Rrieg von 1806 G. 281. - Der Tilfiter Friede G. 282. - Rapoleon auf ber Sobe feiner Dacht G. 283. - Der Gelbjug gegen Rußland S. 285. — Preußens Lage S. 287. — Breufens Erhebung G. 288. - Der Grubjahrefeldgug 1813 S. 290. - Die Entscheidung G. 292. - Rapoleone Bebeutung für Deutschland G. 294.

#### Gedftes Bud.

#### Die Aufrichtung des neuen Reiches (von 1814 bis jur Gegenwart) . . . . . . . . . 297-463

#### Erftes Rapitel. Der Beginn nationaler und fouftitutioneller Beftrebungen

Der Barifer Friede G. 299. - Schwierigfeit ber beutichen Reuordnung G. 300. - Der beutiche Ginbeitsgebante G. 302. -Die fachfisch-polnische Frage auf bem Biener Rongreg G. 304. - Die Großmächte G. 305. - Bfterreichs Stellung gu Breugen und gur bentichen Frage G. 307. - Preugen im Rachteil auf bem Biener Rongreß G. 308. — Das zweite Raiferreich G. 310. - Die Bundevatte G. 311. - Der Deutsche Bund G. 312. -Breugens Stellung in Deutschland G. 315. - Die preugifche Berfaffungsfrage S. 317. — Berfaffungen in beutichen Mittelund Rleinstaaten G. 319. - Rarlebader Beichluffe G. 320. -Bolitifche Stagnation S. 322. - Birtungen ber Julirevolution S. 323. - Deutschands mirtichaftliche Lage G. 325. - Reuordnung bes preußischen Bolls und Steuermefens G. 327. - Die Begrundung bes Rollvereins G. 328. - Die Erweiterung bes Bollvereins zu einer beutichen Birtichaftseinheit G. 330. -Schwierigfeiten ber Rolleinigung G. 332.

Seite

Ameites Rabitel. Die Beit Friedrich Bilbelms IV. (1840-1858) . 335-374 Friedrich Bilhelm IV. G. 335. - Anfange G. 336. - Der "Bereinigte Landtag" S. 338. - Berichiebene Richtungen beutider Dentweise und ihre Grunblagen G. 389. - Frantreich als politifches Borbild G. 342. - Freiheit und Einheit G. 344. -Reuordnung ber tatholifden Rirche in Deutschland G. 345. -Der neue Beift bes Ratholigismus G. 348. - Der Rolner Rirchenftreit G. 350. - Die preußifche Führung G. 353. -Die Rriegegefahr Anfang ber 40er Sabre G. 354. - 1848 S. 355. — Das Frantfurter Parlament S. 357. — Die fchlesmigholsteinische Frage S. 358. — Schleswig-holstein und bas Frantfurter Barlament G. 361. - Bieberherftellung ber Regierung& macht in Breugen und Ofterreich G. 362. - Die Reichsverfaffung und die Raifermurbe G. 364. - Musgang ber 48er Erhebung S. 367. - Breuken und bie Union G. 368. - Die Regftion S. 371. - Ofterreich, Breufen und ber Bund G. 372.

Drittes Kapitel. Die Nenbegründung des Neiches (1858—1871) . . . 375—416 Pring Busselm S. 375. — Der Krieg von 1869 S. 377. — Die preußische Herener S. 376. — Beimard Missel S. 380. — Bismard am Bundestage S. 382. — Bisselm I., Preußen und Deutschland S. 384. — Bismard, die Verfassung und die deutsche G. 386. — Bundesresenwertunde S. 388. — Die schlickewige holsteinische Frage S. 391. — Der Dänische Krieg 1864 S. 393. — Der österreichische Preußelsche Krieg 1864 S. 393. — Der österreichische Preußelsche Krieg 1864 S. 393. — Der österreichische Vonstlicke Krieg 1864 S. 393. — Der österreichische Vonstlicke Krieg 1864 S. 394. — Ver Breich von 1866 S. 400. — Prantreichs Daltung S. 402. — Der Nordbeutsche Bund S. 405. — Naposeon und Frantreich nach dem Kriege S. 407. — Die spanische Thronsolgefrage S. 409. — Ausbruch des Krieges S. 410. — Die beutschen Siege S. 413. — Bilbeim I. Kaiser S. 415.

|       |                                                                                                | Geite    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | - Die Sozial= und die Rolonialpolitit S. 450 Reue Bartei-                                      |          |
|       | bilbungen G. 452 Die Stellung bes Bentrums und ber                                             |          |
|       | Reichsgebante G. 454 Die jüngften Erfahrungen G. 456                                           |          |
|       | Deutsche Uneinigfeit! G. 458 Die Rraft bes Reichsgebantens                                     |          |
|       | S. 459 Unfere brei Raifer S. 462,                                                              |          |
|       |                                                                                                |          |
| Rüdbl | lid und Schluß                                                                                 | 464 - 47 |
|       | Germanentum und beutsche Staatsgründung G. 404 Ber-                                            |          |
|       | trummerung unferes mittelalterlichen Staates; die Reformation                                  |          |
|       | S. 466. — Preugen beutiche Grogmacht; beutiche Bilbung S. 469.                                 |          |
|       | - Das Reich und bie Austandsbeutschen G. 470 Bert unferer                                      |          |
|       | Rultur G. 473 Gefahren für unfer fittliches Gein G. 474                                        |          |
|       |                                                                                                |          |
|       | Schwierigfeiten unferer Lage: Gegenfaß ber Betenntniffe und                                    |          |
|       | Schwierigfeiten unferer Lage; Gegensat ber Betenntniffe und Gefahrbung unferer Grengen S. 476. |          |

#### Berichtigungen.

- S. 63 3. 4 v. o. für Graf lies Fürft.
- S. 123 2. 216f. 3. 6 v. o. lies Otto, Truchfeg von Balbburg.
- S. 125 8. 12 v. o. lies Gebhard, Truchfeg von Baldburg.
- 6. 177 2. Abf. 8. 10 v. o. für Bilhelme lies Johann Bilhelme.
- S. 196 B. 3 b. o. lies 3ofef Rlemens.
- G. 206 B. 4 v. u. für Daria Amalia lies Maria Anna.
- 6. 341 8. 1 v. u. lies vom Stein.
- S. 362 Mbfc, 2 3. 4 lies: Am zweiten Tagebarnach ftatt: Am anbern Tage.
- S. 409 3. 6 b. u. lies Freiherr, jest Graf von Beuft.



Diertes Buch.

Reformation und Gegenreformation (1517—1648).

#### Erftes Rapitel.

## Martin Luther als Urheber der Reformation (—1522).

Ms ift neuerdings, einer Zeitrichtung folgend, ber Bersuch gemacht worben, Martin Luther aus ben Bebingtheiten feiner Umgebung, aus bem "Milieu", ju erflaren. Es ift mit Beift und Renntniffen gescheben, bat aber ju einem vollen Erfolge nicht geführt und nicht führen tonnen. Denn bas Berfahren ift überhaupt verfehlt, fobald man feine letten Ronfequengen gieben will. Nicht einmal Durchschnittsmenschen laffen fich reftlos aus ben Berhaltniffen verfteben, unter beren Geltung fie geworben find, wie viel weniger führende Beifter. Richt nur, daß man etwa aus mangelnber Renntnis - nicht vollständig nachweisen fann, welche Ginfluffe in ihnen wirtfam murben, ein Teil ibres Befens - je bober fie fteben, um fo mebr - ift tatfachlich nicht bon außen in fie binein getragen; es ift mit ihnen geboren. Es mochte taum einen Menschen geben, ber nichts batte, mas ibm und ibm allein zu eigen gebort; bei ben Großen liegt gerade bier bie Quelle ihrer ichobferischen Rraft. Bei Luther ift bas, mas mir Tatfachliches über feine Umgebung miffen, wichtiger fur bas Berftanbnis bamaliger Buftanbe, als für bie Erflarung gerabe feiner Art.

Luther entstammte bem Bauernstanbe: "Ich bin eines Bauern Sohn; Bater, Großvater, Ahnherr find rechte Bauern gewest." - 7

Dag ber Bater, als Luther geboren murbe, icon in Gisleben wohnte und fpater in Mansfelb bergmannifder Beidaftigung oblag, andert nichts an ber Bedeutung biefes Beugniffes. Denn mas es fagen will, bleibt befteben: Der Reformator entftammte engen und fleinen Berbaltniffen. Es maren aber Berbaltniffe, in benen Borguge lebenbig maren, auf benen noch beute Rraft und Gefundbeit unferes Boltes nicht gulett beruben, anfpruchslofe Ginfachbeit und gemiffenhafte Arbeit, icharfe Bucht und ernfte Strenge, wie gegen andere, fo gegen fich felbft. Bas wir aus Luthers Rindheit und Augend über bie Rreife erfahren, aus benen Luther ftammte, und in benen er aufwuchs, gebort ju ben wertvollften Beugniffen, bie erweifen, bag bie bezeichneten Ruge fcon jener Reit als Ergebnis mittelalterlicher Entwidlung eigen maren. Aus bem Rrieger: volle ber Germanen mar ein Arbeitsvoll geworben; bas Mittelalter hatte bem "Barenhautertum", foweit es vorhanden gewesen mar, ein Enbe gemacht.

Es wurde aber nicht richtig fein, wollte man aus Luthers Bertunft ben Schluß gieben, bag er aus größter Rot und Durftigfeit fich babe emporringen muffen. Gein Gifenacher Rurrenbentum und bie freundliche Aufnahme, bie er bei ber Cotta fand, tonnen bafür nicht als Beleg angeführt werben, wenn auch Luther felbft einmal fagt, bag er bort "nach Brot gegangen" fei. Ernftliche Sorge um die tägliche Notburft ift ibm und ben Seinen nie nabe getreten. Schon bag er fich gelehrtem Studium ohne Unterbrechung gumenben tonnte, beweift bas. Der Bater ift mit ber Beit gu einem gemiffen Boblftanbe gelangt. Luther ging aus Rreifen berbor, in benen man ju erfahren pflegt, mas es beißt, fich im Leben aufrecht erbalten, in biefem Rampfe aber befteht und nicht nur Mut und Rraft behalt, für bie Seinen auch nach Soberem gu ftreben, fonbern auch Gelbftbewußtfein und Unabhangigfeitsfinn bewahrt und ben Seinen weiter gibt. Die große Mehrgabl unferer Tuchtigften ift aus folden Rreifen bervorgegangen. Diefe Bertunft befähigt mehr als irgenbeine andere, mit dem Beften, was im Bolte lebt, in fteter Fühlung ju bleiben, feinem Denten und Empfinden reinften Ausbrud ju geben.

Von Luthers Universitätsbildung ist nichts befannt geworden, was ihm eine besondere Stellung anwiese. Er betrieb scholastische Philosophie, wie sie in Ersurt gelehrt wurde, und gewann Fühlung mit dem Humanismus, der im benachbarten Gotha in Mutianus Rusus einen hervorragenden Bertreter hatte. Daß er der Jurisprudenz, für die ihn der auf das Prastische gerichtete Bater bestimmt hatte, den Küden wandte, legt Zeugnis ab sür ein tieseres Geistesbedürsis. Welcher Art es war, wird aber erst klar, als aus dem Studenten ein Mönch wurde. Es ist der entschebende Schrittseines Lebens, der erste unzweideutige Beleg, daß etwas in ihm war, was ihn sonderte von seiner Umgebung, ihn über sie hinaushob.

In rein mittelalterlichem Geifte ift Luther ein Munger Auguftins geworben, und burchaus in biefem Geifte bat ber Monch fich burch Sabre bemubt, ben übernommenen Pflichten gerecht zu werben. "Ift je ein Monch gen Simmel tommen burch Moncherei, ich wollte auch bineingekommen fein; ich mar ber Belt rein abgeftorben." Reinem noch fo barten Dienft, teiner Rafteiung bat fich Luther entjogen. Die erhoffte Seelenrube vermochte er aber lange nicht ju gewinnen; er las: "Ich, ber Berr, bein Gott, bin ein eifriger Bott!" Doch ift bas fur Luther nicht Anlag geworben, mit bem Rlofter ober feinem Orben ju habern; auch bat feine monchische Umgebung ibm feinen Anlag bagu geboten. Bon irgendwelcher Berberbtheit bes Rlofterlebens ift bei Quthers Genoffen nichts gu iburen. Ra, fein Orben bat ibm ben Weg gemiefen gur Berubigung feines geangstigten Gemutes. Die Lebre bes Augustin, ber felbit fo fcmer gerungen batte, betonte bie entscheibende Bebeutung ber göttlichen Gnabe. Der visitierende Obere Johann bon Staupis marb Luther Ruhrer aus bem Duntel. Allein burch Bertrauen auf Bott und feine Enabe fonne bie Erlofung gewonnen merben! Luther begann fich aufzurichten an ber Berbeigung: "Der Gerechte wird feines Glaubens leben."

Staupit öffnete bem Monche auch ben Beg gurud in die Belt. Die Laufbahn bes taum bem Junglingsalter Entwachienen bezeugt

seine ungewöhnliche Begabung. 22 Jahre alt war er 1505 Mönch geworben; zwei Jahre später empfing er die Priesterweihe. Im nächsten Jahre (1508) nahm ihn Staupit hinüber an die sechs Jahre zuvor von Kurfürst Friedrich dem Weisen begründete Wittenberger Universität.

Unter ihren Profesoren ist Luther rasch einer ber Ersten geworden, noch nicht dreißigjährig Doktor der Theologie, auch in seinem Orden bald ein Vertrauensmann. In bessen Auftrage führte er 1511 die diel erörterte Romreise aus. Über ihre Bedeutung für Luthers Entwicklung sind mancherlei Weinungen laut geworden; darüber kann kein Zweisel sein, daß sie Luther niemals genügender Mnlaß hätte werden können, den Kampf gegen Rom zu eröffnen. Sie ist für Luthers späteres Auftreten durchaus nebensächlich. Entsiebend ift, was ihn dem Kloster zugeführt hatte und ihn unablässig bewegte.

Unter fortgesetten, jum Teil ichweren Rampfen baben fich Luthere religiofe Uberzeugungen immer mehr gefestigt und getlart im Sinne ber Berlegung bes Schwerpunttes alles religiöfen Lebens in ben unmittelbaren Berfehr bes Menschen mit Gott. Das warb ibm auch Grundgebante feiner atabemifden Tatigfeit. Sie richtete fich auf bie Bibel, nicht auf bie Rirdenbater, por allem auf bie Teile ber beiligen Schrift, welche bas Broblem bes Glaubens und ber gottlichen Gnabe am tiefften erfaffen, ben Romer-, ben Galaterbrief, die Bfalmen. Gin innerer Beruf jum Lebren trieb ibn, moglichft berftanblich ju werben. Go tam es, bak er nicht felten bas übliche Latein "tapfer verbeutschte". Auch in feinen Bredigten brangte bas Beburfnis, andere bineinzuziehen in bas, mas ihn bewegte, ju vollstumlicher Art in Stoff und Form. Er wollte volle Teilnahme, Bebung und Lauterung ber Glaubigen bon innen beraus. Ameifel fehlten nicht; er tampfte fie nieber im Bebet, "bis baß es Bott Beit bauchte und mich Junter Tegel mit bem Ablag trieb."

S ift für das Gesamturteil mußig, ob Luther mit seinen 95 Thesen gegenüber ber kirchlichen Ablagliehre überall im Rechte

mar ober nicht. Dochte Die Lebre nicht fo anfechtbar fein, wie fie Luther ericbien: Die geubte Braris rechtfertigte feinen Rorn. Darüber follten Unbanger und Gegner beute einig fein. immer neu befannt wird über bie wiberliche Berbindung gwischen Entideibung über bes Menichen Seelenbeil und ben Gelbbanbeln bes Bantbaufes ber Rugger, bes Dainger Ergbifchofs und bes medizeischen Macenatenpapftes laßt die berrichende Ubung im Bertriebe bes Ablaffes nur noch abstogenber ericeinen. Es ift auch gar feine Frage, bag allgemein fo embfunden wurde. Der Thefenanschlag ift mit vollem Recht von jeber als Beginn ber Reformation angefeben morben: er ift ben Mitlebenben fofort als ein Ereignis bon unberechenbarer Tragweite ericbienen. Die Runde bat fich berbreitet, "als maren die Engel Botenlaufer gemefen". Dit Recht bat ipater Luther bon biefem feinem erften Schritt in Die große Öffentlichkeit gefagt: "Beil alle Bifcofe und Doctores ftille fdwiegen und niemand ber Rate bie Schelle anbinden wollte, ba marb ber Buther, ein Doctor, gerufen, bag boch mal einer tommen mare, ber brein griffe." Bewunderung und Staunen über die Rubnheit bes Mondes und Brofeffors maren allgemein.

Mit nichten verkündete Luther etwas durchaus Neues. Was er sagte, und auch was er später über die Rechtsertigung gelehrt hat, läßt sich dis auf einige minder wichtige Züge schon in der früheren Literatur nachweisen. Ganz besonders ist das auch mit seiner Auffassung von der entscheidenden Bedeutung des Glaubens und der göttlichen Gnade, wenn auch nicht dis in alle Einzelheiten und Bendungen des Gedankenganges, der Fall. Wer darin aber einen Beweis sur mangelnde Ursprünglichseit sehen wollte, würde sehsgehen. Sicher ist, daß von dem, was er in Übereinstimmung mit früheren vertrat oder lehrte, ihm nur zu einem geringen Teil bekannt oder bewußt war, daß es Frühere schon ausgesprochen hatten, oder gar, wo und wie es ausgesprochen worden war. Die Übereinstimmung beruhte in zahlreichen Källen überhaupt nicht auf irgendwelcher erlangten Kenntnis. Das eben ist das Große an dem Manne, daß die Gedanken und Embssudvungen willsionen.

bie Hunderte und Tausenbe auch mündlich ober schriftlich zum Ausdrud gebracht hatten, in seinem Kopfe sich nicht nur abermals regten, sondern auch zu einem Gesamtbilde vereinigten und in seinem Gerzen zu dem unwiderstehlichen Triebe wurden, sich einzusesen sür seiner Mitmenschen Seelenheil. Daß diesem Manne dann auch die Kraft des Geistes und des Leibes verliehen war, den Kampf aufzunehmen und durchzusühren, vollendete die weltgeschichtliche Erscheinung. Luthers Personlichkeit, die sin, wie sie sie ist, die sich nicht zusammenseht aus Entlehnungen und Einstüffen, sondern die ein einheitliches, ein geschlosenes, nur aus sich selbst zu verstehendes Gebilde darkellt, die ist es, die immer wieder jeden anziehen wird, der für menschliche Größe empfänglich ist, und die dem deutschen Resonnator für alle Zeiten einen Plat sichert unter den Gewaltigsten, die auf der Erde wandelten.

Die brei Jahre, die zwischen dem Thesenanschlag und der Berbrennung des corpus juris canonici und der Bannbulle vor dem Esserbren zu Wittenberg liegen (31. Oktober 1517 dis 10. Dezember 1520), zeigen dem rückschauenden Blid mehr als eine denkbare Möglichkeit, wie der angesachte Streit hätte beigelegt, der volle Bruch vermieden werden können. Zunächt war Luther nicht in jedem gegebenen Augenblid seiner Sache gleich sicher. Die Ablahfrage derührte den Kern der kircklichen Lehre. Sollte er, der Eine, wirklich im Rechte sein gegenüber so vielen frommen und gelehrten Männern, die an ihrem Ausbau gearbeitet hatten? Luther könnte nicht ernst genommen werden, wenn ihm nicht solche Zweisel mollen!" Er überwand sie. "It's aus Gott, wer wird's hindern; ist's aber nicht aus Gott, wer kann's fördern?"

Auf Luthers haltung gegenüber bem jur Abwehr und Uhndung schreitenben Papste sind seine Bebenken nicht ganz ohne Sinfluß geblieben. Es ware möglich gewesen, Luther mit eigenem Sinverständnis jum Schweigen zu bringen. Aber Leo X. bewies in dieser Sache weber die nötige Kenntnis der kirchlichen und inse

besondere der deutschen Verhältnisse, noch widmete er ihr die erforderliche Umsicht und Sorgsalt. Er ließ sie in wichtigen Augenblicken
seinen händen entgleiten und blinde Siserer oder verftändnissose
Ophsomaten auf ihren Gang Sinstuß gewinnen. Silvester Prierias,
gleich Tehel Dominikaner, reizte so unnötig wie plump. Sazetan
war nicht der Mann, einen Luther zu verstehen und zu behandeln.
Die Forderung einsachen Widerrufs, die er in Augsburg stellte,
mußte wirkungslos bleiben. Wenn erzählt wird, wie Cazetans
Gehisse Urbanus de Serralonga nicht begreisen konnte, daß Luther
das kleine Wörtchen revoco, das ihn doch aus allen Fährlichkeiten
befreit hätte, nicht aussprechen wollte, so erkennt man die Klust,
die das sittliche Empfinden des italienischen Kurialen von dem des
beutschen Mönches trennte.

Beionbers bat aber ber Schwabe Ed (Robann Mabr bon Ed) bagu beigetragen, bem Feuer neue Nahrung guguführen. Er ift es gemefen, ber ben nach Miltit' Bemühungen abflauenben Streit neu angefacht bat. Daß ben vielgefeierten Disputator bor allem Die Gitelfeit trieb, fich in Die borberfte Rampfreihe gu brangen, ift genügend belegt. In ben Streit, ben er mit Rarlftabt batte, jog er unnötig Luther binein, machte ibn jum Saubtgegner. Es entsprach feiner Art und Bilbung, wenn er glaubte, bie Frage nach ben letten Grunden menichlichen Beiles burch bialettifche Runfte enticheiben ju tonnen. Inbem er aber in feinen Thefen gegen Luther ben Schwerpunkt bes 3miftes auf bie Frage bom Brimat bes Papftes berlegte, jog er gwar bie letten logifden Ronfequengen, fpielte aber ein gefährliches Spiel. ben fünf Tagen bom 4 .- 8. Juli 1519, wo in Leipzig über bie betreffende Thefe bisputiert wurde (am Abend bes 4. ftarb im bortigen Dominifanerflofter ber frante Tegel, nicht ohne bon Luther por feinem Siniceiben noch einen troftenben Brief erhalten gu baben), vermochte Ed. Lutber in bie Enge zu treiben, nachzuweifen, bak Lutbers Unfichten über eine auch obne Lapfitum mogliche Rirche willefitifche und buffitifche Regereien und bom Ronftanger Rongil verdammt feien. Luther fand teinen anderen Ausweg, als daß er erklärte, daß auch nicht alle Lehren dieser beiden Männer, auch nicht alle vom Konzil verworsenen Sähe leherisch seinen, daß auch ein Konzil irren, die Wahrheit bei einem Einzelnen sein könne. Damit batte er selbst Stellung genommen außerhalb der bestebenden Kirche.

Auch so hatte der Ausgang einer privaten Gelehrten: Disputation, obgleich sie sich in feierlichen Formen und in Gegenwart des Landesberrn, des Dresdener Herzogs Georg, des Betters Friedrichs des Beisen, abspielte, für den weiteren Gang der Dinge noch nicht entscheidend zu werden brauchen. Aber ihn zu lenten, sag nicht mehr allein in Luthers Hand. Sein Auftreten hatte die Losung gegeben für ein Rriegsgeschrei, das sich von allen Schen Deutschslands ber gegen Rom erhob und eine bunte Schar von Gegnern ins Feld rief.

Bunächst tauchten bie alten Beschwerben beutscher Ration aus ber Zeit ber Reformtonzilien wieder auf. Es rächte sich jest, daß man damals enttäuscht worden war. Casetan warsnicht allein um Luthers willen im Herbst 1518 in Augsburg erschienen; seine weltzeschilche Aufgabe beschäftigte ihn nur im Rebenamt. Er sollte Gelb schaffen für Leo X. Raiser Maximilian unterflüste ihn; zur Zeit brauchte er den Papst. Aber der versammelte Reichstag, der lette Maximilians, glaubte nicht an den Türkenzug, für den gegesordert wurde. Das seien "florentinische Künste, den Deutschen ihr Geld abzuschwaßen". Die Beschwerden (gravamina) der deutschen Nation, die man dem Kardinal entgegen hielt, waren der erteilte Bescheid. Seistliche und weltliche Fürsten waren einig. Der Lütticher Bischof meinte, "das Geld sliege nur so über die Alsen; diese Jäger, flarke Kinder Nimrods, gingen täglich auf die Jagd nach Affünden".

Noch viel schärfer und wirtungsvoller aber als bei ben Regierenben erhob fich die Opposition in den Kreisen bes Boltes, unter den gebildeten Laien. Jeht zeigte sich, was das Auftommen weltlicher Bildung neben der geistlichen bedeutete. Der italienische humanismus ift für die Reformation nebensächlich, der beutsche ift von ibr nicht zu trennen.

Der größte ber beutiden und aller humaniften ift Erasmus bon Rotterbam. Comeit taglicher Gebrauch einer Sprache bas Boltstum bestimmen tann, mußte er fur einen Romer ober Griechen gelten. Irgend einer bestebenben Nation wollte er nicht angeboren. Aber wenn er auch ber Form nach völlig in ber Beifteswelt ber Alten lebte, fo fubrte feine philologifche Gelehrfamteit boch gur Pflege ber umfaffenoften geiftigen Intereffen, und bie Welt, Die ibn umgab, forberte ibr Recht. Er tonnte an ihrem firchlichen Leben nicht teilnahmlos vorüber geben. Bu feinen gablreichen Rlaffiterausgaben fügte er 1516 eine Ausgabe bes Neuen Testaments. Sie ift Leo X. gewibmet, ift aber ein Ruftzug ber Reformation geworben. Er hat ber Neuerung aber nicht nur auf biefe Beife gebient, er bat auch die Rirche birett angegriffen. Sein "Lob ber Narrheit" (encomium moriae, 1509) und fpater feine Gefprache (colloquia) folgen bem Brauche ber Reit, Die Schmachen, Rebler und Berirrungen ber Menichen unter ber Daste bes Narrentums ju geißeln; fie bulbigen ihm auch infofern, als fie Spott und Bohn mit befonberer Borliebe über die Beiftlichen ausgießen. Erasmus hat es vermieben, für Luther Partei ju nehmen. Er ift fpater, gebrangt von ber Beiftlichfeit, offen gegen Luther aufgetreten; im Rabre 1526 baben beibe beftige Streitschriften über bie Bebeutung bes freien Willens mit einander gewechselt. Die Unvereinbarteit ber beiben Raturen trat beutlich berbor. Aber bie Donche batten nicht fo gang Unrecht, wenn fie auch bann noch ber Meinung maren, Erasmus, ber ihnen fo viel Leib jugefügt, verbiene es, juerft auf ben Scheiterhaufen ju tommen. Die Feber bes "hauptes ber humanisten" bat bie Rirche empfindlich geschäbigt, die vorhandene ihr feindliche Stimmung jugleich verschärft und vertieft.

Neben Erasmus warb und wird unter ben beutschen humanisten ber um 13 Jahre ältere Pforzheimer Johann Reuchlin genannt. Ihn hat, anders als Erasmus, das umgebende Leben völlig in seine Kreise gezogen; vom Jünglings- bis in das Greisenalter ist er in ihm tätig gewesen, zuleht als einer der Oberrichter des Schwäbischen Bundes. Doch blieb auch sein herz bei den klassischen Studien; in humanistischer Tätigkeit hat er seine Tage beschloffen. Schon ftart in den Vierzigern hatte er eine Reise nach Rom, die er in pfälzischem Austrage aussührte, benutz, Sebräisch zu sernen. Er schenkte dam seiner Deimat das erste Lehrbuch dieser Sprache: "ein Denkmal dauerhaster als Erz". Sehn seine Renntnis des Sebräischen verwischte ihn in den Streit mit den Dominikanern über nachtestamentliche siddische Glaubensschriften. Der Zusammenstoß wird für alle Zeiten eins der bezeichnendsten Beispiele für den Unterschied wissenschaftlicher Sachlichkeit und bornierten Glaubenseisers bleiben. Er wurde zum Sammelruf für das "heer der Reuchlinsten", der Humanisten, die an allen höheren Schulen vertreten waren, die weifen beherrichten. Es ist auch bezeichnend für die Stimmung, die verbreitet war, daß der Name eines Mannes, der friedfertig und kampsschen war wie einer, Schlachtgeschrei werden konnte sür die Reuerer.

Der Streit war, soweit er literarisch ausgesochten wurde, in vollem Gange, als Luther in die Offentlichkeit trat. 1515 und 1517 sind die Dunkelmännerbriefe erschienen. Un ihnen hat neben ihrem Haupturheber Crotus Aubianus (Johannes Jäger von Dorn-heim bei Urnstadt) besonders Ulrich von Hutten mitgearbeitet.

Dieser frankliche Nitter gilt mit gutem Grund als der Hauptvertreter des streitbaren Humanismus. Er war fünf Jahre jünger als Luther, und der bunte Lebensgang des früh Entwidelten ist sennzeichnend für das Wanderdasein, das zahlreiche Jünger der neuen Studienrichtung führten. Huttens literarische Kampflust ist früh zu Tage getreten und hat in pridaten und öffentlichen Hand der Schol, der ihm zu Gebote stand, gelegentlich die Bezeichnung des Klässens, mit der Gegner ihn abzutun wähnen, nicht ganz ungerechtsertigt erscheinen lassen; nicht nur die Sache, die er versocht, sondern auch die Art, in der es tat, und der Geist, der ihm gegeben war, heischen Anerkennung, ja Bewunderung.

Der humanismus ift für unfer Bolt nicht nur Forberer theo-

logischer Gelehrsamteit, sondern auch Führer zu vaterländischer Geschichtsbetrachtung geworden. Die Schwärmer für römische Sprache wedten die Erinnerung an die glorreichen Kämpse der freien Germanen gegen römische Zwingherrschaft und begeisterten sich an den Siegen der Altwordern. Das Mittelalter hat deutsche Geschichte, abgesehen von monographischen Darstellungen verschiedenen Zuschnitts, nur in weltgeschichtlichem Rahmen behandelt, als Geschicht des sortbestehenden Kömischen Reiches, dem seit dem intenden 13. Jahreundert auch die Papstgeschichte eingegliedert ward; der Gedante einer Geschichte des deutschen Bolles ist ihr dis zu den Tagen des Sumanismus nicht getommen. Zest tauchten nacheinander Nausterus, Wimpheling, Beatus Rhenanus, Sebastian Frant, Johannes Turmair (Aventinus) auf und versuchten sich an solcher Ausgabe mit nationalem Selbstgefühl.

Sutten lebte gang in ber gleichen Gefinnung. 36m mar bie Gefchichte feines Boltes eine Fundgrube für Baffen gegen Rom. Mochte er aus ber Literatur bes 11. und 14. Sabrbunberts bie Streitschriften gegen bapftliche Ansprüche ausgraben ober bie taciteifden Germanen gegenüber Romern und Romlingen breifen, es galt ibm beutiche Freiheit und beutiche Große gegenüber ber Fremb. berrichaft. Wie einft bei Balther von ber Bogelweibe, nur viel leibenschaftlicher, flingen bellen Lautes bie Tone bingebenber Liebe jum angestammten Bolte. Die Erregung, Die Luthers Auftreten folgt, bringt Suttens Gabe ju boller Entfaltung. Diefer Reit entstammen feine Digloge. Man tann fie noch beute nicht lefen. obne mit fortgeriffen ju werben. Und bie Situation marb bem humaniften Unlag, nun auch beutich ju ichreiben, ein Deutich, nicht meniger auf ber Bobe ber Reit als fein Latein. Daß butten nicht frei mar von einer Reitfunde und ber Rrantbeit, Die fast unvermeiblich mit ihr verbunden mar, follte auch bon ben Gegnern feiner Befinnung nicht jum Unlag genommen werben, ibn ju ben Unmurbigen ju merfen. Er mar ein Mann, ber in einer großen Reit, fich felber treu, glangenbfte Gaben felbftlos fur ein großes Biel einsette, und beffen Erbenbafein Beimfuchungen genug aufzuweifen hat, als daß die Rachwelt fich nicht verpflichtet fuhlen follte, ibn schonend zu murbigen, soweit fie feiner nicht bantend gebenten will.

Auch das Wenige, was hier angedeutet werden kann, genügt, um zu zeigen, daß ganz unabhängig von Luther im deutschen Bolke eine Kampsesstimmung verbreitet war, die nun durch sein Auftreten zur Sluthite angesacht wurde. Es wird niemals gelingen, die inneren und äußeren Antriebe bei Luther völlig zu sondern; es war aber und vermeidlich, daß die verschiedenen Strömungen in einander slossen, und daß er selbst vorwärts gedrängt wurde von der allgemeinen Beistestichtung.

Luthers Beziehungen jum humanismus find oft und grundlich erörtert worben. Er geborte ibm nicht nur burch bie perfonlichen Berbindungen an, bie er in Erfurt gefnupft hatte, und ju benen fpater neue bingugetreten maren, fonbern auch infofern, als eine grund: liche Renntnis ber alten Sprachen und ibrer Autoren ibm miffenfcaftliches Bedürfnis mar. Aber bie Richtung feines Beiftes marb nicht bestimmt burch bie Philologie, und nicht irgendwelche Dinge biefer Belt murben in ben entscheibenben Augenbliden Triebfebern feines Sanbelns; mas ibn bewegte, mar bie Frage feines Geelenbeils. Die aber ergriff ibn viel ju tief, als bag er anders als in beiligem Ernft fich ju ihr batte außern tonnen. Es bat Luther, wie jedem richtigen Bolfestinde, nicht an mabrem und echtem Sumor gefehlt; aber ernfte Dinge tonnte er nur ernft behandeln. Mitarbeit an ben Dunfelmannerbriefen mare ibm unmöglich gemefen. Er ift gu butten, ober vielmehr butten ju ibm, in Begiebung getreten. Den "Reuchliniften" tam ber Monch gerabe recht. Aber eine nabere Berbindung ift amifchen ben Mannern nicht entstanden; bagu mar ber Beift, ber in ihnen lebte, ju berichieben.

Doch hat nun Luther aus bem humanistischen Gelehrtenkreise einen Senossen und Gehilfen gefunden, bessen Aame sich für alle Zeiten bem seinen unauflöslich verknüpste. Unsere Geschichte hat einen eigenartigen Reichtum an großen Doppelgestalten, deren Berbindung im Leben nicht immer gleich eine war, die aber in Wollen

und Birten fo jufammentrafen, daß fie fich ber Boltsvorstellung in ungertrennlicher Bereinigung einprägten. Bie fich Goethe und Schiller, Blücher und Gneifenau, Bismard und Moltte gefellen, fo Luther und Melanchtbon. Noch che Luther por Cajetan trat, mar ibm auf Reuchlins Empfehlung beffen Bermandter, ber 21 jabrige Bhilipp Melanchthon aus Bretten, von Rurfurft Friedrich als Rollege an ber Bittenberger Universitat jur Seite gefett worben. In ibm verschmolzen bie beiben Richtungen mehr als in irgend einer andern Berfonlichkeit ber Reit. Delandthon ift nachft Erasmus ber bebeutenbfie beutiche Bbilologe bes Sabrbunberts; es mar aber auch mehr als eine bloge Rebewendung, wenn Luther boll Bewunderung einmal außerte, bag "ber fleine Grieche ibn fogar in ber Theologie übertreffe". Wenn bie Bertreter bes Reuen burch ein Menschenalter nicht nur an Beift, sonbern auch an Tiefe und Umfang ber Belebrfamteit burchaus bas Übergewicht über bie Gegner behaupteten, fo bat Melanchthon baran einen wefentlichen Die Anliegen bes Glaubens und ber Gelehrsamfeit bewegten ibn in gleicher Beife. Rur bem Unverftandigen find ja Glauben und Biffen Gegenfage. Befunde Beiftesentwidlung ift unmöglich ohne ihren Musgleich unter Anertennung ber Rechte beiber. Benn bie Reformation folden Ausgleich erftrebte und in ihrer Beije erreichte, jo ichulbet bie Nachwelt bafur neben Luther por allem Delanchthon Dant.

Die Bewegung, die neben Luthers Opposition und unabhängig von ihr das deutsche Bolt in seinen Tiesen ergriffen hatte, zog aber noch in anderer Form, unmittelbarer wirkend, Luther in ihre Kreise. Mit vollem Recht wird Luther als eine Berkörperung deutschen Besens gepriesen. Sein Deutschum war aber lange von der Art, die ihrer selbst nicht bewußt wird, die sich betätigt, ohne irgendwie auf Entschließungen begründet zu sein. Erst die humanistische und weltliche Opposition gegen Rom, die sich um ihn herum vernehmbar machte, brachte ihm den nationalen Gegensch zum Bewußtsein, weckte die Empsindung, daß es eines Deutschen unwürdig sei, Rom in allem zu geborchen. Seit dem Augsburger Reichstag schlat er häussger

biefen Zon an. Er tommt am lauteften jum Ausbrud in ber wirfungevollften Schrift, die aus Luthers Feber gefloffen ift, ber Schrift : "Un ben driftlichen Abel beutscher Ration von bes driftlichen Stanbes Befferung". Die Bannbulle, beren Erlag Ed feit ber Leibziger Disbutation eifrig betrieb, mar noch nicht fertig gestellt, ale Luther Diefe Schrift zu ichreiben begann. Dag er fie beutich ichrieb, bag überhaupt die Muttersprache jest auch bei ihm in ben Borbergrund trat, bangt auch jufammen mit ber Opposition, beren Urfprung nicht bei Luther ju fuchen ift. In ber Schrift "Un ben Abel" überwiegen burchaus bie weltlichen, bie ftaatlichen, bie nationalen Beichwerben. Ihr Inbalt ftutte fich bor allem auf Die gravamina, bie in Augsburg porgebracht morben waren. Die Bebeutung ber besonderen Lage Deutschlands gegenüber Rom ift bier mit Sanben ju greifen. Butber batte bie eigentliche Branbidrift ber Reformation nicht ichreiben tonnen, wenn bas Bafeler Rongil nicht für Deutschland ergebnielos verlaufen mare.

Als bie Bannbulle binausgegeben mar (16. Juni 1520) und Ed fie in Deutschland ju verbreiten fucte, veröffentlichte Luther, erft lateinifc, bann beutich feine Schrift "Bon ber babblonifchen Befangenicaft", ein "Borfpiel bon ber babblonifden Gefangen= ichaft ber Rirche". Ihr folgte in wenigen Bochen, fprachlich in umgefehrter Folge, Die Schrift "Bon ber Freiheit eines Chriftenmenichen", beren lateinischer Ausgabe ein Brief an Leo X. beigefügt mar. Diefe Schriften baben ben Bruch bollenbet. In ber "babylonischen Befangenschaft" sucht Luther driftliche Lebre wieber auf ibre urfprungliche Gestalt gurudguführen, fie gu reinigen bon fpaterem Beimert. Er bat bie Überzeugung gewonnen, baß Die Rirche, wie fie ift, Menschenwert, im Bang ber Sahrhunderte entstanden ift. Bu ben religiofen Grunden treten bie geschichtlichen. Es gibt für ibn nur eine unbedingt rein fliegende Quelle theologifder Erkenntnis, Die beilige Schrift. Bas fich nicht auf fie grunden lagt, lebnt er ab. "Ron ber Freiheit eines Chriftenmenfchen" baut die driftliche Sittenlehre, "bie gange Summe eines driftlichen Lebens" auf auf ben Glauben. Er allein macht frei; er allein wirkt gute Werke. Gute Werke find nur, die aus ihm sließen. Die Lehre, die diese beiden Schriften verkündeten, ließ für die bestehende Kirche keinen Plat.

Rein Geringerer als Goethe hat ben Ausspruch getan: "Die Reformation hat ruhige Bilbung zurüdgebrängt", und eine ähnliche Auffaffung begegnet in ben verschiedenartigsten Wendungen bei Späteren, besonders häufig auch in der unmittelbaren Gegenwart. Sie ist auch den Zeitgenossen nicht fremd gewesen. Die "selige Ruhe" (beata tranquillitas) des Mutianus Rusus im Gotha ist auch andern als höchstes Lebensziel erschienen. Und wer möchte leugnen, daß bie ruhige Gelehrsamkeit eines Reuchlin oder Erasmus behaglicher annutet, als das flurmvolle Leben eines Luther oder Gutten.

Aber bie Beit ftellte andere Anforderungen; mas fie brauchte. tonnten biefe Manner ihr nicht bieten. Sie haben ja felbft ihre beschauliche Rube nicht ungeftort genießen tonnen und bas nicht burch Schuld ber Reuerer. Erasmus, ber ber Meinung mar, bag man nicht alles fagen burfe, mas mabr fei, und bag es febr barauf antomme, wie man es fage, bat boch bie Erfahrung machen muffen, baf bie Form, in ber er es fur angemeffen bielt, bie Babrbeit ju fagen, ibn nicht bor beftigfter Anfeindung fcutte. Die geiftigen Fortidritte, bie ber Arbeit bes Erasmus, bes Reuchlin und anberer Danner ju banten find, haben burch bie Reformation mabrlich teine Schmalerung erfahren; im Gegenteil, fie find burch fie erft ju boller Birfung gelangt. Done bie Reformation aber batten fie niemals geiftiges Leben aus ben firchlichen Banben, in benen es gefeffelt lag, befreien tonnen. Die Beisbeit, Die ba meint, daß "gewiffe Babrbeiten nicht für bas Bolt find", und daß man "bas Bolt nicht in feinem Glauben mantenb machen burfe", bat boch eine eng begrengte Berechtigung und wird gu beidrantter Rurgichtigfeit, wenn es fich um Bahrheiten handelt, an beren Sieg bas geiftige Dobl ber Menschheit bangt. Golde Babrbeiten aber ftanden in Frage in bem Rampfe mit bem mittelalter= lichen Rom. Es galt, Menichen: Denten und Menichen: Empfinden

von firchlicher Überwachung und Bevormundung zu befreien und auf eigene Füße zu ftellen. Übrigens hat Goethe den Ausdruck "zuruckgebrängt" sicher mit guter Überlegung gebraucht. Er sollte schwerlich einen Tadel in sich schliegen, taum mehr sagen, als daß "ruhige Bildung" zur Zeit einer Kampfrichtung habe das Feld räumen muffen. Dem feinen geschichtlichen Berständnis eines Goethe, dem Dichter des Got von Berlichingen ist keine andere Auffaffung zu- autrauen.

Der Bann mar erklart. Die Rirche hatte ihr Urteil gesprochen. Bas hatte ju gescheben?

Ber bie Reibe ber papftlichen Bannfpruche bes Mittelalters auch nur gang oberflächlich überblidt, bem fann nicht entgeben, bag ibre Birtung eine febr verschiedene mar, baf fie in nicht menigen Fallen überhaupt völlig wirtungslos geblieben find. Baren bie Bebannten weltliche Gewalthaber, fo mar und blieb für ben Bapft immer die Sauptfrage, ob genugende materielle Dacht bereit ftand, ben gefällten Bannipruch wirfiam ju machen, bem Gebannten bas Berberben ju bereiten, bas ibm angebrobt mar. Aber auch in ben Sallen, wie jest einer vorlag, wo ber Bann fich gegen abtrunnige Blieber ber Rirche richtete, mar biefe Frage feinesmegs nebenfachlich. Es ift, trot ber beanfpruchten Geltung bes Rirchenrechts, außerhalb bes Rirchenftaats taum ein Rleriter bentbar, ber nicht neben feinem geiftlichen Oberhaubt auch ein weltliches gebabt batte; traf ibn ber Bann, fo tonnte beffen Birtung abgefcmacht ober gar gang aufgehoben werben, wenn fein weltlicher Berr fich bedend por ibn ftellte. Auch folden Schut mit bem Bann gu ftrafen, bat Rom nicht immer gewaat. Go ziemlich alle Reiten bes Mittelalters, in benen bas Bannen gebrauchliches Strafmittel mar (feit ber zweiten Salfte bes 11. Jahrhunderts murbe es unendlich viel baufiger angewandt als fruber), bieten bafur Belege.

Die Aurialen haben seit ber Ausgestaltung des papftlichen Machtspliems immer behauptet, daß weltliche Gewalt widerspruchs-

los verpflichtet fei, jur Durchführung rechtstraftig geworbener firchlicher Urteile auf Erforbern ibren Arm zu leiben. Auf foldem Unibruch beruht Die Birtiamteit ber Repergerichte, ber Inquifition. Todesurteile konnten ja ohne bie weltliche Gemalt überhaupt nicht bollzogen werben; benn "bie Rirche vergießt fein Blut". Auf bas tanonifche Recht ließ fich folder Anfpruch auch ameifelsobne ftugen. Aber bas tanonifche Recht mar auch für bie Beit, welche Die Falfdung ber pfeudo-ifiborifden Defretalen noch nicht erfannte, etwas geschichtlich Geworbenes, nur für ben Bapftgläubigen gott = lichen Uriprungs. Die und nirgenbe ift es in beutschen Sanben in feiner Allgemeinheit ober in ben betreffenben Bestimmungen ausbrudlich als binbend anerkannt worben. Auch rein juriftisch gefaßt mar weltliche Gewalt in jebem gegebenen Kalle befugt, ibm bas landesberrliche Recht über ben Untertanen entgegenzustellen. war in Deutschland und anderer Orten in folden Sanbeln wieberholt jur tatfachlichen Geltung gebracht worben. Reblte ber Glaube, bag barin ein Bergeben gegen Gott liege, bag Biberfeblichfeit gegen ben Papft ober firchliche Billensaugerungen an fich eine Gunbe fei, fo fielen alle Bebenten binmeg. Bobin aber mar es im fintenben Mittelalter mit biefem Glauben getommen! Dan fann nach allem, mas wir miffen, unbebenflich behaupten, bag von ben Tagen Gregors VII. bis auf bie Gegenwart feine Beit babon fo wenig gehabt bat wie bas 15. und bas beginnenbe 16. Jahrhundert.

So jah sich ber Papst, wollte er seinen Willen gegen Luther burchseben, angewiesen auf Deutschlands weltliche herrscher. Es ift bezeichnend für die Tragweite, welche die Kirche selbst dem Banne noch beimaß, daß sie nicht versucht hat, die staatlichen Gewalten, die ihr nicht zu Willen waren, durch Anwendung dieser Basse zum Gehorsam zu zwingen. Es ist einer der zahlreichen Belege, wie morsch das Gebäude kirchlicher Macht innerlich war, besser Glanz gerade aus jenen Tagen noch die Gegenwart blendet.

Es war in diefer Lage, daß der Gang unferer mittelalterlichen Geschichte mit unwiderstehlicher Bucht die weiteren Geschicke unferes Bolles bestimmte, sie in die Bahn drangte, in der fie fich noch beute bewegen. Die Ereigniffe, die fich jeht vollzogen, zeigen unwiderleglich, daß unfere Gegenwart im letten Grunde auf den Gesichebniffen unserer mittelalterlichen Kaiserzeit berubt.

Die Bewegung, die unser Bolt durchstutete, war eine allgemeine. Sie ward gespürt von den Meereskliften bis in die Albentaler und von den welschen Grenzen bis zu den äußersten, verftreuten Posten deutschen Wesens im Often, am Finnischen Meerbusen und an den Enden der Karpathen. Jenseits der Sprachzgrenzen sand sie besonders im stammberwandten standinabischen Norden lauten Widerhall. Es tann gar keinem Zweisel unterliegen, daß die allgemeine Stimmung lechzte nach größerer Freiheit von Rom, zunächft nicht in dem Sinne völliger Lösung, sondern einer ftärkeren Sicherung landeskirchlicher und persönlicher Selbständigteit.

Bie unendlich oft ift bon protestantischer Seite beflagt worben. baß fich nicht eine ftarte Reichsgewalt, ein machtiger Raifer gefunden bat, ber ber größten und tiefften geiftigen Bewegung, bie unfer Bolt je erlebt bat, ein Subrer geworben mare, fie ju einheitlicher Beltung und fefter Form gebracht batte. Und vielleicht nicht weniger oft ift bon Reitgenoffen, Die fich als Berfechter bes Alten Luthers Forberungen entgegenstemmten, und bon fpateren Anbangern Roms gewünscht worben, baß ein ftarter weltlicher Arm unferm Bolte bas mittelalterliche Rirchenwesen einheitlich batte erhalten mogen. Wer die Dinge im Rusammenhange überblidt, wird nicht einen Mugenblid zweifeln, daß fie nach teiner biefer Richtungen bin fich gestalten tonnten. Bas boraufgegangen mar, forberte mit unerbittlicher Notwendigkeit die Ginbufe unferes ftagtlichen Beftandes ober die unferer religiofen und firchlichen Ginbeit. Gin anderes Ergebnis war ausgeschloffen. Riemand, ber beutsch empfindet, wird beute gogern, anguerkennen, bag bon biefen beiben alleinigen Möglich: feiten die gur Birklichkeit geworbene die gludlichere mar, bag wir frob fein muffen, bag uns bas Reich erhalten blieb, wenn auch mit zwiespältigem Glauben.

Am 12. Januar 1519 ift zu Wels in Oberöfterreich ber "erwählte Kaiser" Magimilian, ber erste und einzige, ber biesen Titel gesührt hat, gestorben. Daß Magimilian sich Kaiser nannte, ohne vom Pahste gekrönt zu sein, zeigt auch, daß sich das Berhältnis des beutschen Königs zum Bahstum verschoben hatte.

Seit dem ersten Habsburger hatte unfer Bolk keinen König gehabt, dessen Bild in so freundlicher Erinnerung geblieben ift, wie das des "letten Ritters". Seine frische, natürliche, umgängliche Art hat ihm die Herzen gewonnen; ein reger Geist und rastlose Tätigkeit haben ihn allem und jedem nahe gebracht, was die Zeit bewegte. Wie hatte er Luther unbeachtet lassen ihnnen! Daß er ihm irgendwie innerlich nahe stand, ist mehr als unwahrscheinlich. Aber es entsprach ganz seiner anschlagsreichen Art, wenn er Friedrich den Beisen ermahnte, den Mönch sleißig zu bewahren, d. h. ihn vor Berfolgung zu schützen. Es ist doch nicht ausgeschlessen, daß Maximilian bei längerem Leben in den wechselnden politischen Beziehungen zum Rapst — andere hat Maximilian zu Kom nicht gebabt — versucht hätte, Luthers Opposition zu benuhen. Ob sie dadurch gesordert worden wäre, ist aber sieder zweiselbatt.

Auf Maximilian ist Karl V. gefolgt. Am 28. Juni, wenige Tage vor der Leipziger Disputation, wurde er in Frankfurt gewählt.

Die Zeit des Zwischenreichs war nicht ungewöhnlich lang. Die Wahl ist gleichwohl nicht erfolgt, ohne auf ernste Schwierigkeiten zu stoßen. Riemals vorher ober nachher ist Frankreich in so scharfe Mitbewerbung getreten. An Stelle Ludwigs XII. von Orleans hatte dort 1515 Franz I. von Angouleme den Thron bestiegen, der Rival Karls V. "schon in der Wiege". Man muß sich die europäische Lage vergegenwärtigen, um zu verstehen, daß er der Wahl Karls zum deutschen Kaifer unmöglich untätig zufeben konnte.

Magimilian ift in endlofen, ewig wechselnben, aber nimmer ruhenden Bersuchen und Bemuhungen bestrebt gewesen, die Macht seines Saufes zu mehren. Aber gerade seine Bielgeschäftigkeit brachte es mit sich, daß "die Gelegenheiten ihm selten recht kamen", und fo batte er aukerbalb wie innerhalb bes Reiches an unmittelbarem Gewinn nur befcheibene Erfolge ju verzeichnen. Doch aber mar es ihm befdieben, fein Saus an die Spite bes Erbteils au beben. Inbem er feinen 18 jabrigen Gobn Philipb (ben Schonen), ben Bergog bon Burgund, mit Robanna, ber Tochter Ferbinands bon Aragonien und Sfabellas von Raftilien, vermablte, verschaffte er ibm bie Anwartichaft auf die vereinigte fpanische Macht. 1504 murbe Philipp ber Erbe feiner Schwiegermutter. Er ftarb gwar icon 1506, und ibm folgte auf ber Salbinfel junadit ber Schwiegerbater Rerbinand; aber nach beffen Tobe (1516) murbe Philipps und Robannas jest 16 jabriger Cobn Rarl V. (in Spanien Rarl I.) Berr ber jest für immer verbundenen beiden Ronigreiche, vereinigte fie mit feinen burgunbifden Lanben. Und wieberum Marimilian mar es, ber ben um brei Sabre jungeren Bruber Rarls, Ferbinand, bon ber ibanischen Erbichaft fern bielt, indem er ibn mit Unna, ber mutmaflichen Erbin Bobmens und Ungarns, verlobte, ber Schwefter Ronia Lubwigs, ber felbft, auch bon Maximilian, icon für bie Schwester feines gufunftigen Schwagers als Gemabl bestimmt mar, ebe er noch bas Licht ber Belt erblidt batte. Go ift Marimilian ber Begrunder fomobl ber oft- wie ber mefteuropaifchen Grogmachts: ftellung bes Saufes Sabsburg geworben.

Die Berbindung Philipps mit der Johanna gesellte aber ju dem burgundischen Gegensatz gegen Frankreich, der überliesert und nicht aus der Welt zu schaffen war, so lange Burgund blieb, was es war, den spanisch-aragonischen.

In Erinnerung an die Rechte des haufes Anjou war Karl VIII. von Frankreich 1494 nach dem Tode des Königs Ferdinand aus dem aragonesischen haufe nach Neapel ausgebrochen. Seit Jahr-hunderten schon hatten zwischen Frankreich und Aragonien Grenz-ftreitigkeiten geschwebt; jest kam die neapolitanische Frage hinzu. Sie wurde zum Ursprung jenes Gegensasse, der für die nächsten zwei Jahrhunderte die Kernfrage der großen europäischen Politik gebildet hat. Aus dem Kriege um Neapel ward bald ein Krieg um Italien. Das geeinigte Frankreich und das geeinigte Spanien be-

gannen um das Land zu ringen, das so lange ein Anney deutscher Königsmacht gewesen war. Jest vermochte diese auch in den Handen eines Maximilian nur eine Nebenrolle zu spielen. Sie mußte ihren Plat an der Seite Spaniens nehmen, wenn auch die Bielgewandtheit Maximilians ihn gelegentlich hat andere Wege gehen lassen. Seitdem sein Enkel die spanische Königskrone trug, sah sich Frankreich überall der geschossen Macht des Hauses dabsburg gegenüber, an den Phrenden, im Norden und Nordosten nicht allzu weit von Paris selbst und auf den begehrten Fluren Italiens.

Franz I. hat in Deutschland Parteigänger gefunden, die für ihn zu Felde gezogen sind und in seinem Namen zugleich ihre Sonderseben gesührt haben. Daß er mit seiner Bewerbung keinen Ersolg hatte, wird kein Deutscher beklagen. Was wäre aus unserem Westen, was aus dem Neich überhaupt geworden, wenn ein französsischer Rönig als Tobseind bes habsburgischen hauses an seiner Spitze gestanden hatte? Db es der Reformation zugute gesommen wäre, wenn ein Franz I. ihr Geschied zu bestimmen gehabt hatte, ift nicht weniger fraglich.

Aber es ift während ber Wahlverhanblungen, welche die Fürsten miteinander führten, und in die halb Europa sich einmischte, außer mancher anderen auch eine Kandidatur Friedrichs des Weisen zur Sprache gekommen. Wieweit sie ernstlicher war als die übrigen, ist schwer zu sagen; war sie es, so scheiterte sie schon an der absehnenden Haltung des Rurfürsten selbe, hatte es unserem Reiche und Bolke, hatte es der Resormation wirklich nügen können, wenn Friedrich beutscher Kaiser geworden wäre? Der Traum ift oft geträumt worden; er ist aber ein Traum. Friedrichs Besit war ansehnlich; alles in allem genommen mochte er Deutschlands reichster und mächtigster Fürst sein, der Ausschlang, den der Bergbau des Erzgebirges gegen Ende des Mittelalters erlebte, hatte den Wohlsand des sachssichen hauses nicht unerheblich gemehrt. Aber dieses haus war gespalten; der Albertiner Georg lebte in schwer auszusgleichender Spannung mit dem Wittenberger Better und suches und

fand Stute bei habsburg. Bu Magimilian bat Rurfurft Friedrich nicht burch feine Schuld fast unausgefest in ichlechtem Berhaltnis gestanden. Roch auf bem Augsburger Reichstag von 1518 mar Marimilians Bunich, ben Entel Rarl icon bei feinen Lebzeiten gum Raifer gemahlt ju feben, befonbere an Friedrichs Biberfpruch geicheitert. Much die Begiehungen gum brandenburgifden Rurfürften maren nicht frei bon unerquidlicher Rivalität. Bie batte es einem "Raifer" Friedrich gelingen follen, bas Reich gegen Sabsburg ju regieren, gegen ben Berrn bon Bfterreich und Burgund, von Spanien und Reapel, ben mit Bobmen, Ungarn, Danemart Berichmagerten, ber auch binüber zu ben Reichsfürsten ungleich gablreichere und festere Raben in ber Sand bielt, als bem nominellen Saupte ber Bettiner ju Gebote ftanben. Ber ba meint, ein ebangelifcher Raifer batte fich burch Gingiebung bes geiftlichen Befiges leicht bie nötige Macht verschaffen tonnen, ber bergift, bag bie beutschen Rurften einem nicht mit erbrudenber Dacht ausgestatteten Berrn allenfalls ein Aufteilen unter bie gablreichen Begehrlichen, nimmermehr aber ein völliges Gingieben ber geiftlichen Berrichaften gugunften ber Rrone gestattet haben murben. Es mare ein Scheintaifertum ichlimmfter Art geworben, bem bie foeben erft mubiam wieber aufammenge fittete Ginbeit bes Reiches faft unausbleiblich batte jum Opfer fallen muffen. Friedrich mar wirklich "weise", als er bie Gbre ablebnte.

Daß mit dem Zerfall des Reiches auch das Schickfal der Reformation als einheitlicher deutscher Neuordnung besiegelt gewesen wäre, bedarf kaum der Erwähnung. Friedrich der Beise wäre sicher der letzte gewesen, der das Schwert für sie gezogen hätte. Landschaftliche Durchsührung in einem Teil des deutschen Sprachzeitets wäre das höchste gewesen, was sie hätte erhossen können. Es war nun einmal so, die Geschichte hatte Deutschlands Geschicht mit dem hause habsdurg verknüpft. Das war für unser Reich und damit auch für den Bestand unseres Bolkes ein Slück, für Luthers Sache und damit auch wieder für unser Volk ein schweres Verhängnis.

Denn wie täuschte sich boch Luther, und wie stand seine Untenntnis der tatsächlichen Berhältnisse ihm im Wege, als er von dem "jungen, edlen Blut vom Hause Österreich" Berkändnis für seine Sache erwartete. Karl V. war ein Burgunder, d. h. ein französisch sprechender Mann, dem außer dieser Sprache nur noch das Blamische seiner Bedurtsstadt Gent, in der er auch den größten Teil seiner Jugend zugebracht hatte, vertraut war. Spanisch, Jeutsch, Italienisch hat er erst entsprechend den an ihn herantretenden Erfordernissisch gelernt; deutschem Geistessleben ift er überhaupt in keiner Weise je enahe getreten. In der Zeit, als wir Luther hatten, war unser Kaiser ein Fremder und — konnte kein anderer sein. Man kann das beklagen, aber nicht hinwegdenken.

Als Karl gewählt wurde, war er in Spanien. Erft ziemlich ein Jahr später konnte er wagen, dieses Land zu verlassen. Im Ottober 1520 kam er aus seinen burgundischen Gebieten ins Reich. Um 28. Januar bes nächsten Jahres eröffnete er in Worms seinen ersten Reichstag. Es galt, seine kaiserliche Stellung zu ordnen und au festigen.

Karl gewann nähere Fühlung mit seinen Wählern. Er erlangte von den Fürsten eine ungewöhnlich starke Beihilfe (4000 Pferde und 20000 Mann auf ein halbes Jahr) für seinen "Romzug". Dafür mußte er aber auch Jugeltändnisse machen. Was unter Maximilian an Reichsteformen durchgesest war, ward bestätigt und verbessert. Dazu trat etwas Neues, ein ständiges Neichsregiment, gebildet von den Fürsten. Nie hatte Deutschland etwas Derartiges gehabt; nie hat es auch nach dem surzen Bestehen der Institution etwas Ähnliches in wirtsamer Form wieder erhalten. Für die Entwicklung der Resormation sollte die Neuerung trog ihrer geringen Lebensdauer von weittragender Bedeutung werden.

Luthers Berhör ist nur eine Spisobe bes Wormser Reichstags. Sie beschäftigte bie durch vier Monate Bersammelten an zwei Tagen für wenige Stunden. Wenn aber dieser Reichstag berühmter geworben ist als irgend ein anderer, ber in Deutschland

abgehalten wurde, fo verbankt er bas allein bem Auftreten bes Reformators. Es warb jum weltbewegenben Greignis.

Bir find über Lutbers Stimmung, ale er por Raifer und Reich gelaben mar, aut unterrichtet. Er munte tein Denich gewefen fein, wenn ibn in ben Rampfesjahren nicht gelegentlich bange Befühle beidlichen batten. Aber por bie Entideibung gestellt. mantte fein Dut, gestärft im Bebet, feinen Mugenblid. Goon feit bem Berbor bor Cajetan erwartete er ben Bannftrabl. Er mar. wie er fich ausbrudte, .. gegurtet jum Aufbruch, fobalb ber Bannfluch tomme: wie Abrabam wollte er auszieben, obne zu miffen wohin, nur beffen gewiß, daß Gott überall fei". Das Erwartete war eingetroffen, batte ibn aber nicht beimatlos gemacht. Ungeftort und ungeftraft batte er bes Bapftes Bulle bobnend vernichten tonnen. Und er mar nun nicht gelaben von einer firchlichen Beborbe, nicht por ein Kongil. Bor Raifer und Reich follte er fich verantworten, Es lag bor jedermanns Mugen, bag bie weltliche Bewalt feines. wegs gewillt mar, fein Schidfal auf Grund bes papftlichen Urteils als befiegelt angufeben. Es mar offenbar, baf fie bas tanonifche Recht nicht gelten ließ. Luther wurde auch bor jeber firchlichen Anftang feine Sache unerichroden vertreten baben wie einft buf. Bas iest aber gefcab, mußte feinen Dut beleben, feine Rraft ftarten. Es blieb ibm unverborgen, daß unter ben Bornebmften feines Boltes mebr ale einer bewundernd ju ibm binauffab.

So ist er hingetreten vor diese Bornehmen. Ob er am 18. April seine Berantwortung mit ben bekannten Worten geschlossen hat, wird weber völlig erwiesen, noch einwandfrei verneint werden können. Es ist gleichgultig. Die Gesinnung, in der er sprach, kann nicht wahrer ausgedrudt werden als mit diesen Worten: "Ich kann nicht anders! Hier siehe ich! Gott helse mir! Amen!" Das beutsche Bolt wird sie sich nicht nehmen lassen. Sie druden aus, was es am höchsten schäher, sied nicht nehmen lassen, was der Menscheit nie verloren geben darf.

Das Berhalten Raris V. und Sigmunds ift oft in Parallele gestellt worden. Luther ift, wie huß, gefommen in bes Raifers

Seleit und hat, gludlicher als er, in biefem Geleit von bannen ziehen können. Wie man auch Sigmunds Haltung beurteilt, es ift klar, daß der Unterschied nicht so sehr in den Persönlichkeiten als in den Zeitverfältnissen liegt. 1415 zeigte sich weltliche Gewalt ungesäumt bereit, geiftlichem Gerichte ihren Arm zu leihen; 1521 beging der Kaifer nicht nur die "Frechheit, nicht ungehört zu berdammen", sondern sogar die, den auch nach seiner Meinung völlig Seftändigen nicht zu treffen. Und ein Kaifer, der mit dem Papft in gutem Sindernschmen, sein Bundesgenosse zu sein wünschte!

Auch an Raifer Rarl ift ber Gebante berangetreten, Luther und bie Stimmung ber Deutschen gegen ben Babft, ber Frang I. begunftigt batte, ju gebrauchen. Er bat ibn ichmerlich auch nur einen Augenblid ernftlich erwogen, gewiß nicht, nachbem er Luther gebort batte. Rarls Lehrer mar Leos X. Rachfolger, ber Nieberlander Sabrian VI., neben Alexander VI. ber einzige nichtitalienische Bapft nach ber Beriode bon Abignon, aber bas volle Gegenteil bon bem Spanier, ernft, gelehrt, fittenftreng und glaubig, ein murbiger Briefter in jeber Beziehung. Seine firchliche Gefinnung ift auf Rarl V. übergegangen; fie tonnte burch bie Tradition feines Saufes und burch fein fpanifches Ronigtum nur bestärft merben. Luthers Auftreten ift bem Raifer Anlag geworben, fie jum flaren Ausbrud ju bringen. Es gefchab noch an bemfelben Tage, an bem er Luther gebort batte; er las, mas er gefdrieben batte, am nachften Morgen ben berfammelten Surften bor. "Es ift bas erfte Schriftftud, bon bem wir miffen, baß es bas Erzeugnis feines eigenen Beiftes mar."

Es sagte: "Ihr wist alle, daß ich von den chriftlichen Raifern beutscher Ration und den tatholischen Königen der Spanier, von den öfterreichischen Erzherzögen und den burgundischen Serzögen stamme, welche alle bis zu ihrem Tode die treuesten Söhne der tatholischen Kirche und die Berteidiger und Ausbreiter des tatholischen Glaubens zur Shre Gottes, zur Bermehrung des Glaubens und zum heil ihrer Seelen gewesen sind."... "Wir haben als Recht besunden, zu erhalten, was die genannten unsere Vorgänger sowohl auf dem Konstanzer als auf anderen Konzilien festgeset

baben. Da es nun aber offenbar ift, baf ein einzelner Dond, burch feine besondere Meinung betrogen, in die Irre geht, fich mit bem Blauben ber gangen Chriftenbeit in Biberftreit fest, fowohl berjenigen, welche bor taufenb Jahren, als berjenigen, welche beute leben, und fich anmaßt, ju behaupten, alle Chriften feien bis jest im Arrtum gewesen, fo haben wir beichloffen, an biefe Sache alle unfere Reiche und Lande, unfere Freunde, unfer eigen Leib, Blut, Leben und Seele ju fegen." Der Raifer bebauert, "jo lange bas Einschreiten gegen genannten Luther und feine falichen Lebren bericoben ju baben". Er will ibn unter feinen Umftanben weiter boren. "Er foll nach bem Inhalt feines freien Geleites, bas wir balten wollen, gurudgeführt werben," aber "wir baben beichloffen, gegen ibn wie gegen einen mabren und überführten Reger ju berfahren, und ermahnen euch, bag ihr in biefer Sache wie gute Chriften und fo, wie ibr es verfprochen babt, euere Meinung funbgebt."

Als die Fürsten die Worte des jungen Kaisers vernommen hatten, berichtet der Legat Aleander, wurden "viele bleicher, als wenn sie gestorben waren". Trothem ist es dem Kaiser nicht leicht geworden, das "Wormser Solft" bei ihnen durchzusehen, das zu dem Banne die Acht sügte und lutherische Schriften verbot. Es tam erft zustande, als die Mehrzahl der Fürsten schon die Stadt verlassen hatte, am 25. Mai. Es ward für gut gesunden, es auf den 8. zurückzubatieren.

Luther verschwand auf der Wartburg. Er "ließ sich eintun". Der Kaiser zog gegen Frankreich zu Felde. Die Leitung des Reiches ging über an das in Worms verabredete Reichsregiment, das in Rurnberg zu Ansang des nächsten Jahres zusammentrat. Wie würde es sich siellen? Würde es bem Kaiser zu Willen sein? Das war die Frage.

Bis auf die Neuordnungen von 1867 und 1871 hin hat das Reich wenige Körperschaften gehabt, die über Lebensfragen der Ration so selbständig Beschlüsse gesaßt hatten wie das Regiment von 1522—1524. Der Raifer war aus der Berwaltung des Reiches so gut wie ausgeschaltet. Auch in allen äußeren Angelegenheiten sprach das Regiment das entscheidende Wort. Ohne seine Zusstimmung konnte ein Reichskrieg nicht geführt werden; Bewilligen und Aufbringen der nötigen Mittel lagen bei ihm. Die Angesehensten der Fürsten wechselten im Vorsitz ab.

Mancherlei Fragen baben bas Regiment befchäftigt, vor allem ber weitere Ausbau bes Reichsgerichts und die dauernde Sicherung ber für Reichszwede unentbehrlichen Mittel. Die wichtigste wurde balb die Stellungnahme zur neuen Lehre.

Unter ben Gegnern Lutbers fand bon ben weltlichen Rurften Georg von Sachien in ber borberften Reibe. Er batte auch feine bitteren Rlagen über Rom, von bem Bittenberger Brofeffor aber wollte er nichts wiffen. Er betrieb alsbald am Reichsregiment bie Durchführung bes Bormfer Chifts. Aber ber Better Friedrich bielt ibm Biberbart und berbinberte entsprechende Beschluffe. Der neue, beutide Babit fucte burch ebrliches Entgegentommen gu befdwichtigen. Sein Legat Chieregati gestand fcwere Bergeben und Digbrauche an Saupt und Gliebern ber Rirche gu. Er tonnte aber baburd nicht erreichen, baß fich bas Regiment willig gezeigt batte, ben lutherifden Reuerungen entgegenzutreten. 3m Gegenteil, bas Gin= geständnis murbe bem Regiment gur Stute für feine Auffaffung. Es war ber Meinung, es tonne ben nicht ftrafen, ber bas Ubel aufgebedt babe, bie Sache gebore bor ein allgemeines, bon Raifer und Babft ju berufenbes Rongil mit Sit und Stimme fur bie Laien; in swiften aber tonne niemand gehindert werden, bas Evangelium ju lebren; nur folle nichts geschrieben werben, was zu Aufruhr und Argernis Unlaß geben tonne.

So stellte sich das Reichsregiment in offenen Gegensat zum Raiser. Die Anwesenheit Ferdinands, des kaiserlichen Bruders, hat das nicht hindern können. In des Kaisers Namen ging ins Reich hinaus, was dem Wormser Solikt direkt wiedersprach. Das Regiment nahm in des Reiches Schutz, was der Kaiser verurteilte.

Und nun follte fich balb zeigen, daß Machtftellung und Be-

finnung ber Fürsten, nicht bes Raifers, entscheibend maren fur bas Geschid ber lutherifden Bewegung.

Luther hat von der Wartburg aus nichts getan, fie zu fördern. Die Kirchenpostille und die Bibelübersetzung konnten naturgemäß erst später eine Wirkung üben. Wenn irgend etwas, so ist diese Zeit geeignet, zu belegen, daß im deutschen Bolke ein Drang nach Anderung vorhanden war ganz unabhängig von Luther.

Aus tausend Rinnsalen ist der Strom zusammengestossen, der in diesen Tagen Deutschland überstutete. Wenn er sich jett sammelte in dem Bett, das Luther ihm grub, so hat das seinen Grund wor allem in der Überlegenheit, in dem Zauber der Persönlichseit des Benies alle Kraft ansiette an dem Punkte, von dem allein aus eine durchgreisende Seneuerung zu erreichen war. Wie mannigsaltig waren die Wünsche, die man gegenüber dem Bestehenden hatte, nationaler und religiöser, wissenschlich war, gelegentlich auch rein persönlicher Art. Luthers Stimme hatte sie alle zu lauter Außerung gewedt. Was der Sinzelne wollte, wuste er; was der Gesamtheit dienen konnte, hatten wohl wenige ernklich erwogen. Die Bewegung hatte überwiegend verneint; sie war verloren, wenn sie nicht auch zu bejahen wußte. Dadon bing ibre Aufunft ab.

Sie hatte alle Stände ergriffen, vom Fürsten bis herab zum Bauersmann; es ift unmöglich zu sagen, welchen am meisten. Daß die besonderen Anliegen und Wünsche, die jeder hatte, nicht durch die Tagesfrage zum Schweigen gebracht wurden, versteht sich von selbst; sie empfingen vielmehr aus dem allgemeinen Drang nach freierer Betätigung neuen Antried. Die sestens berauszubilden vermocht hatte, die Rirche, besand sich in Auflösung. Für die Orden schweide das Gelübbe des Gehorsams nicht mehr zu bestehen. Das "Priestertum aller Laien" gab dem geistlichen Stande eine ganz veränderte Stellung. Alle Ansprüche, Forderungen und Beschwerden, die Laien gegenüber der Kirche hatten, gewannen verstärkte Kraft.

Dazu lehnte die neue Lehre alles ab, was erst durch die "babhlonische Sefangenschaft" dem Kirchenwesen zugewachsen war, Reliquienund Heiligenverehrung, Mönchstum und Jölibat, Meßopser, Relchentziehung und Ohrenbeichte, und was sonst an Bräuchen sich eingebürgert hatte. Wie konnte gesichert werden, daß die neue Freiheit
richtig gebraucht, daß sie nicht in Zuchtlosigkeit, in Berneinung
aller sesten Ordnung verkehrt wurde? Das war die Ausgabe, die
zu lösen war, die sich während der Bartburgzeit in den Bordergrund drängte. Es ist ein abermaliger Beleg sur die Grundstimmung
der Zeit, daß sie innerhalb Jahresfrist nach dem Erlaß des Wormser
Soitts ungleich brennender wurde als die Frage, wie man sich vor
diesem sichere.

Luther war Ibealift, seiner Geistesanlage, seinem Bilbungsgange nach. Er war von Haus aus gewohnt, ein Innenleben zu
führen; erst die Glut der Seele trieb ihn nach außen. So war
und blieb ihm das Entscheidende die Lehre. "Das Wort muß es
bringen." Es sollte die Gesinnung wirken, aus der das richtige
Danbeln entspringt, der Glaube die Werke. Wie er selbs keinen
Zwang duldete, so wollte er auch keinen geübt wissen gegen andere;
Gott "werde es richten". Aber die Welt belehrte ihn, daß es mit
dieser Zurückhaltung nicht getan war, daß menschliche Dinge nicht
nur einen Inhalt, sondern auch eine Horm brauchen, und daß ihnen
die nur gegeben werden kann durch Gebot.

Die Bittenberger Unruhen, die mit dem Ende des Jahres 1821 einsetzen, und benen anderer Orten, besonders in Zwidau, ähnliche Bewegungen zur Seite gingen, sind ihrem Wesen nach allgemein bekannt. Es handelte sich um Fragen, die unumgänglich waren oder sich doch wie von selbst an das knüpften, was zur Sprache gebracht war, Abstellung der Messe, Zulassung der Priesterehe, Ausstrit aus dem Rloster, der Laienkelch, die Behandlung der Bilder und Reliquien und nicht zulett die Gestaltung des neuen geistlichen Standes. Bedurfte er noch der Meihe, bedurfte er noch gelehrter Bildung? Könne es der herr nicht jedem geben, nicht auch durch Laien seinen

Willen tund tun? War nicht auch die Kindertaufe verwerslich, wenn alles auf inneres Erfassen antam? Indem die überkommene Shrerbietung vor dem Priesterkande in ihr Gegenteil umschug, kamen gewalttätige Naturen auch auf den Bahn, das neue Seil könne es erfordern, die "Pfassen" zu erschlagen, ja alle "Gottlosen" zu vertilgen. Weniger blutig war jedensalls der "Vilbersurm", der Kampf gegen Altäre und Seiligtümer aller Art, der einzusehen begann und manchem Kunstwert ein bedauerliches Ende bereitet hat. Bon religiösen wie politischen Umwälzungen sind Begehren nach Ausschreitungen ja nie ganz fern zu halten, kaum Untaten selber.

Es gebort ju bem Groften, mas Lutber geleiftet bat, baf er gegenüber ben Beriuchen, bas Reue tumultugriich gur Durchführung ju bringen, mit rafcheftem Entichluß, faft inftinttib, Stellung nabm. Es gefcab nicht obne Gefabrbung feiner Berfon. Der Rurfürft warnte ernftlich. Aber Luther war nicht ber Mann, ber fich burch folde Bebenten fcreden ließ. Er batte fich langft an ben Gebanten gewöhnt, auch fich felbft zu opfern. "Für Gewalt ift nicht mehr bier benn ein armer Rorber. Bill Gott mich nicht erhalten, fo ift mein Ropf ein Beringes, berglichen mit Chriftus." Die Bebenten bes Rurfürsten, ber boch auch bie gegnerische Richtung im Reichsregiment im Auge bebielt, wies er fast ichroff gurud. Er beburfe bes Schupes nicht: "Ich balte, ich will Guer Rurfürftlichen Gnaben mehr fcugen, benn fie mich fcugen tonnte. Diefer Sache foll, noch tann tein Schwert raten ober belfen; Gott muß bier allein ichaffen ohne alles menichliche Gorgen und Rutun. Es ift Gottes Sache."

Es ist erstaunlich, wie rasch Luther, heimkehrend aus seinem Patmos, in Wittenberg Ordnung geschaffen hat. Wenige Wochen genügten. Er erfüllte die berechtigte Forderung, die den Unruhen zugrunde gelegen hatte, dem Neuen nun auch Gestalt, der Lehre Leben zu geben. Aber auch so ist ihm die Form keineswegs die Dauptsache geworden. Seine eigene Persönlichkeit hat er nur langsam aus dem Alten gelöst. Als Lehter hat er 1625 sein Kloster verlassen; erft in dem gleichen Jahre schloß er die Ebe. Er hat

noch lange Nachsicht in ben Außerlichkeiten empfohlen und geubt. Er wollte die Schwachen schonen, nur, wo er geflissentliches Wiberftreben ju seben glaubte, burchareifen.

Mit der Rudlehr Luthers nach Wittenberg im Frühling 1522 beginnt der Aufbau der evangelischen Kirchen Deutschlands. Es ist nicht selten zwischen einem liberalen und einem reaktionären Luther, zwischen dem Reformator und dem Mönch, unterschieden und die Trennungszeit in dieses Jahr verlegt worden.

Diese Auffassung kann nicht als geschichtlich berechtigt anerkannt werben. Sie stellt an Luther und an die Zeit Anforderungen, die sie nicht erfüllen konnten. Die Kirche, die Luther aufrichtete, war nicht für alle Zeiten sertig; sie konnte es nicht sein. Welche Kirche wäre es denn je gewesen? Sie haben ja alle ihre Geschichte, auch die römischekatholische. Was Luther schup, war aber das der Zeit Dienliche, ja in der Haubriache das in der Zeit allein Wögliche. Indem er grundsählich an das Bestehende anschold, bewies der Gelehrte und Glaubensmann doch auch ein sicheres und seines Gefühl für das in Staat und Gesellschaft Durchsührbare.

Es ist Luther zum Vorwurf gemacht worden, daß er der Gemeinde nicht genügende Freiheit und Selbständigkeit gelassen habe. Er hat die bestehende Kirchengemeinde als Trägerin der Rechte an der Kirche sessenden. Allein das sollte ihn vor solchem Vorwurf sichern. Daß er die Bestellung der Geistlichen nicht den Gemeinden. Wilein das sollte ihn vor solchem Vorwurf sichern. Daß er die Bestellung der Geistlichen nicht den Gemeinden oder ihnen nicht allein überließ, war sicherlich weise, war geboten. Wo diese Sinrichtung in Deutschland bestand, ist sie fast durchweg erhalten geblieben. Wir haben Belege aus der Zeit genug, die zeigen, daß ihre volle Durchstung, troß nicht so selten auftauchender Forderungen in dieser Richtung, eine Unmöglichkeit war.

Noch weniger kann Luther der Tadel treffen, daß er die landesfürstliche Gewalt zu sehr gestärkt habe. Wo war denn die Instanz, die eine neue Ordnung hatte sichern können? Wo die landesherrliche Autorität eine städtische war, haben die Bürger selbst ihre Sache in die Sand genommen; ber Unterschied bat fich erhalten bis auf ben beutigen Tag. Aber in ben fürftlichen Territorien gab es taum irgendwo lebenstraftige Organe bes Gelbftregiments außer ben "Stanben", b. b. faft überall Abel und Beiftlichkeit. Die Geiftlichkeit verlor als folde ihre politischen Rechte: baran wird fein Moberner Anftog nebmen. Der ftanbifche Abel aber zeigte fich fo febr geneigt, feine Dachtstellung gelegentlich ber Rirchenanberung jum eigenen Borteil auszunuten, bag bas Lanbesfürstentum fich ein mabres Berbienft erworben bat, indem es folchem Begehren Schranten feste. In ben bauerlichen und fleinen ftabtifchen Gemeinden fanden fich feine Organe, Die geneigt und imftande gemeien maren, boberen Gefichtspunften, g. B. ber Notwendigfeit gelehrter Borbildung fur ben Pfarrerftand, Rechnung ju tragen. Allgu fehr maren biefe Stanbe ber Selbstvermaltung entwöhnt. Bir haben es auch bier mit einem Ergebnis unferer mittelalter= lichen Beschichtsentwidlung ju tun, Die fie ibrer politischen Bebeutung fast bollig entfleibet batte. Es lag anbere als in ber Schweig, in ben Nieberlanben, in Schweben, auch anbers als in Schottland und Franfreich, wo ber Landabel ein Rubrer ber Reformation murbe und werben fonnte.

So hat das evangelische Deutschland durch Luthers Kraft und Besonnenheit, nicht zuleht durch den in ihm lebendigen, angeborenen Ordnungssinn, im wesentlichen diejenige Neuordnung seines Kirchenwesens erhalten, die unter den Zeitverhältnissen ersprießlich, ihnen angemessen war. Die schweren Mängel, die heute an ihr gefunden werden, können nicht berechtigen, ihren Urheber der Berständnisslosigteit oder gar selbstgesälligen Starrsinns zu beschuldigen. Die gelegentlichen absohehen Kärten, die berlegenden Zornesausbrüche, die grundsählichen Gegnern so bequeme Angrisspuntte bieten, sollten nicht in Rechnung gestellt werden bei einem Manne, dessen, sollten nicht aushörte und nicht aushören konnte, ein Kampf zu sein. Luther hätte nicht Luther werden können, wenn es ihm nicht gegeben gewesen wäre, zugleich ein überzeugter Vertreter der Freiheit und der Autorität zu sein. Es ist etwas Richtiges darin, wenn

man gesagt hat, er sei sein Leben lang Mönch geblieben; aber er ist darum nicht weniger auch sein Leben lang der Reformator gewesen. Wer Neues schaffen will, muß zugleich einreißen und aufbauen können; das hat Luther verstanden wie einer.

Besonders oft ift Karlftadt auf Luthers Kosten gefeiert worden. Man gefällt sich, in ihm den besser Gebildeten, den Urteilssähigeren, den Unbesangeneren zu sehen. Als Theologe und Philosoph mag Luther gegenüber Karlstadt nicht überall im Rechte gewesen sein; er mag ihn auch gelegentlich ungebührlich abgetan haben. Daß man sich Karlstadt nicht an Luthers Stelle benken kann, ist entschieden, sobald die Frage gestellt wird. Neben Luther war für einen Mann von seinem Charakter kein Raum, so bedeutend seine Beschigung sein mochte. Es hat noch in keiner großen Bewegung an Männern gesehlt, die sich gern an führender Stelle sahen, aber eben dadurch unsähig wurden zu der Mitwirkung, die ibre Gaben gestattet batten.

Der Umordnung der Berhältnisse traten Schwierigkeiten in den Beg, die von Anhängern der Neuerungen ausgingen. Unwillturlich erhebt sich die Frage: Wehrte sich in den einzelnen herrschaftsgebieten denn nicht auch das Alte?

Es ist ein beliebter Borwurf, der gegen die Reformation erhoben wird, daß sie nur mit Gewalt habe durchgeführt werden können. Man könnte dem mit gutem Grunde die Behauptung entgegensehen, daß sie nirgends in deutschen Landen so hat eingeführt zu werden brauchen. In keinem Falle ist in den der Resormation sich öffinenden Territorien Gewalt in dem Sinne angewendet worden, wie sie in den im katholischen Glauben noch zeitweise oder dauernd verharrenden lange an der Tagesordnung war. Kein Altgläubiger hat in beutschen protestantischen Landen den Tod erslitten seines Glaubens wegen, während umgekehrt die Zahl der Märttyrer sich nach Junderten bezissert. Der Augsburger Religionsfriede hat die Todesstrase für Andersgläubige aufgehoben, den Landestregierungen nur noch Ausweisung gestattet, natürlich auf protestantische, nicht auf katholische

Anregung. Es mar bei ber Ginführung ber Reformation fein Unlag gur Anwendung fo barter Gewalt. Bir wiffen nicht anbers. als bag, wo bie Neuerung in Stadt ober Land von ben leitenben Rreifen beichloffen war, fie auf umfaffenberen Biberftand nicht geftofen ift. Beinrich von Rutfen marb 1524 von ben Ditmaricher Bauern verbrannt, als er anfing, ihnen bie neue Lehre ju predigen; aber eben biefe Bauern haben fie wenige Sabre fpater auf Lanbesbeichluß bei fich eingeführt. Es verftebt fich von felbit, bag es wohl nirgende an einer großeren ober geringeren Minberbeit geiftlicher und auch weltlicher Leute gefehlt bat, Die fich ben neuen gottesbienftlichen Ginrichtungen und Ordnungen nicht fügen mochten. Gegen fie ift allerbinge, nicht alebalb, aber im Laufe ber Jahre ober Jahrzehnte, Zwang angewendet worben, ber fich bis gur Landesverweisung fteigerte. Go tann man gewiß fagen, bag auch bie neue Lebre nicht in mobernem Ginne tolerant mar; aber bag fic ber Tolerang bie Bahn gebrochen bat gegenüber bem mittelalterlichen und in ber Neugeit lange festgehaltenen Brauch ber romifden Rirde. barüber ift unter fachlich Urteilenben tein Wort zu verlieren.

Der gange Berlauf ber Brotestantisierung mare, wie er fich in ben nachsten Jahrzehnten vollzogen bat, nicht bentbar, wenn bie alte Rirche in fich mehr gefestigt gewesen mare. Sie bat in beutschen Lanben überall, soweit fie fich nicht auf Staategewalt ober auf Silfe bon außen bat ftugen tonnen, eine überrafchenb geringe Biberftanbstraft bewiesen. Nirgenbs baben fich meitere Rreise für fie erhoben, wo bie Lanbesregierung beichloffen batte. ibr ein Enbe zu machen. Gewiß bat bas zunächft feinen Grund im mangelnden Glauben; man war biefer Rirche fremd geworben. Aber es wirtte boch noch etwas Unberes mit. Debr als man in ber Regel annimmt, mar bie beutiche Rirche icon bor ber Reformation Lanbesfirde. Man bat in neuerer Beit mit gutem Grunbe von einem germanifden Rirchenrecht gefprochen, fein Befen in ber "Gigenfirche" gefunden. Die Auffaffung, bie bier jugrunde liegt, bat fich in Deutschland burch bas gange Mittelalter erbalten: fie gelangt in ber Reformation wieber jum vollen Durchbruch. Man fnupfte

undewußt an etwas Altes an, das man nicht erst volkstümlich zu machen brauchte. Auch in der Zeit größter päpstlicher Machtsülle war die Borstellung lebendig geblieben, daß Kirchen und Klöster, Pfründen aller Art, zunächst nach den Absichen der Stifter zum Besten ihrer Nächsten und der Landeskinder oder Mitbürger zu dienen hätten. Sen weil diese Vorstellung herrschte, wurden Singrisse von draußen her so wiederwillig ausgenommen; ihnen ein völliges Ende zu bereiten, erschien der herrschenden Bolksvorstellung als gutes Recht, gar noch, wenn es theologisch begründet werden konnte. Der Boden, auf dem die Airche stand, war doch nach allen Richtungen hin unterwühlt.

Luther bat feine Sache auf Die territorialen Gewalten gestellt. Damit folgte er bem Sange ber beutiden Geichichte. Gben ber Sang unferer Geschichte mar es auch, ber ihm und ber Reformation im Reichsregiment eine Dedung fcuf, als ber Raifer fich gegen fie ftellte. Die Landesgewalten find es gemefen, die Deutschland bie Reformation gefichert haben. Ultramontane Gefdichtsauffaffung wird nicht mube, fie bafur ju ichelten, ja ju ichmaben. Wie oft find fie mufter, brutgler Sabgier beidulbigt morben, wie oft bat man den Kürsten religiöse Überzeugung abgesprochen! urteilen, follten boch auch einen Augenblid nachbenten, woher biefe bofen Rurften, biefe Landesgewalten ftammen. Sat fie nicht Gregor VII. felbft auf die Rufe geftellt? Batte er feine Unfbruche vertreten, batten feine Rachfolger fie burchfeten konnen ohne biefen Fürstenftand? Bare bem fo viel machtigeren beutschen Ronigtum ohne feine papftlichen Biberfacher etwa nicht gelungen, was alle herricher Beft: und Rorbeuropas im Mittelalter erreicht haben, die fefte Aufrichtung foniglicher Macht? Wie fann fich über Die autoritatslofe Beriplitterung betlagen, ber fie felbft gefcaffen bat? Ja, wenn jest in Deutschland Rarl V. ein wirklich regierenber Raifer gemefen mare mit ber Macht eines Otto I., eines Ronrad II., eines Friedrich Barbaroffa, gesteigert, wie fie inzwischen in Franfreich, England und Spanien gesteigert mar, bann batte Rom nicht gu bangen brauchen. Aber ba mare ja Rom auch gar nicht in biefe Lage getommen! Dann waren die Reformtongilien anders ausgegangen, ober bielmehr gar nicht nötig geworben. Die geschichtlichen Bufammenhange verketten fich munberbar; wie unendlich weit find fie boch babon entfernt, fich gefehmäßig ju bollgieben! Es ift an feiner Stelle gesagt morben, baf Gregor VII. nicht meniger, ia mehr Revolutionar gewesen fei als Luther. Sier tann bingugefügt werben, bag, wenn man eine Gingelperfonlichteit fur bie Rirchenibaltung verantwortlich machen will, man Gregor VII. ju nennen bat, nicht Martin Luther. Die Stellung, Die Gregor ber Rirche ju geben gebachte, mar eine unmögliche; fie wird nie möglich fein. Inbem er fie erftrebte, wedte er bie Rrafte bes Wiberftanbes. In Luthers Tagen reifte nur, mas Gregor gefaet hatte. Go hat gefchichtliche Ermagung ju urteilen, Die ben Bufammenhang ber Dinge ju überbliden fucht. Sie wird nicht anfteben, Gregor VII. ehrliche Überzeugung juguertennen; es follte auch feine Befdichtfdreibung geben, bie Luther folde abfpricht. Gie richtet fich felbft, wo immer fie fich jum Bort melbet.



## Zweites Rapitel.

## Verbreitung und Befestigung der Reformation (1522—1555).

nhem so die staatliche Zersplitterung auf den Gang der beutschen Geschichte einen Einstuß gewann, den der Freund der Resormation befriedigt verzeichnet, entsesselte das Feblen einer staatsgewalt aber auch Kräfte, die sich als schwere Hemmnisse der herrschenden Richtung erwiesen. Die Zersplitterung war nicht nur eine territoriale, sie war auch eine ständische.

Das ausgehende Mittelalter hatte im Reich die Grundlagen einer neuen staatlichen Ordnung zu schaffen, ihren Ausbau aber kaum zu beginnen vermocht. Roch war so ziemlich alles im Fluß. Es gab Stände, die Gesahr liefen, von staatlicher Geltung abgebrängt zu werden, oder mit denen das schon wirklich geschehen war, und die doch nicht gewillt waren, zu verzichten. Wie hätte eine Zeit so allgemeiner Erregung, so vielgestaltiger Wandlungen vorübergehen können, ohne auch sie für ihre Rechte und Ansprüche in Bewegung zu setzen.

Die Ritter waren im Reichsregiment nicht vertreten; auf ben Reichstagen waren sie höchstens geduldet, ohne anerkannte Stellung. Ihre Reichsstandschaft ward in unendlich zahlreichen Fällen bestritten; selbst Angesehene unter ihnen wurden gelegentlich von Fürsten als Abhängige in Unspruch genommen. Und wie oft war solcher Streit überhaupt gar nicht mit Sicherheit zu entschein!

Am wenigsten mochten bie Ritter fich bem ichwerfalligen und langwierigen, toftspieligen und nicht immer unparteiischen Prozesgange bes Reichsgerichts anvertrauen; bas Schwert lag ibnen naber.

Denn für die Kriegsversassung des Reiches hatten sie eine Bebeutung weit über das Gewicht ihres Besites und auch das ihrer Jahl hinaus. Seitdem das Soldwesen aufgetommen war, lieferten sie vor allen Dingen die friegsgewohnten Führer. Ihrem Stande gehörten die Männer an, deren Werbetrommel Reisse und Knechte in Scharen zusammenströmen ließ. Wer Fehde führen wollte, war auf ihren guten Willen angewiesen. Wie hätte dieser Stand nicht ungebeugtes Selbstgefühl, nicht ein startes Streben nach Unabhängigkeit haben sollen?

218 fein führender Bertreter galt ben Reitgenoffen, gilt beute ber landläufigen Borftellung Frang bon Sidingen aus ber linterbeinis ichen Bfalg, beffen Saus und Gut ber Bater Schwider gemebrt und emporgebracht hatte. Geine Berfonlichteit ift taum weniger umftritten als bie Ulrichs bon Sutten, beffen Name bem feinen (ein weiteres helbenpaar) ungertrennlich vereint ift. Die enge Berbindung gebort in die Beit, mo Sidingen feine Ebernburg, bei Münfter am Stein im Bintel ber Dabe und Alfeng, gur "Berberge ber Gerechtigfeit" machte. Luther warb bier ein Rufluchtsort angeboten, wenn etwa in Wittenberg nicht mehr feines Bleibens fei. butten mar es, ber Sidingen in Die Schriften bes Reformators einführte. Es fehlen an bem Belben nicht gang bie Ruge, bie wir mit bem geschichtlich amar recht anfechtbaren, aber boch geläufigen und fentstebenben Beariff bes Raubrittertums berbinben. Bie es fich um biefe Beit barftellte, ift burch Bog bon Berlichingens Gelbftbiographie ben meitesten Rreifen befannt geworben, auch fonft aus ichier unerschöpflichen Mitteilungen beutlich erkennbar. Auch Sidingen bat Raufleute "niebergeworfen", obne mehr als jum Schein Abfage ergeben ju laffen. Aber er war auch Rarls Feldhauptmann gemejen, als es galt, bes jungen Ronigs Babl gegen Frang bon Franfreich zu beden. Er tonnte Beere ins Relb bringen, bie ibm auch in großen Sanbeln ein Gewicht gaben.

Der Unwille ber Ritter richtete sich vor allem gegen die Übermacht der Fürsten in der Leitung des Reiches, besonders gegen ihren Drud auf die Serichtsbarkeit. Am Reichsgericht und im Schwäbischen Bund war gegen sie nicht aufzutommen. Wie hätte ein kihner Kopf aus diesem Kreise nicht auf Grund der Lehren Luthers und der Zeitströmungen auf den Sedanken kommen sollen, daß zunächt das gestliche Fürstentum beseitigt werden könne und musse. Das "heimramschen", das Einziehen des gesislichen Gutes zum Besten des Reiches, ist noch lange Gegenstand flüchtiger werden korner derwägung gewesen. Wie hätte dem Ritterstand aufgeholsen werden können, wenn ihm, der doch des Reiches Kriege zu sühren pflegte, das als eine stehende Pflicht übertragen worden wäre gegen dauernde Ruhnießung des neuen Reichsguts!

Niemand kann sagen, daß dies ein ungangbarer Weg gewesen wäre, wenn Kaiser Karl V. sich selbst der Reformation angeschlossen und sie durch seine Macht gestüht hätte. Es waren nicht so ausgestaltete Pläne, die Sidingen verfolgte; aber die Dinge in diese Richtung zu treiben, schwebte ihm doch vor, als er im herbst des Jahres 1522 losichlug, "dem Evangelio eine Sasse zu machen". Der Gegner, den er sich wählte, der Erzbischof von Trier Richard von Greisenklau, war aber nicht umsonst ein Standesgenosse. Er widerstand siegreich dem Versuch, ihn zu überrennen. Alsbald traten die Fürsten zusammen. Ihre vereinte Macht bereitete Sickingen den Untergang; am 7. Mai 1523 sand er in der Verteibigung seiner Keste Landstubl den Tod.

Sein Untergang hat dem Rittertum das Rüdgrat gebrochen; sortan konnte die Selbständigkeit des Standes neben dem Fürstentum nicht mehr ernstlich in Frage kommen. Se war ein Ausgang, der in der Richtung der Zeit lag; sie begünstigte Auskommen und Festigung umfassenderer staatlicher Gebilde und fürsterer Landessendten. Aber für die Gedanken der Reformation bedeutete Sickingens Niederlage keinen geringen Nachteil. Wir wissen mit Bestimmtheit, daß der Ritterstand in seinem weitaus größeren Teile zu ihnen hinüberneigte. Jur Niederwerfung wirkten Anseite

hanger bes alten und bes neuen Glaubens einmutig zusammen, allen voran ber seurige junge Philipp von heffen, an bem Luther auf bem Wormser Reichstag einen Freund gewonnen hatte. Die verschiebenen Strömungen durchfreuzten einander; in ben zersahrenen beutschen Werhältnissen konnte es bei ihrem Zusammentreffen ohne Wirbel nicht abgeben.

Sidingens Auftreten bat aber für ben Bang ber Reformation noch eine weitere nachteilige Folge gehabt. Bon ben alten Landfriedensbundniffen bebauptete fich bas größte und einflugreichfte, bas je bestanden bat, ber Schmabische Bund, weit über ben Wormser Lanbfrieden binaus. Es umfaßte fo giemlich bas gange obere Deutschland, soweit es nicht habsburgifc mar, und gestaltete fic mehr als irgend eine frubere Bereinigung ju einer politischen Dacht, bie neben Raifer und Reich eine felbständige Stellung einnabm. Rurften und Stabte geborten ibm an; aber bie Intereffen ber Fürften überwogen burchaus. Begen bie Ritter waren alle eins. Der Bund ließ bie Gelegenheit nicht ungenutt, mit ihnen aufzuräumen, ibre Burgen ju brechen. Sold Strafgericht mare Sache bes Reichsregiments gemefen, bas fich auch bemubt bat, bie Sache in die Band ju nehmen. Es mußte als mußiger Buschauer jur Seite fteben. Nicht bes Reiches, fonbern bes Bunbes und ber einzelnen Fürften Autorität ichuf Ordnung. Die lutberifden Sompathien bes Reicheregimente fonnten ben Rittern nicht jugute tommen, und fein Anfeben, bas für bie Reformation fo biel bebeutete, litt Schaben.

Es follte balb noch schlimmer tommen. Raum in irgend einem Teile unseres Bolles hatte Luther so geneigtes Gehör gesunden wie bei den Bürgern der Städte, und nun sollte gerade von diesem Kreise aus dem Reichsregiment das Grab gegraben werden.

Seit ben großen Rampfen und Bundniffen bes 14. Jahrhunderts hatte fich bas Berhaltnis ber Stadte ju ben Fürsten nicht wenig zu ihren Ungunften verschoben. Zwar war ihr Bohlstand auch in biefer Zeit im Allgemeinen gewachsen; fehlte es bafür an anderen Beugnissen, die Bauten würden es beweisen. Aber Andau und Wohlstand des stachen Landes waren im allgemeinen noch mehr emporgeblüht, und vor allem hatte die Berwaltung der Territorien große Fortschritte gemacht in der Entfaltung und Berwertung ihrer wirtsschaftlichen und insonderheit ihrer sinanziellen Kräfte. Die Überlegenheit der Städte auf diesem Gebiete war nicht mehr die alte. Ihre Ansprüche auf Ronzentration von Gewerbe und Handel aber wurden um so lästiger, je mehr die landschaftlichen Territorien, besonders als Förderer und Bertreter ihrer Städte, in Mitbewerb traten.

Die fteigende Dacht ber Lanbesberren fteigerte auch ibr Begebren und ihre Sabigfeit, fich bie Stabte ju unterwerfen. In mehr als einem beutschen Territorium baben bie Lanbftabte fich im Laufe bes 15. Sabrbunderte in die Landesordnung einfügen laffen muffen. Much bie machtigften ftabtifden Gemeinwefen, auch Reichsftabte, mußten fortgefett mit biefer Befahr rechnen, immer wieber Bunbniffe ichließen und fich mit ichmeren Belbopfern unter ben Fürften einen "Schutherrn" fuchen, ber fich bereit finben ließ, ihre Gelb. ftanbigfeit beden zu belfen. Denn militarifc ftanben bie Stabte wefentlich ungunftiger als früber. Ibre Burger baben fie, abgefeben bom Geebienft ber Ruftenftabte, mehr und mehr nur noch jur Berteibigung ihrer Mauern berangezogen. 3m Aufbringen und Leiten bon Golbnerbeeren mit abligen und ritterlichen Rubrern batten fürftliche Kriegsberren aber eine natürliche Überlegenheit. Sie einigermaßen auszugleichen, mar Rwed und Sinn bes "Schutberrn". An Spott über bas friegerische Gebaren ber Stadtleute bat es nicht gefehlt.

Die Neuordnung des Reiches hatte die Städte weiter in Rachteil gesetzt. Die Reichsklandschaft der Einzelnen war vielssach bestritten worden. Schon auf den Reichstagen des 15. Jahre hunderts hatte man versucht, sie, nach ihrer Weinung, "über Bermögen" heranzuziehen, hatte sie wohl mittaten, nicht aber mitraten lassen wollen. Der steigende Sinfluß der Fürsten in der neuen Ordnung kartte diese Reigung. Unter den zwanzig Stellen des

Reichsregiments waren ihnen nur zwei vorbehalten. Zu den Lasten suchte man sie aber wesentlich stärker heranzuziehen und zwar nicht nur, wie es hergebracht war, in den Anschlägen. Im Mittelpunkte der Finanzpläne des Regiments stand ein vierprozentiger Grenzzoll. Es ist dis in unsere Tage das einzige Wal, daß man ernstlich den Gedanken satte, die Reichsgrenzen zu einer Zollschranke und damit das Reich zu einer wirtschaftlichen Einheit zu machen. Seine Durchschrung hätte sicher weit über das sinanzielle Ergebnis hinaus Volgen gehabt. Der fühne Plan sollte so wenig zur Aussührung kommen wie früher die allgemeine direkte Reichssteuer, der gemeine Pfennig.

Aus bem Kreise ber Städte ward Wiberspruch erhoben, insbesondere von Ober-Deutschland her, wo ja im Südwesten die unter bem Reiche stehenden Gemeinden so viel zahlreicher und mit ihm in viel engerer Berbindung waren. Daß das Reichsregiment eine straffe Haltung annahm gegen die "Monopoler", die großen Handelsgesellschaften, gegen die allgemeine Mißstimmung herrschte, traf auch wieder die Oberdeutschen, in deren Mitte besonders Augsdurg ein Sit dieser Gesellschaften war. Man wandte sich Beschwerde führend an den Kaiser und sandte im Sommer 1523 eine Gesandtschaft an ihn nach Spanien, die nach anfänglich ablehennder Haltung Karls Gehör sand. Es geschah aber nicht, ohne daß Geldmittel verwendet worden waren, und man sich gegen die Vorwürze wegen Begünstigung der lutherischen Reuerungen durch Abschieben der Schuld auf die Fürsten zu wehren gesucht hatte.

Der Raiser war ohnehin nicht gut auf das Reichsregiment zu sprechen. Er stand ihm in der gleichen Stimmung gegenüber wie einst Magimilian den Organen der Reichsresorm; er sand, daß man seine Rechte handhabe, ihm Dienste zu leisten aber wenig willig sei. Er versagte seine Zustimmung zu den Beschlüssen über Zoll und Monopoler und erklärte, daß er einen Statthalter bestellen und die Leitung des Reiches selbst in die Jand nehmen wolle. Der im Sommer 1524 in Nürnberg versammelte Reichstag hat es dann abgelehnt, über die Unterhaltung des Reichsteginnents zu beraten.

So konnte die Reformation in der bisherigen Beise nicht mehr geftügt und gefördert werden. Fübrer beim Borgeben der Städte waren die Fugger gewesen, die seit zwei Generationen besonders an den Geldgeschäften des hauses habsburg reich geworden und mit den alten Berhältniffen in Staat und Kirche so enge berknüpft waren, daß sie sich von ihnen nicht lösen mochten.

Roch waren biefe Differenzen nicht bollig ausgetragen, als ein britter Stand anfing, feine Anliegen auf die Tagesorbnung gu feten.

Wir wissen aus dem früheren und dem hohen Mittelalter wenig von gewaltsamen Versuchen der Bauern, ihre Lage zu bessern. Seit der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts folgen sich solche Bersuche in umfassender Ausdehnung in Frankreich, England und beutschald. Ihre Ursachen oder gar ihre Verechtigung befriedigend zu begründen, ist die auf den heutigen Tag höchsens in einzelnen Fällen, lotal, gesungen. Die Lage des däuerlichen Standes war in dem weiten Gebiet des deutschen Reiches natürlich außerordentlich verschieden. Ob damit aber die Tatsache zusammenhängt, daß der sogenannte Bauernkrieg nur gewisse Teile Deutschlands heimgesucht bat, daß ihn z. B. die ganze norddeutsche Tiebene kaum kennt, während er von den Bogesen dis zum Böhmer Wald und von Thüringen bis in die Alhen (auch in herrschaftsgebieten der Sidenossen) fast überall tobte, ist kaum mit Sicherbeit zu sacen.

Im Allgemeinen bestand die Leistung an den Grundherrn in jenem Gebiet wohl schon damals mehr in Arbeit, in diesem mehr in Abgaben oder Gesällen, und es ist sicher, daß wenigstens in späterer Zeit die letztere Form der Verpstächtung die mildere gewesen ist. Gewiß ist, daß in nicht wenigen Sinzelfällen Unbill und Ungebühr der Herren den Anlaß zum Ausbruch gaben, gewiß auch, daß man die Lage des Bauernstandes nicht überall einsach als eine drückende, den Aufruhr heraussorbernde bezeichnen kann. Im Gegenteil, die wirtschaftliche Lage des Bauernstandes gerade in den von der Bewegung ergriffenen Gebieten, die durchweg zu den fruchtbareren und

ju ben noch heute im Allgemeinen durch gefundere agrarische Berhältniffe sich auszeichnenden gehören, wurde eher ju ber Auffassung berechtigen, daß es jum Bauerntrieg schwerlich getommen ware, wenn in dem Stande nicht noch Selbstgefühl und Kraftbewußtsein in hohem Maße lebendig gewesen waren.

Bon einzelnen Bauernerhebungen hören wir im 15. Jahrhundert, im Anschluß an die Hussteiteige, nicht selten; sie wurden häusiger und umfassender im 16., noch ehe Luther das Wort ergriff. Sein Auftreten fonnte nicht versehlen, in dauerlichen Kreisen eine besondere Wirkung zu üben. Gerade firchliches Bestigtum, tirchliche Rechte, kirchliche Unsprüche waren es, die dem Bauersmann am häusigsten lästig in den Weg traten, wenn auch nicht davon die Rede sein kann, daß geistliche Grundherren im Allgemeinen härteren Druck übten als weltliche. Sich mit ihnen absinden zu sollen, während man ihnen keine Verechtigung mehr zugestand, war ein hartes Verlangen.

Es war auch natürlich, daß die ländlichen Areise in der neuen Lehre vor allem das Evangelium der armen Leute sahen, die Gleichheit der Menschen vor Gott heraushörten und geneigt waren, wozu es an Anseitung durch berusene und underusene Berkünder des neuen Glaubens nicht sehlte, biblische Verhältnisse zum Muster für die eigenen zu nehmen. Es lag so nahe, Gottes Natur als zu jedermanns Nuten geschaffen anzusehen, Wald und Wild, Weide und Wasser. So ist zwar sicher, daß die Resonation die Vauernunruhen nicht hervorgerusen hat, aber ebenso sicher auch, daß sie Mitursache der hestigen Ausbrücke der Jahre 1524 und 1525 geworden ist. Die voor wiedersehrende Forderung, daß Gottes Wort rein gelehrt werden müsse, daß man die Prediger selbst wählen wolle, belegt es in auch direct.

Noch ein Moment möchte Beachtung verdienen. Die Gebiete, in benen der Bauerntrieg sich abspielt, beden sich ziemlich mit denzienigen, die in damaliger Zeit Deutschlands friegerische Kraft bargen. Es sind die Gegenden, aus benen sich die Landstnechtshausen ganz besonders retrutierten. Übung des Wassenhandwerts ist nicht zu

allen Zeiten gleichmäßig in unserem Bolke verbreitet gewesen. Reuere Zeiten haben sich gewöhnt, ben Norden Deutschalds als ben eigentlichen Sit seiner Wehrhaftigkeit anzusehen. Aber diese Auffassung hat erst durch den Siebenjährigen Rrieg Berechtigung gewonnen; die Taten des großen Kursürsten und das Soldatenwesen der aufsteigenden brandendurgisch-preußischen Monarchie leiten die Wandlung ein. Im 16. Jahrhundert galt in Ober- und Mittel-Deutschland der Norden nicht ohne Grund weder sür triegslustig, noch für friegsbrauchdar, auch der Abel nicht. Der Eintritt des habsdurgischen Sauses in die große europäische Politit hatte dem beutschen Landölnechtswesen einen mächtigen Aufschwung gegeben. Es warenkunter den Bauern doch nicht wenige, die mit dem Kriegshandwert vertrautswaren; Selbstwewissein und Tatendrang sind dadurchzigesteigert worden. Es ist auch nicht so ganz leicht gewesen, die Bauernhausen aus dem Felde zu bringen.

Aufadauernde Ersolge konnten sie boch nicht ernstlich hoffen. Dazu sehlte es zu sehr an Sinheit und Leitung. Mit den blutigen Zusammenstößen von Frankenhausen, Zabern und Königshosen (15. Mai bis 2. Juni 1525) war das Schicksal der Erhebung entschieden. Aus Versuchen dieser Art, wie hier gestaft und heimgesucht wurde, ist aber mit Recht oft und scharf getadelt worden. Unsere Geschichte kennt glüdlicherweise nur wenige Beispiele eines Misbrauchs der Macht, wie er damals mehrsach geübt wurde, am schlimmsten bei Zabern unter Kübrung Antons von Lothringen.

Daß blinde Leibenschaft so oft das Berhalten der Sieger bestimmte, ift um so bedauerlicher, als den Bauern das Zeugnis nicht dersagt werden tann, daß sie über die unmittelbaren Interessen ihres Standes hinaus auch die Lage bes Ganzen ins Auge fatten. Mitter und Bauern unterscheben sich in diesem Punkte zu ihrem Borteil von den Stadtern. Beide waren entschiedene Anhanger einer ftarken monarchischen Gewalt; sie wünschten, an einem machtvollen Kaiser eine Stütz zu haben gegen fürftlichen Drud. Unter den Forderungen

ber Bauern taucht, allerbings taum ihrem Kreise entsprungen, auch der Plan einer völligen Neugestaltung des Reiches auf einheitlicher und demokratischer Grundlage auf. Auch er rechnet mit dem "Heimramschen"! Seute sind die bäuerlichen Forderungen von damals, auch nicht einmal in start abweichender Form, fast ausnahmslos erfüllt. Eleichwohl muß gesagt werden, daß sie der Zeit weit voraus eilten. Aber andererseits war es doch ein schwerer Schaden für unser Bolt, daß das schrosse doch ein schwerer wegung, ohne auch nur einmal den Gedanken einer Resorm von oben herab, unsern Bauernstand auf Jahrhunderte politisch, wirtschaftlich und kulturell zu völliger Unselbständigkeit herabbrückte.

Luthers Berhalten in biefen Sandeln ift oft und nicht gang ohne Grund getadelt worden. Er bat anfangs, wie es ibm wohl anstand, zur Berfohnung gemahnt, bann aber, gereigt burch bie wilden Ausschreitungen ber Bauern und burch bas Auftauchen eines Thomas Munger und eines Rarlftabt in ibren Reiben, leibenicaftlich jum Rampfe gegen bie "rauberifchen und morberifchen Bauern, bie Morbpropheten und Rottengeifter" aufgerufen. Gein angeborener Ordnungs. und Pflichtfinn fühlte fich tief verlett. Alt: und neugläubige Fürften ftanben benn auch wiederum, wie gegen Die Ritter, eintrachtig gusammen. Es tonnte aber nicht feblen, bag die Sache der Reformation Schaben litt. Gewaltsame Ausbrüche mogen unbermeidliche Begleiterscheinungen aller tiefer greifenben Umgestaltungen fein, forberlich wirken fie nie. Die Bauernerhebung bat besonders die geiftlichen Stande bes Reiches, die bei ben Beichwerben gegen Rom nicht gefehlt batten, bagu geführt, fich wieber mehr beffen zu erinnern, mas fie mit ber allgemeinen Rirche berband, weniger beffen ju gebenten, mas bon ihr trennte. Sich bon ibr gu lofen, mar ja überhaupt nie ihre Meinung gemefen.

Noch ehe die Sauptentscheidungen fielen, am 5. Mai 1525, ist Friedrich der Weise gestorben. Sein Name ist mit der Reformation unauflöslich verknüpft; er gilt als ihr vornehmster fürstlicher Förberer. Mit Recht! Und doch wurde man ihn falsch beurteilen, wollte man ihn als einen Lutberaner bezeichnen. Er ist in den

Anschauungen ber alten Rirche aufgemachien, ift ibr frommes Glieb gemefen und bat in biefen Anschauungen bis nabe an fein Lebensende verharrt. Erft auf bem Totenbette nahm er bas Abendmahl in beiberlei Bestalt. Es mar nicht feine Art, rafche ober verant= wortungsvolle Enticheidungen ju fallen. Den Bittenberger Unruben batte er ratios gegenübergestanben. "Das fei ein großer Sandel, ben er als Laie nicht verftebe; ebe er mit Biffen wiber Gott banbeln mochte, wolle er lieber einen Stab an feine Sanb nehmen und babongeben." Abnlich unentschloffen fanden ibn auch bie Forberungen ber Bauern. Die batte biefer Dann gegen fein Bemiffen gehandelt. Er bat feine Sand über Luther gehalten, nicht mehr. Es ift bezeichnend, bag er zu bem Reformator in feinerlei perfonliche Begiehungen getreten ift, obgleich Bittenberg und Schweinit nur wenige Meilen bon einander lagen. Gegenüber folden Berfonlichkeiten wird es jur groben Berleumbung, wenn man bie ebangelischen Rurften beschulbigt, allein um bes Rirchenauts willen fich ber Reformation angeschloffen zu haben. Und Friedrich ber Beife war nicht ber einzige feines Ginnes.

Der Sturz bes Reichsregiments begrub die lette Möglichkeit, noch in irgend einer Form zu einer gemein samen Reuordnung zu gelangen. Die Bersuche sind nicht aufgegeben worden; aber es war entschieden, daß die Reugestaltung jest allein auf landesgeseticher Grundlage erfolgen sollte. Die bestehenden großen Bersichtenheiten mußten so wieder zu erhöhter Geltung kommen.

Habrians VI. Hontifikat ist von kurzer Dauer gewesen. Im Rovember 1523 solgte wieder ein Italiener, der Medizeer Clemens VII. Er dachte nicht daran, im Sinne seines Borgängers durch Singeständnis bestehender Übel zu einer Berständigung zu gelangen. Wo man glaubte, nachgeben zu sollen, suchte man das Rötige von sich aus ins Werf zu sehen. Die abermals vorgebrachten "Beschwerden", jett hundert an der Zahl, behandelte man, als ob sie nicht ernst zu nehmen seien. Dagegen drängte man auf Dietrich Schlier, Fruische Geschichte. Bb. II

Durchführung bes Bormier Chifts und betrat ben alten bemabrten Beg ber Berhandlung mit ben Gingelnen. Roch im Laufe bes Nabres 1524 tonnte man wichtige Erfolge verzeichnen. Die bairiichen Bergoge und Ferbinand von Ofterreich, bem ber Bruder Rarl 1521 und 1522 bas gesamte beutsche Besithtum bes Saufes Sabsburg überlaffen batte, ließen fich bereit finden, gegen Ruficherung nicht unbeträchtlicher Ginfunfte aus ben geiftlichen Gutern ibrer Lande ber Rurie ibre Beibilfe jur Abmehr ber Reformation in Musficht ju ftellen. Bei ihnen fuchten und fanden bann benachbarte geiftliche Fürften Anschluf und Stute. Daß auch bie entgegengefette Richtung, ba bas Reichsregiment feinen Salt mehr bot, fic anderen Mitteln ber Sicherftellung gumanbte, mar natürlich. Go tam es ju Berabrebungen, ju Bunbniffen. Es ift nebenfachlich. welche Bartei auf biefem Bege querft ju einem formellen Abichluffe gelangte; bie Tenbeng lag auf beiben Seiten bor, fich fur etwaige friegerifche Bufammenftoge ju ftarten, und bas Enticheibenbe ift, bag bie ju lofende Aufgabe aus ber Babn gefetgeberifcher Bemübungen binüberglitt in bie ber Dachtvolitit.

Es ift klar, daß in dieser Lage alles auf ben Raifer ankam. Die Anhänger bes Alten konnten nicht wagen, ohne ihn zu ben Waffen zu greifen, und ben Anhängern bes Neuen hat, wenn man von Philipp von heffen absieht, zu allen Zeiten ber Gebanke fern gelegen, bem Evangelium mit bem Schwerte ben Weg zu öffnen.

Bwei durchgehende Büge find es, die ben weiteren Gang der Entwidlung tennzeichnen. Karl V. wankte nicht einen Augenblick in feiner Gesinnung gegentber der Reformation. Aber seine Herrichaftsplane, seine Berwidlung in die großen europäischen Machtstragen ließen ihm nur in Zwischenräumen die Sande frei für die Gewissenstgrage seines Lebens, und sie nötigen ihn nicht selten, den Gegnern, deren Betämpfung ihm Glaubens- und Gerzenssache war, Entgegenkommen zu zeigen und Freundlichkeiten zu erweisen, die seiner wahren Gesinnung nicht entsprachen.

Dann aber warb von Bebeutung, bag er ber Bunbesgenoffenichaft bes Bapfies, beffen Sache er ju vertreten wünschte, nie völlig

ficher ju merben vermochte. Bu febr bebrobte bie Stellung, bie Rarl als Bertreter ber fpanifchen Dacht in Stalien erftrebte und erreichte, bas weltliche Benttum und bie Gelbftanbigfeit bes Babftes überhaupt, als bag bem Dberhaupt ber Rirche ein enger und fester Unichluß an biefe Dacht möglich gemefen mare. Rubem mar Rarl feinesmegs ein Begner ie ber Reform: er vertrat ben Rongilegebanten, Erörterung und Schlichtung ber Streitigfeiten bor biefem Forum. Eben foldem Ausweg aber fuchten bie Babfte ju entgeben; faum ein anderer ichien ibnen bebenflicher, gefährlicher für ibre Autorität. Go gefcab es, baf bie beiben Oberhaubter ber Chriftenbeit ber religiöfen Neuerung gwar gleich ablebnend gegenüberftanben, fich aber über ihre Befampfung nicht nur nicht einigen fonnten, fonbern auch, wenigstens gilt bas bon ben Babften gegenüber bem Raifer, ihr geradegu Sinberniffe in ben Beg legten. gebort ju ben ichlimmften Entstellungen, beren fich ultramontane Beidichtschreiber ichulbig gemacht haben, baß fie bas nicht mabr baben wollen. Es ift fo und nicht anders, bag bie Saltung ber Rurie auch in biefer ichmeren Reit feinesmeas bestimmt worben ift allein burch religiöfe und firchliche Ermagungen, fonbern auch, und wiederholt gang vorherrichend, burch politifche Brunde weltlichfter Urt.

Karl V. hat noch einmal bem Gebanken kaiserlicherömischer Weltherrschaft Sestalt zu geben versucht, ja man kann sagen, daß er dem Ziele, das in diesem Gedanken lag, näher gekommen ift als irgend einer sorgänger. Als er zur Kaiserwürde gelangte, war er schon ein Gerrscher, in bessen Reichen die Sonne nicht unterging. Die Politik der Heichen die Sonne nicht unterging. Die Politik der Heichen dasgesponnen. Mit England verband Katharina, die Schwester der Mutter Karls, als Gemassin deinrichs VIII. Karls eigene Schwester Jabella war seit 1515 mit dem letzten skandinatischen Unionskönige Schristian II. vermählt. Unmittelbar nach dem Wormser Reichstage wurden dann die von Maximilian vorbereiteten Sehen vollzogen, Ferdinands mit Anna von Ungarn und Böhmen und ihres Bruders Ludwig mit Karls und

Ferbinands Schwester Maria. Karl selbst war mit Jabella von Portugal vermählt. Auch bier schloß man Kreuzbeiraten. Karls älteste und seine jüngste Schwester, Eleonore und Katharina, sind portugiesischen Königen angetraut worden, letzere, obgleich sie Friedrich dem Weisen für seinen Ressen und künstigen Nachsolger Johann Friedrich (ben Großmütigen) längst sest zugesagt war. Als Ziel schwebte die volle Bereinigung der iderischen Halbinsel vor, die später ja auch zeitweise erreicht wurde. So umspannten die Fäden habsburgischer Politik ganz Europa, durch die neuen Entbedungen und die Wünsche auf Portugal auch beide Indien. Es konnte kaum etwas in der Welt geschehen, woran Karls Macht nicht beteiligt war. Gleiches hatte die Vorzeit nicht gesehen.

Es war aber nicht allein ber nadte Herrschaftsgebanke, ber biesen weit ausgreisenden Bemühungen zugrunde lag. Die Kaisermacht war für Karl auch zugleich die chriftliche Macht.

Man wird ihm und feiner geschichtlichen Bebeutung nicht gerecht, wenn man fich nicht vergegenwärtigt, bag bie Chriftenbeit in feinen Tagen in ber Tat einer Rusammenfassung ibrer Rrafte bedurfte. Schon vor bem Falle Ronftantinopels (1453) hatten bie Türken ben größeren Teil ber Baltanhalbinfel erobert. 218 fie bie Sophienkirche in eine Dofchee verwandelt hatten, begannen fie ben Salbmond auch in ben Donaulanbern aufzupflangen. Es mar boch eine gludliche Wendung fur beutsches und driftliches Befen, bag um bieselbe Beit feine Geschide mit benen ber machtigften Donaftie Europas verschmolzen. Gerabe jest erhoben fich bie Türken unter Selim I. und Soliman II. ju neuen Anftrengungen. Auch ben mittelalterlichen Rampf zwischen Chriftentum und Islam um bas Mittelmeer erneuerten fie mit bebroblichen Erfolgen. Sultan Selim unterwarf 1517 bie Mameluden bon Agopten; Soliman bertrieb bie Johanniter 1522 von Rhobos; fie maren frob, burch bes Raifers Gnabe acht Jahre fpater Maltefer werben zu konnen. Die letten Spuren ber Rreuggugegeit murben vermifcht. Un ber Dorbfufte Afritas entwidelten fich feetraftige Rauberberrichaften als Bafallen ber Türkenmacht. Go murbe wichtig, bag Spanien einig

war, keinen maurischen Staat mehr barg und seine Hand auf Sigilien und Neapel gelegt hatte, daß in Gibraltar, Meffina und Wien die gleiche Macht auf ber Grenzhut stand.

Der Gebanke des Kampses gegen die Ungläubigen, der Wiedereroberung des heiligen Grabes, ist auch dem späteren Mittelalter nicht verloren gegangen. Karl VIII. von Frankreich auf seinem Juge nach Neapel, Kolumbus auf seiner Suche nach Indien beschäftigten sich mit ihm. Wie hätte er einem Karl V. sern bleiben sollen. Es war sein höchster, sein sehnlichster Wunsch, an der Spitze der geeinigten Christenheit zu solchem Unternehmen auszuziehen. Aber ehe das geschehen konnte, galt es, in der Christenheit selbst einen Gegner niederzuringen, mit dem eine Ausschung zu gleichem Recht nicht möglich war, der stets auf Habsburgs Schäbigung bedacht sein mustte.

Mit Karls VIII. mißlungenem Bersuch, Reapel zu gewinnen, haben die Bemühungen Frankreichs, in Italien Fuß zu fassen, nicht ihren Abschluß gefunden. Zu den Ansprüchen auf das alte Besitztum der Anjous traten durch Ludwig XII. solche auf Mailand, die mit wechselndem Ersolge versochten wurden. Franz I. war es 1515 gelungen, bei Martgnano einen glänzenden Sieg zu erringen, den ersten, der über Schweizer Fußvolk in offener Feldschaft davongetragen wurde. Er gewann das gerzogtum zurück. Karl V. dachte nicht daran, ihm das Reichslehen — benn das alte Anrecht war immer noch in Übung — einzuräumen, wie Maximilian es getan hatte, auch nicht, zu verzichten auf das burgundische Stammland des Hauses. So begannen die Kriege, die Karls Leben füllten; benn die Unterbrechungen sind immer nur ebenso viele Borbereitungen zu neuen Wassengang gewesen.

Rur ju fehr geringem Teil waren biefe Rriege Reichstriege, eigentlich nur in ihrem ersten Beginn, wo ber Raifer bie hilfe für ben "Romzug" ins Jelb bringen konnte. Der Raifer hat ben Kampf mit feinen Mitteln bestehen muffen, aus bem Reich nur Buzug erhalten, soweit es bienftsuchenbe Solbner barg ober

einzelne Fürsten ihm zu Willen sein mochten. Des Kaisers Stellung brachte es aber mit sich, daß diese Kriege als deutsch-französische erschienen und stets als solche angesehen worden sind. Die deutschen Sympathien folgten den Fahnen des Herrschers. Es ist auch kein Zweisel, daß das Reich Borteil aus ihnen gezogen hat. Es stießen doch zwei Offensiven ausseinander. Daß Frankreich sich nicht zum Schaben Deutschlands ausbreitete, verhinderte Karl V. mit der Macht seiner weiten und reichen Erblande.

Wenn man die beiberseitigen herrschaftsgebiete, die an Kultur und Bevölkerungsdichte im allgemeinen auf der gleichen höhe flanden, nach ihrem Umsang vergleicht, so möchte man eine erdrückende überlegenheit auf der Seite des Kaisers annehmen. Aber Frankreich hatte den großen Vorteil der Sinheit und Geschlossenheit in Verfassung, Bolkstum und Lage. Das Rationalgesühl seiner Bewohner, früh entwicklt, hatte in den Kämpsen mit England einen mächtigen Aufschwung genommen; gegen jeden Versuch, auf Frankreichs Boden vorzudringen, lehnte es sich entschlossen auf, und die Bemühungen dieser Art haben entweder geringen oder gar keinen Ersolg gehabt. Verbunden mit dem kriegerischen Sinn des Abels hat diese Vaterlandsliebe die Ration einig um ihren König geschatt und sie zu Opfern bereit gemacht. So widerstand Frankreich der Weltmacht und konnte zum Schluß aus der Zerrissenheit der beutschen Verhältnisse noch langerstrebten, dauernden Vorteil ziehen.

Bu Beginn schien sich allerbings ber Sieg völlig auf Karls Seite zu neigen. Die Franzosen wurden wieder aus Mailand und Italien vertrieben. Als Franz I. einen erneuten Bersuch machte, ward er (am 24. Februar 1525) bei Pavia völlig geschlagen. Die beutschen Landsknechte und die spanischen Haftenschüpen trugen den Sieg bavon über das Schweizer Fußvolt und die französische Ritterschaft. Es war das Ende des eidgenösischen Bassenglanzes. Franz I. geriet in des Kaisers Gesangenschaft. Er ließ sich herbei, im Januar des nächsten Jahres in Madrid einen Frieden zu unterzeichnen, der einen vollen Berzicht in allen umstrittenen Fragen bedeutete, nicht nur in dem, was er in Italien erstrechte, sondern

auch in ben altfrangösischen Gebieten. Die Bourgogne sollte abgetreten, Frankreichs hoheit über Flandern und Artois aufgegeben werben. Franz versprach der verwitweten Königin Sleonore von Portugal die She, ließ so auch Frankreich einfügen in das habsburgische Spftem. Er gelobte heeressolge gegen Türken und Keber.

Der neue Trabant bachte aber nicht baran, seine Bersprechungen zu halten. Er hatte ben Bertrag in bem Augenblide, wo er ihn unterzeichnete, schon insgeheim wiberrufen. Auch der Papft missbilligte das Abkommen durchaus. Er stellte sich jeht offen auf Frankreichs Seite, schloß mit Franz im Mai 1526 das Bündnis von Cognac. Ob Spanier, Franzosen oder Deutsche, der Papst wollte keine fremde herrschaft in ganz Italien; seine Bersuche, den Kirchenstat zu vergrößern, hatte Karl nicht gefordert. So traten Papst und Kaiser gegen einander in die Waffen, während in Deutschland die beiden verhafte Resonnation zu bekämpfen war.

In dem nun beginnenden zweiten Kriege bekam vor allen Dingen der Papft die Überlegenheit des Kaijers zu fühlen. Clemens VII. mußte seinen dreisten Entschlich schwer büßen. Rom wurde im Sturm genommen und geplündert, am 6. Mai 1527 (sacco di Roma). Die Deutschen, die zuerst die Mauern erstiegen, waren über die Gelegenheit, ihren Zorn am Papst auslassen zu können, fast noch mehr erfreut als über den Erfolg ihres Kriegsherrn. Clemens wurde vorübergebend ein Gesangener des Kaisers.

Siwas glüdlicher als im ersten Kriege tämpfte Frankreich. So konnte Franz I. im Juli 1529 im Damenfrieden von Cambrai, der biesen Namen führt, weil er durch des Königs Mutter Luise von Savopen in Berbindung mit des Kaisers Tante, Margarete von Osterreich, vermittelt wurde, die Bourgogne behaupten. Damit war dem Madrider Abkommen sein schäfter Stachel genommen. Im nächsten Jahre ist auch die Ehe zwischen Franz und Eleonore geschlossen worden. Der Kaiser hatte die Hände frei für Erfüllung seiner Christenpsichten gegen Türken und Ketzer; auch in dem neuen Bertrage wiederbolte Kranz das bezügliche Bersprecken von Madrid.

Die 20 er Jahre find für bie tonfessionelle Glieberung Deutschlands grundlegend geworben. Die Abwesenheit bes Kaisers hat ben Dingen freien Lauf gelassen; als er eingreisen tonnte, hat er nur noch zu hemmen, nicht mehr aufzuhalten bermocht.

Bas ben banben bes Reichsregiments entzogen worben mar, ging über an bie Gesamtheit bes Reichstags. Soweit beim Sturg bes Regiments Gegnericaft gegen bie Neuerung am Bert gemefen mar, tam fie nicht auf ibre Rechnung. Es zeigte fich balb, baß auch in ber Reichsversammlung bie Unbanger und Mitganger Luthers nicht einfach über ben Saufen gerannt werben tonnten. Auf bem Speierer Reichstag bon 1526 maren fie foggr im Übergewicht. Roch blanten fie feine Trennung. Gie verlangten ein Rongil und inzwischen Aufbebung bes Wormfer Gbitts und Rugestanbniffe gur Regelung bringlicher Fragen, besonders in betreff ber Briefterebe und bes Laienfelchs. Der Raifer bachte nicht baran, bas ju gemabren, tonnte auch, wie fein Berhaltnis jum Bapfte mar, in ber Rongilsfrage nichts tun. Andererfeits bielt er es aber angefichts bes babitlich:frangofischen Bunbniffes nicht für geraten, ichroff abgulebnen. Die Lage fand einen gutreffenben Ausbrud in bem Abichieb, mit bem ber Reichstag aus einanber ging. Man moge es fo halten, wie man es vor Gott und faiferlicher Dajeftat ju verantworten fich getraue.

über ben Sinn biese Beschlusse können Zweisel bestehen; er ist vielleicht von vornherein nicht übereinstimmend verstanden worden. Sein Wortlaut war geeignet wie einer, die Neuerer im begonnenen Werte zu stärten. Bis der Kaiser zum zweiten Male mit Frankreich Frieden schloß, war eine ganze Reihe ansehnlicher Territorien zur neuen Ordnung übergegangen. Zum kursurslichen Sachsen gesellte sich das anstoßende Hesen. Dadurch hatten die Evangelischen in Mittelbeutschland durchaus die Oberhand; von der mittleren Elbe bis vor die Tore von Mainz versügten sie über einen geschlossenen Besis. Im Norden war der angeschenste Fürst des wesstischen Jauses, der Lüneburger Derzog Ernst der Bekenner, ein überzeugter Anhänger der neuen Lehre geworden und verschaffte ihr mit dem

anarengenben Echlesmig-Bolftein, mo Bater und Gobn, Ronia Friedrich bon Danemart und Bergog Chriftian, ibr gugetan maren. auch bort ein jusammenhangenbes Berrichaftsgebiet. Mus bem hobenzollernichen Saufe benutte ber Sochmeifter 1525 bie Gelegenbeit, bas Orbensland Breufen in ein weltliches Bergogtum ju bermanbeln: Marfaraf Georg marb ber Reformator ber frantischen Lanbe. Rleinere fürftliche und nicht wenige ftabtifche Territorien, besonders aber beutsche Reichsftabte gingen ben gleichen Beg. Huch aab es fein beutiches Land mehr, in bem bie evangelische Lebre nicht über eine farte Unbangericaft verfügte; in nicht wenigen Stabten murben unentichloffene Obrigfeiten burch bie Bevölferung pormarts gebrangt. Go fehlte es nicht an Rraften bes Biberftanbes, als auf bem Reichstage, ber im Februar 1529 in Speier jufammentrat, unter bem Ginbrud ber Erfolge bes Raifers und feiner zeitweiligen guten Beziehungen jum Bapft fich jum erften Male eine altgefinnte Mehrheit gufammenfanb.

Sie fucte ben Beichluß bon 1526 ju beseitigen. Neuerungen follten nicht mehr gestattet fein, bie Rechte geiftlicher Stanbe in feiner Beife angetaftet werben. Das bebeutete nicht nur eine binberung jebes weiteren Fortidrittes ber Bewegung, fonbern auch Anfechtung bes icon Geichebenen. Die Minberbeit miberfette fich : Bermittlungsversuche blieben ergebnislos. Als bann im Sinne ber Mehrheit beschloffen murbe, erfolgte am 25. April 1529 ber Broteft. Es war eine fleine Gruppe, Die fo weit ging: Sachfen und Beffen, Lüneburg und Anhalt, Georg von Brandenburg-Ansbach und 14 oberbeutiche Stabte. Es ift aber balb offenfundig geworben, bag folde Gefinnung in weit größerem Umfange verbreitet mar. Die Broteftierenben bestritten, bag eine Mehrbeit einen fruberen Reichsabichieb ungultig machen fonne; fie murben nach bem von 1526 fortleben. Die Bermahrung bat ben Evangelischen ben Namen eingetragen, ber ihnen bis beute geblieben ift, obgleich er ben Rern ibres Befens nicht ausbrudt.

Die außere Macht, bie hinter bem Protest stand, tonnte auf ben Ratier teinen beangftigenben Ginbrud machen. Man barf

sagen, daß er noch im Lause des Jahres den Gipfel seiner Ersolge erstieg. Sultan Soliman hatte 1526 bei Mohacz die Ungarn völlig geschlagen; ihr König Ludwig war dort gesallen. Die Herrschaft ging an seinen zwiesachen Schwager Ferdinand über. Das wurde dem Sultan Anlaß, auch den Erzherzog zu betriegen, zumal diesem in Ungarn in Johann Japolha ein nationaler König entgegengestellt wurde. Im September 1529 erschien der Türte mit gewaltiger Streitmacht vor Wien. Er mußte nach dreiwöchiger Belagerung von der deutschen Stadt ablassen und hat zunächst auch Ungarn zum großen Teil wieder geräumt; auch von dieser Seite brohte zur Leit asse der Gesabr.

Rarl V. weilte bamals in Italien. Dit bem letten feiner Gegner, Benedig, fcblog er einen vorteilhaften Frieden. Dit bem Papft mar er im beften Ginvernehmen. Clemens VII. bewilligte, mas feiner feiner Borganger batte jugefteben wollen, bag ber Raifer Berr von Mailand und Reavel blieb; er fronte ibn am 24. Februar 1530 in Bologna. Rarl ift ber Lette gemejen, an bem bieje Sandlung von einem Bapfte vollzogen murbe, ber Erfte, ber bie Rrone nicht in Rom empfing und ben Titel icon ungefront führte. Wobin mar es boch getommen mit ben mittelalterlichen babfilichen Beltberrichaftsanipruchen? Clemens VII. mar frob. baß er burch einen Batt mit ber ipanischen Dacht bie Angehörigen feines Saufes unter bie anerkannten Gurften Gurobas einreiben fonnte. Aronung in Bologna machte ber Raifer ber Republit Floreng ein Ende und begründete in ber Arnoftabt Die bauernbe Gerricaft ber Mebigeer. Go ichien alles aufs beste vorbereitet gum gemeinsamen und erbrudenben Borgeben gegen bie Brotestanten.

Der Augsburger Neichstag von 1530 ist berufen worden zum Zwed eines letten Bersuchs, mit den Neuerern zu einer Berständigung zu gelangen. Mißlang er, so kam die Gewalt in Frage. Die Evangelischen konnten den Ernst der Lage nicht verkennen. Da wurde es von besonderer Bedeutung, daß zu der landschaftlichen Bersplitterung, die nun einmal von ihrer Sache unzertrennlich war, auch noch innerhalb ihres Areises eine Scheidung in der Lehre trat.

Die Gidgenoffenschaft hatte sich politisch vom Neiche gelöst; die neue Reichsverfassung war Anlaß ihrer Abtrennung geworden. Aber sie war und ist, soweit sie deutsch spricht, dis heute geblieben "eine geistige Provinz" von Deutschland, sast zu allen Zeiten eine der besten. An der reformatorischen Bewegung hat sie vollen und selbständigen Anteil genommen. Was Luther für Deutschland, ward Ulrich Zwingli für die Sidgenossenschaft.

Bie oft find bie beiben Manner, bie bem gleichen Lebens: freise entstammten, vergleichend neben einander gestellt worden. Saft unbermeidlich ruht babei bas moberne Auge mit größerem Boblgefallen auf Zwingli. Er war Theologe von Saus aus, ift aber nie Monch geworben. Er blieb ftets in engfter Rublung mit bem ibn umgebenden Leben. Den Schwerpunkt feiner Bilbung fand er im humanismus. Co find für ibn wiffenschaftliche und burgerliche Unliegen erfter und ftartfter Antrieb gu reformatorifchem Auftreten geworben, erft nach ihnen religiofe. Bor allem blieb er ein Gibgenoffe. Bier liegt ber bezeichnenbfte Sonbergug bes Mannes und feines Bertes. Es wurde begonnen und burchgeführt in und bon ben "Orten". Gie batten nach Raifer und Reich nicht gu fragen; mas fie für Recht erkannten, mar Recht. Gin unleugbarer, ein unschätbarer Borgug fur den Bang bes Bangen wie fur ben Gin= gelnen, aber ein Borgug, ber nur bentbar ift unter ben Schweiger Berbaltniffen, und ber jum Nachteil wird, wenn es fich um Gernwirfung auf anberem Boben banbelt.

Die in der Sidgenossenschaft alles beherrschende Frage mar seit ben Burgunderkriegen das Pensionswesen. Die Sidgenossen waren die gesuchtessen Söldner Europas. Das hatte zur Folge, daß den großen Kriegen der Zeit innere Parteiungen unter ihnen zur Seite gingen. Seitdem Frankreich durch seine Angrisse auf Italien der gefürchtetste Gegner auch des Kirchenstaates geworden war, waren "hie französisch, die päpstliche" die trennenden Nufe, die den inneren Frieden der Sidgenossensschaft störten. Zwingli war selbst zweimal als Feldprediger "mit dem Haufen" gezogen; er hatte Maxignano mitgemacht. Er war durchdrungen von der Verderblickseit des

Treibens, nicht nur wegen seiner politischen Folgen, sondern auch und weit mehr noch wegen seines bösen Sinsusses auf die Sitten, ben aller Geldgewinn des Landes und der Sinzelnen nicht auszugleichen bermochte. So ward er der heftigste Gegner des "Reislaufens". Der Rampf gegen diesen Brauch ist der Beginn seiner Reformtätigkeit, längst bevor er an tirchliche Opposition dachte. Er besonders öffnete ihm die Stellung an Jürichs Großmünster, Reujahr 1519. Wit der Beseitigung des Treibens, wie sie dann in den evangelischen Orten der Eidgenossensschaft sich vollzog, ift sein Rame aufs enaste verknübtt.

Die bier flare Sachlichfeit und bie Richtung auf bie Boblfabrt feiner Mitburger 3minglis Sandlungsweife bestimmten, fo baut fich auch feine firchliche Reformtätigfeit bor allem auf Berftanbesgrunde auf. Gie wollte befeitigen, mas feine Berechtigung nicht erweisen tonnte. Dagftab mar auch ibm bie beilige Schrift. Aber er trat ihr als ber forschende Theologe gegenüber, nicht als ber Erlösung Suchenbe, um ben Glauben Ringenbe. Bas neu eingeführt murbe, mar auf bie beimifchen Erforberniffe gugefdnitten. Amingli hatte ben Gibgenoffen, nicht ben Menichen im Auge. Er wollte ber fittliche und religiofe Erneuerer feiner Landeleute merben. nicht bie Welt reformieren. Es gelang ibm, bon Rurich aus ben auf ftabtifche Dacht gegrundeten Teil ber Cidgenoffenschaft überwiegend ju fich berüberzugieben, Bern, Bafel und Schaffbaufen, auch bas landliche Glarus, mo er einft als 22 jabriger feine erfte Bfarre um bunbert Gulben bon einem Rurtifanen erstanben batte. Appenzell teilte fich, mabrend Solothurn fpater eine ber menigen Stätten ber Chriftenbeit murbe, wo bie Gegner fich ju friedlichem Rufammenleben verftanbigten. Über bie beimifchen Grengen binaus bat aber Zwinglis Rirchenreform nur Rachahmung gefunden in Nachbarorten, in benen gleichartige Berhaltniffe fie ermöglichten. Beltbewegend wie Luthers Auftreten ift bas feine nicht geworben, bat es nicht werben tonnen.

Die polemifche Auseinandersetung, Die zwischen Luther und 3wingli erfolgte, ift nicht von Luther gesucht worben. Durch feinen

Brief an ben Reutlinger Reformator Alber, in dem er Luthers Abendmahlslehre scharf verurteilte, ja verhöhnte, hat Zwingli sie bewußt veranlaßt. Sie gehört zu den Hergängen der Reformationsgeschichte, die man ungeschehen machen möchte. Aber verständlich genug ist es, daß in einer religiös fo tief bewegten Zeit die beiden Männer, obgleich sie so unendlich viel mit einander gemein hatten, sich doch nicht nur nicht verstanden, sondern auch wenig geneigt waren, sich gegenseitig zu dulden. In der Polemist mag Zwingli den Preis größerer Sachlichkeit davontragen, den größerer Berjöhnlichkeit kann man ihm kaum zugestehen.

Bobl aber erwarb er fich nun biefen Ruhm im Marburger Religionsgesprach. Der Gebante eines Ausgleichs zwischen ben beiben Mannern lag zu nabe, als bag er nicht ernftlich batte berfolgt werben follen. Den politifc Dentenben mußte er fich gerabegu aufbrangen, als ber Speierer Reichstag bie bebrobliche Lage ber "Protestanten" flargelegt hatte. So nahm Landgraf Philipp bie Sache in die Band. In den Tagen, als die Türken Bien befturmten, fab bas Marburger Schlof neben Luther und Amingli bie bornebmften Theologen beiber Richtungen in feinen Mauern. Tagelang mard amifchen ben beiben Rubrern, amifchen ihren Benoffen verbandelt. Luther blieb babei: "Das ift mein Leib." Rum erftenmal in ber gangen Bewegung wurden Glaubensartifel qu= fammengestellt, über bie man fich einigen tonnte. In ber enticheibenden, ber Abendmablefrage, tam es aber ju teiner Berftanbigung. Es wurde gewünscht, man mochte fich als Brüber gelten laffen, fich gegenseitig bas Abendmabl gestatten. lebnte es ab: "Ihr habt einen anbern Beift als wir." Als man, wenn nicht driftliche Brüberschaft gewährt werben fonne, boch driftliche Liebe begehrte, ward eingewilligt, "foviel es bas Gewiffen eines Reben erlaube". Melanchtbon und bie anbern Benoffen maren mit Luther einverftanben.

Es wird schwerlich jemals gelingen, sicher festzustellen, daß bei biefem Entschlusse politische Erwägungen mitwirkten, auf Grund beren es im hinblid auf ben Raifer und bie alte Rirche bebenklich

erscheinen mochte, sich mit Leugnern des Berwandlungswunders, mit "Sakramentirern", zu einer Gemeinschaft zu vereinigen. Bei Luther haben solche Gebanken jedenfalls keine Rolle gespielt, und Tausende und aber Tausende, die unendliche Mehrzahl seiner Anhänger, haben seine Haltung rückhaltlos gebilligt. So bedauerlich der Ausgang ift, so nachteilig er zweisellos auf den weiteren Gang der Dinge wirtte, man wird ihn als etwas Unabwendbares hinnehmen müssen. Die Bewegung konnte über die ihr durch ihren Ursprung gezogenen Schranken nicht hinaus. Bon ihren starken Seiten waren die schwachen unzertrennlich. Der Marburger Luther war wie der Wormser, der dem mahnenden Trierer Erzbischof, demsselben Richard von Greisenklau, an dem Sickingen sich vergeblich versuchte, entgegnete: "Inddossfer Herr, da kann ich nicht weichen; es gebe mir, wie Gott will."

Der Augsburger Reichstag von 1530 ist der zweite, ben Karl V. persönlich abgehalten hat. Zwischen Worms und Augsburg ist er nicht im Reiche gewesen. Am 15. Juni ward er mit feierlichstem Gepränge eingeholt.

Wie seine berzeitige Machiftellung angesehen wurde, läßt sich kaum besser belegen als durch die Unterwersung Christians II., des nordischen Unionskönigs, der sich früh der Neuerung angeschlossen, dann aber 1523 vor seinen vereinigten Gegnern, den Hanselbeiten, dem schleswig-holsteinschen herzoge und seinen eigenen geistlichen und weltlichen Großen, sein Neich hatte räumen müssen. Er reiste dem herannahenden Kaiser nach Innsbruck entgegen, unterwarf sich ihm und dem pähflichen Legaten Campeggio, der Karl auf den Reichstag begleitete, gelobte, deim katholischen Glauben zu bleiben, und versech, nach des Schwagers Willen zu regieren, wenn er wieder zur Herrschaft gelange, alles in Erwartung der starken hilfe des Gewaltigen. Sein Beispiel hätte Nachahmung sinden können, wenn es sich allein oder auch nur überwiegend um politische Erwägungen gehandelt hätte.

Es war nur eine Sandvoll Fürsten, die fich in Augsburg bem

herrn ber Chriftenbeit entgegensetten, ber Rurfürft Robann ber Beftanbige, Friedrichs Bruber und Nachfolger, und Landgraf Philipp. Martgraf Georg von Unsbach, Die Bruber Ernft und Frang von Luneburg und Graf Bolfgang von Anhalt. Ihnen ichloffen fich feche Stabte an, Nurnberg und Reutlingen, Strafburg und Demmingen, Konstanz und Lindau. Das Marburger Religionegefprach war wohl theologisch nicht gang ergebnistos geblieben, inbem es ju einer Reftfebung gemeinfam vertretener Lebren führte und fo bie Bolemit einschränfte und makigte. Bie menig es aber, felbit in ber Stunde ber Gefahr, für bie Ginheit ber Evangelifchen bebeutete, zeigt ibre Saltung auf bem Augsburger Reichstag. Der "Ronfeision", die überreicht murbe, glaubten bie vier lettgenannten Stabte eine besondere, ber zwinglischen Lebre naber ftebenbe Raffung. Die Tetrapolitana, jur Seite ftellen ju follen, ein weiterer unabweisbarer Beleg für bas Beburfnis veinlichfter religibler Bewiffenbaftigfeit. Die Ronfession marb Gegenstand eingebenber und im gangen rubiger Erörterungen. Die Evangelischen ftritten unter Melanchthons Rubrung; auch bie Gegner batten ihre Beften und Eifrigften gur Stelle: Ed und Cochlaeus, ben Softbeologen Bergog George feit bem Tobe bes Lutherfeindes Emfer, Raber, ber Amingli übergll Wiberbart gehalten batte, und Wimping, ben Berteibiger Tegels und erften Rettor ber 1505 in Ronfurreng mit Wittenberg von Rurfürst Joachim I. begründeten Frankfurter Universität. Bon einer Einigung tonnte nicht bie Rebe fein, taum bon einer Annaberung, fo febr auch Melandthon fich mubte, bas Gemeinsame zu betonen.

- Der Kaiser hat sich auch in bieser gunstigen Lage nicht entschließen können, das Schwert zu ziehen, wie es des Papstes und deutscher Siserer Meinung war. Es ist vielleicht die entscheidende Wendung seines Lebens und des Schäffals der Reformation. Der Reichstagsabschied ging über eine Erneuerung des Wormser Soikts nicht wesentlich hinaus. Für seine Durchsübrung wurde zunächst nur der gerichtlich Weg in Aussicht genommen. Die Reformation hatte zu einer beträchtlichen Schädigung geistlicher Rechte und Sinkunste geführt. hier vor allem dachte man den hebel anzuseben. Den gestührt. hier vor allem bachte man den hebel anzuseben. Den ges

wünschten Ersolg suchte man zu sichern burch eine verftärkte und erneute Besetung bes Reichstammergerichts, die den Altgläubigen ein zweiselloses übergewicht gab.

Wenn fo auch jest noch ein mittlerer Beg gewählt murbe, fo ivielte babei jum Teil bie Ermagung ber Dachtfrage eine Rolle. Das Ringen um ben endlichen Abicbied batte beutlich gezeigt, baf bie Babl ber Biberftrebenben boch mefentlich großer mar als ber fleine Rreis jener, ber fich offen ju ben Ronfessionen befannt batte. besonders unter ben Stadten. Die Drobung, man werbe fich genotigt feben, ju bem Schriftftud, ber "Ronfeffion", "bie roten Rubrifen ju machen", batte bie Antwort gefunden, die fo wollten, mochten fich borfeben, bag ihnen "bas Blut nicht unter bie Augen ibribe". Aber nicht meniger ichmer mog boch bie Scheu, aus foldem Anlag ben Frieden ju brechen, beim Raifer und bei nicht wenigen Stanben. Glaubene- und Uberzeugungefampfe mit bem Schwert auszufechten, ift ju feiner Beit beutiche Art gewesen. Auch Rarl V. bat fich bagu nicht leicht entschließen konnen. Er bat fein Wormfer Betenntnis oft wieberholt, bag er alles an bie Sache fegen wolle; ber lette, entideibenbe Schritt ift ibm bod fcmer Gin Gefühl berfonlicher Berbflichtung gegenüber ben wiberftrebenben Rurften bat babei mitgefvielt. Erft als bas Alter fein Bemut zu barten begann, ift ber nadte Staatsmann auch in biefer Frage gur bollen Geltung gelangt.

Die besondere Art der deutschen Berhältnisse empfängt auch hier wieder die richtige Beleuchtung durch einen Blid auf die Schweiz. Dort ist es schon 1531 zu einer Wassenntscheidelbung gekommen. Sie wäre auch hier nicht ersolgt, hätte es sich nicht um Fragen gehandelt, die zu unmittelbarer Lösung drängten, und deren politische Seite von der religiösen gar nicht zu trennen war, oder die überhaupt lettere gar nicht besaßen. Der Streit entbrannte über die untertänigen Gerrichaften und Bogteien, die von mehreren Orten der Sidgenossenschaft gemeinsam regiert wurden. Bo diese sich sonselle ber Konfestigende fonnte der Konfitt nicht ausbleiben. Zwinglis dordringende Art beschlungte ihn. Dazu kam der Streit über das Penstons

wesen, an dem die Altgläubigen sesthielten. Das Gesecht von Kappel am 11. Oktober 1531, in dem Zwingli den Tod sand, hat über die Berteilung der Bekenntnisse in der Schweiz entschieden, den Siegeslauf der Resormation gehennnt. Biel tiefer als in Deutsch-land griff hier die kirchliche Frage in das sonstige öffentliche Leben ein, weil der Sidgenosse in ungleich höherem Grade Bürger seines Landes war als die große Mehrzahl seiner deutschen Zeitgenossen.

Dem Protestantismus im Reiche hat der Ausgang des Augsburger Reichstages eine Frist gewährt, die ihm außerordentlich wertvoll geworden ist. Der günstigste Augenblick, gegen ihn gewaltsam vorzugehen, war verpaßt.

Die fortmabrenbe Bebrobung burch bie am Reichstammergericht ichwebenben Brogeffe, Die jest begann, brangte ju naberem Rufammenichluft. Gegen Enbe 1531 entstand ber Schmalfalbifche Bund. Nicht weniger als 14 Stabte, fieben ober- und fieben nieberbeutiche, ichloffen fich ben führenben Rurften an. Die Mitalieber berpflichteten fich zu gegenseitiger Silfe, wenn eines von ihnen ber Religion wegen belangt werden follte. Es war oft erörtert worben, ob bie Stande fich ihrem Dberhaupt wiberfegen burften. Die Theologen, benen es fraglich ichien, ba man ber Obrigfeit untertan fein, bem Raifer geben folle, mas bes Raifers fei, mußten ben Juriften weichen. Man erwog, bag man felbft bas altere Recht habe, ber Raifer erft von ben Fürsten gemablt werbe, biefe alfo nicht Untertanen feien. Die Auffaffung mar nicht fo neu, wie man mobl gefagt bat. Sie war im Grunde genommen bod nur eine veranberte Form mittelalterlicher Dentweise, Die befonbers in ben fpateren Sabrhunderten ben Standen fast überall die Befugnis nicht nur bes Wiberftandes, fonbern auch bes angriffsmeifen Borgebens gegen ibre Landesberren gur Babrung eigenen Rechtes guerfannt bat.

Der neue Bund fand alsbald ein fruchtbares Felb für seine Tätigleit. Das Jahr 1532 brachte erneute Türlengefahr. Soliman war ausgerückt, als "Kalif von Rom" bie Welt zu erobern. König Ferbinand begehrte hilse vom Reich, und ber Kaiser versammelte in Regensburg einen neuen Reichstag. Da aber knüpften bie Protestanten, im Bunde geeinigt, bas Zugeständnis des verlangten Zuzuß an die Bedingung der Sicherung vor den Erkenntnissen des Reichskammergerichts. Sie setzen ihre Forderung durch. Der Raiser sicherte zu, daß er "alle Rechtsettigungen in Sachen des Glaubens vor seinem Fiskal und anderen wider den Rurfürsten von Sachsen und seine Zugewandten", b. h. die Mitglieder des Schmalkalbischen Bundes, "einstellen wolle". Man war froh, einen "gnädigen Raiser" zu haben, und leistete die verlangte Sitse.

Es zeigte sich aber balb, daß ber Kaiser mit der Berfolgung doch nicht inne zu halten gedachte. Die Protestanten hatten den Abschied so verstanden, daß er sich auf alle sirchlichen Dinge erzirede. Die Prozesse wegen Störung und Behinderung kirchlicher Rechte wurden aber bald wieder ausgenommen. Auf ihren Wideripruch erhielten sie zur Antwort, das seien weltliche Sachen. "Die Worte unserer Abrede," meinte der Kaiser, "erfrecken sich nur auf Neligionssachen; was aber Neligionssachen sind, darüber kann keine bessere Erläuterung gegeben werden, als die Sachen selbst mitbringen." Er wollte mit diesem Bescheide den katholischen, insbesondere den geistlichen Fürsten zu Willen sein, um deren Gut es sich handelte. So war die alte Not wieder da. Die Protestanten schritten im Januar 1534 zur Necusation des Kammergerichts; sie wollten es sür diese Fragen nicht mehr als zuständig anerkennen. So ward auch diese Krucht der Reichstessorn in Krage gestellt.

Es sind dann über elf Jahre vergangen, ehe die Gesahr wieder so nahe an die Evangelischen herantrat wie zwischen dem Augsburger und dem Regensburger Reichstag. Dem Kaiser warf sich ein hindernis nach dem andern in den Weg. Im deutschen Süden war die Macht des Katholizismus auf Baiern und Österreich beschräft worden; die geistlichen Fürstentümer konnten hier nur im Anschluß an sie etwas bedeuten. Die Haufen gabsburg und Wittelsbach aber waren wohl in ihrer Anhänglichteit an den alten Glauben einig, nicht aber in der Politik. Der Gegensah, den das 12. Jahrehundert zwischen Baiern und Österreich begründet, das 14. boll

herausgebildet hatte, hat sich erhalten bis ins 19. Das Emporsteigen Habsburgs zur dauernden Führung Deutschlands und zu einer Weltstellung hat ihn nur verschärft. Nicht ohne Grund sahen sich die Wittelsbacher sortenes bedreft bedroht; hatten sie doch den sogenannten Landshuter Erbsolgekrieg (1503—1505) nicht ohne einen namhaften Landverlust an Maximilian überstehen können. So widersetzen sie sich habsburgischer Machtseigerung nach Arästen; die Wahl Ferdinands zum römischen König im Januar 1531 hat gegen sie durchgesetz werden müssen. Die religiösen und die politischen Interessen fanden einander im Wege; es ist schwer geworden, sie auch nur zeitweise in Sinklang zu bringen.

Beit mehr hinderte aber, mas auf ben erften Blid ein zweifelloses Übergewicht zu fichern schien, die Bormachtsstellung, die ber Raiser in Europa einnahm. Es gelang ihm nicht, Frankreich bauernd an feine Bolitit zu feffeln, und mit ben Turten mußte Kerdinand in Ungarn, Rarl im Mittelmeer fambfen. 1535 fab fich ber Raifer zu einer großen Erpebition gegen Tunis genötigt. Er übermaltigte bie fefte Stabt; fie ift bis bicht bor ber Schlacht bei Lebanto (1571) behaubtet worben. Im nachften Rabre aber brach ein neuer Rrieg mit Frang I. aus, ber wieber in Italien Ruf gu faffen versuchte. Türken und Krangosen traten verbundet im Mittelmeer auf; ber Gebante alldriftlicher Baffengemeinschaft ging ganglich in Trummer. Der Stillftand, ber 1538 in Digga gefchloffen marb, bebeutete für Rarl taum einen Gewinn. 1541 griff er Chairebbin Barbaroffa in Algier an; bie Plunbereien bes fubnen Biratenfürften amangen ibn bagu. Er mußte aber trot gewaltiger Dacht nach ichweren Berluften bon biefer Stabt ablaffen. 3m nachften Rabre begann, langit bebor ber geichloffene Stillftand abgelaufen mar, wieber ber Rrieg mit Franfreich.

In diefen Jahren hat ber beutiche Protestantismus feine letten großen, seine entscheibenden Siege errungen, indem er, abgesehen von Baiern und Österreich, alle namhafteren weltlichen Territorien entweder ganz gewann ober so ftart durchsetze, daß er nie mehr völlig aus ihnen hat verdrängt werben können.

Es ift natürlich nicht möglich, statistisch festzustellen, wie weit die evangelische Lehre zur Zeit ihrer größten Ersolge in den Ländern beutscher Zunge verbreitet gewesen ist. Es sollen ihr sieben Zehntel der Bevölkerung angehangen haben, zwei Zehntel schwankend, ein Zehntel entschieden gegnerisch gesinnt gewesen sein. Man kann Zweisel an dieser Angabe nicht als unberechtigt erweisen; aber so viel muß nach allem, was wir wissen fonnen, als sicher gelten, daß eine überwältigende Wehrheit der Neuerung anhing, und daß sie, vielleicht abgesehen von einigen Tälern der inneren Alpen, ausfine, vielleicht abgesehen von einigen Tälern der inneren Alpen, ausbatischen und öfterreichischen Lande, verbreitet war. Ob sie das übergewicht erlangte oder nicht, hing vom ersten Speierer Reichstag (1526) an ausschließlich von den Landesgewalten ab. Diese Sachlage hat in den Jahren 1534—44 die große Mehrzahl der weltlichen Reichskände auf die protestantische Seite gebracht.

Graf Cherbard im Barte, "Bürttemberge geliebter Berr", mar 1495 auf bem Wormfer Reichstage von Marimilian jum Bergog erhoben und qualeich mar bie Unteilbarfeit bes Lanbes, wie ber Dunfinger Bertrag von 1482 fie festgelegt batte, vom Ronige bestätigt worben. Burttemberg rudte bamit in Die porberfte Reibe ber fubbeutiden Territorien. Die beiben nachften Bergoge nach Cberbarb, fein gleichnamiger Better und beffen Reffe Ulrich, baben fich bofer Difwirticaft idulbig gemacht: Ulrich überfiel 1519 bie Reicheftabt Reutlingen mitten im Rrieden. Er wurde vom Schmabifden Bunbe vertrieben und fein Land im nachften Jahre Ergbergog Ferbinand übergeben. Die öfterreichische Berwaltung bat ben Brotestantismus. ber fich raid und tief im Schmabenlande verbreitete, mit nachbrudlicher Rraft befampft. Bare fie am Ruber geblieben, er batte nicht jum Siege tommen tonnen. Da warf im Mai 1534 Landgraf Bhilipp in tedem Angriff bie öfterreichische Berrichaft über ben Saufen und führte Ulrich jurud, ber bon nun an besonnener bes Landes maltete. Ronia Ferdinand mußte fich mit ber Unerkennung einer öfterreichischen Oberlebnsberrichaft begnügen; Die Ginführung der Reformation fonnte er nicht mehr binbern.

In Brandenburg war Kurfürst Joachim I. stets ein eifriger Gegner der Reformation gewesen. Seine Gemassin Elisabeth, eine Schwester Christians II. von Dänemark, hat in nächtlicher Flucht das Land räumen müssen, der Ahnbung ihrer gegenteiligen Gesinnung zu entgehen. Als 1535 sein Sohn Joachim II. an des Baters Stelle trat, wurden die Berfolgungen alsbald eingestellt. Der Kurfürst ist noch dis 1539 bei der alten Lehre geblieben, hat dann aber dem Begehren des Abels und der Bürger, dem sich auch die Landesbischöfe nicht entgegensetzen, nachgegeben und die Reformation zur Durchführung gebracht.

1539 ist auch herzog Georg von Sachsen gestorben. Er und Joachim I. mit ihren Theologen Cochlaeus und Wimpina waren auf dem Augsburger Reichstage eifrigste Bestütworter eines schaffen Borgehens gewesen. Auch sein Albeben gab das Zeichen zum Umschwung. Sein Bruder Heinrich (der Fromme) führte die Resormation ein, die trot aller Gegenwehr Georgs längst im Lande Fuß gesaßt hatte. Heinrichs Sohn Moris, der ihm schon nach zwei Jahren solgte, ist dieser Richtung treu geblieben.

In den 30 er Jahren sind auch die pommerschen und meklenburgischen Herzöge und von den Welsen die herren der kalenbergischen und grubenhagenschen Lande der Resormation beigetreten. In unversöhnlicher Feindschaft stand ihr von den größeren Fürsten nur noch Serzog Seinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolsenbüttel gegenüber. Als er 1542 ein Rammergerichtsurteil gegen Goslar erlangt hatte und die über die Stadt verhängte Acht benußen wollte, sie zu unterwersen, sielen ihm der sächsische Kurfürst, seit 1532 Johanns des Beständigen Sohn Johann Friedrich der Großmütige, und der hesssische Landgraf in den Arm. Sein Versuch endete mit der eigenen Vertreibung; eine sächsischessische Landesberwaltung sührte auch hier die von den Einwohnern ersehnte neue Kirchenordnung ein.

1536 hat Chriftian III., ber fich icon als ichleswig-holfteinisicher Bring auf bem Wormfer Reichstag für Luther erwarmt hatte, auch Danemarks Kirchenverhältniffe nach ber neuen Lebre geordnet,

und diese damit im Königreich und dem ihm angeschlossenn Norwegen zu endgültiger Herrschaft gebracht. Das Gleiche geschah durch Gustaf Wasa in Schweden. In den deutschen Stadten war im Laufe der Joer Jahre der ebangelische Glaube der sast allein herrschende geworden. Unter den namhafteren Neichsstädten war allein Köln, der alte Sig der scholastischen und dominitanischen Opposition gegen Humanismus und Neuerung, für ihn nicht überwiegend gewonnen.

Die bem Protestantismus neu zugewandten Stände sind nicht sämtlich dem Schmalkalbischen Bunde beigetreten. Gleichwohl haben die von der Reformation in diesen Jahren errungenen Erfolge Ansiehen und Macht bes Bundes außerordentlich gemehrt. Wäre diese Macht in geschloffenem Auftreten nachdrucklich und planmäßig gebraucht worden, sie hätte den Protestantismus zu vollem Siege führen können. Es ist nicht geschen.

In zwei Fallen bat bas Schwert geholfen, ber Reformation bie Babn zu öffnen, in Burttemberg und in Braunschweig: Bolfenbuttel. Beibe Bergange laffen erfennen, welche Auffaffung makgebend mar für bie Unmenbung von Gewalt. Sier wie bort banbelte es fich um überlieferte, berechtigte Ruftanbe, bie aufrecht zu erhalten ober wiederberguftellen Die Aufgabe mar. Bu letterem 3med einaugreifen bat übrigens allein Bbilipp von Beffen fich entichloffen! Der Bund als folder und bie weitaus größere Babl feiner Ditglieber bachten über bloge Berteibigung nicht hinaus. Sie wollten fich gegen Bergewaltigung beden. Daß bas gegebenen Kalles am besten, ja wirtsam nur gescheben tonnte burch Ungriff, lag jum Teil jenfeits bes Gefichtstreifes ber Gingelnen, marb jum Teil grundfatlich nicht in Betracht gezogen. Beibe fachfischen Rurfürften, Robann und Robann Friedrich, Die angesehenften und machtigften Glieber bes Bunbes, maren für eine andere Politit nicht ju baben; fie mare gegen ibr Gemiffen gemefen.

Die oft ift biefe Saltung getabelt worben! Und niemanb tann leugnen, bag fie fcweren Schaben nach fich gezogen bat. Aber

bas mar nun einmal ber Grundgebante lutberifder Lebre: fie wollte nichts gewinnen burch bie Mittel biefer Welt. "Das Wort muß es bringen." Go weit fonnte Luther geben, bag er ber weltlichen Obrigfeit innerhalb ibres Amtsfreises bas Recht zuerfannte, ja bie Bflicht auferlegte, bem Bort zu belfen, wenn es burch bartnadigen Biberftand Beniger an feiner vollen Birtung gebinbert merbe: aber barüber binaus wollte er feine Berechtigung bes Gingreifens anertennen. Er bat auch bie gleiche Berechtigung ber Begner innerbalb ibres Machtbegirts gelten laffen; ber Glaubige muß auch fur feinen Glauben leiben fonnen. Es ift eben bie Richtung auf ben inneren Menschen, die im Luthertum burchaus borwiegt, Die außeren, weltlichen Erforderniffen nur bas Unumgangliche jugefteben will. Erft ber Rolaegeit follte ber unvergangliche Schat, ber bamit in Denten und Empfinden der Beften unferes Bolfes bingbaefentt wurde, erichloffen werben. Die Beitgenoffen baben faft nur bie Nachteile empfunden, und fie treten auch beute noch bem erften Blid beberrichend entaegen.

Besonders beachtenswert ift, daß die Evangelischen fich ju feiner planmäßigen und entschloffenen Politit gegenüber ben geiftlichen Reichsftanben, ben Bistumern und Reichsabteien, aufrafften. Bon ber Teilnabme an Reformbestrebungen maren biefe Rreife icon in ber erften Salfte ber 20 er Jahre faft famtlich jurudgetreten. Bebinderung ber bon ben Bijcofen in ihren Diogefen außerhalb ibrer weltlichen Berrichaftsgebiete geubten Berichtsbarteit und bie Schwierigfeit, gewohnte Rechte und Gefalle unter ben neuen Berbaltniffen zu genießen, baben fie bewogen, Die Front zu anbern. Sie fanden boch, daß ihr Borteil im Festhalten am Alten liege. Seit= bem maren fie die eifrigften Bertreter icharfer Dagnahmen geworben. Sie maren es, welche die Prozesse bei Raiser und Rammergericht anftrenaten, Die fortmabrend bedroblich über bem Beftand bes Reugeschaffenen ichwebten. Gine fraftvolle Gegenaftion ift bei ben Schmaltalbifden nie ernftlich in Frage getommen. Bom "Beimramiden" jum Beften bes Reiches ift bei Rittern und Bauern und auch fonft die Rede gewesen; ben geiftlichen Territorien ein Enbe ju machen jum Besten weltlicher Stände, haben die Evangelischen nie auch nur einen Bersuch gemacht. Nicht ein einziges Bistum, nicht eine einzige Reichsabtei ist durch die protestantischen Fürsten "sätusarisert" worden! Man kann, das Gegenteil zu belegen, nicht auf die brandenburgischen und sächsischen Bische und auf die des Ordenslandes Preußen verweisen. Sie haben sich der landesgesetzlichen Reuordnung der Rirchenverhältnisse singlen müssen, auch meistens willig gesügt, weil das ihrer herkömmlichen Singliederung in die staatliche Ordnung dieser Territorien entsprach. Sie waren Landskadte, batten anerkannte Reichsstandsschaft nicht erlangt.

Der Bebante, in biefer Richtung porzugeben, batte um fo naber gelegen, als ber Raifer felbft, ber bornebmfte Berfechter bes Alten, ben Beg wies. Er bat ffruvellos bie Belegenheit benutt, feinen burgundischen Landen aus geiftlichem Gut bochft wichtige Gebietsermerbungen bingugufügen. Unter feinem Borganger Marimilian war auch ber Reft bes friefischen Landes bis jum Dollart gang unter Burgund gefommen. Gine Landverbindung von Solland und Brabant borthin, unabhangig bon ber Unficherheit bes Geevertebre, wie die Beichaffenbeit ber Nordieefufte und die Rlutverbaltniffe fie mit fich bringen, mar ermunicht. Die Erwerbung bes Bistums Utrecht, bas bon allen beutiden Bistumern gwar nicht gerabe über ben mertvollften, mobl aber über ben umfangreichften Sanbbefit verfügte (es umfante brei ber beutigen nieberlanbifden Brobingen: Utrecht, Oberiffel und Drenthe), mar bagu ein wichtiger Schritt und jugleich eine wertvolle Abrundung ber burgunbischen Lande, Rarl benutte 1528 Amistigfeiten über bie Nachfolge im Bistum, um es in Befit ju nehmen, und bat fich burch feine Borftellungen ber Reichsfürsten bewegen laffen, es wieber berauszugeben. 1543 fügte er Cambrai bingu. Er mare nicht ungern in bie Rufitapfen Sidingens, bes "Ronigs bes Gbernburgifchen Reiches", "bes Afterfgifers", getreten und batte bem Ergbistum Trier und bem Bistum Luttich bas gleiche Schidfal bereitet. Die Siftorifer, Die ben evangelifden Fürften ben Titel "Rirdenrauber" entgegenichleubern, follten boch nicht übersehen, baß Raiser Rarl V. selbst biesen Sitel vor allen andern Regenten seiner Zeit verdient. Rein anderer hat wie er bestehenden beutschen Staatswesen ein Ende gemacht, tein anderer so großen Borteil aus gewaltsam gewonnenem Rirchengut gezogen.

Im engsten Zusammenhang mit biefen Erwerbungen hat Rarl V. aber noch einen großen Erfolg bavongetragen, ben man protestantischerseits leicht und mit unzweiselhafter Berechtigung hatte berhindern tönnen, einen Erfolg, durch ben nicht nur die Reformation in ihrem Gange gehemmt, sondern auch dem gesamten deutschen Staatswesen ein schwerer Schade zugefügt worden ift.

Entlang ber Daas, nicht weit unterhalb Maastricht beginnenb, binmeg über bie Rheininfel, bie Baal und Bet mit einander bilben. und weiter an ber Siffel binab bis jur Guberfee erftredte fich bas Bergogtum Gelbern. Es trennte bie beiben Teile bes Bistums Utrecht. Sein friegerisches Fürftenbaus - bas ber Camont ftand in erblicher Reindschaft ju Burgund. Wie tonnte es andere fein gegenüber bem bebroblichen Umfichgreifen biefer Dacht! Rarl ber Rubne, Marimilian und Philipp, Rarl V. haben nach einander bas felbständige Befteben biefes Bergogtums als einen Bfabl im burgundifden Rleifde embfunden; es fand in jedem Rriege unentwegt auf ber Seite ihrer Gegner. 1538 ftarb Bergog Rarl erbenlos. Er bestimmte Bergog Bilbelm von Rlebe, ber im nachften Jahre von feinem Bater Johann III. Die Regierung Diefes Landes übernehmen follte, jum Nachfolger. Dit bem Bergogtum Rlebe mar feit langem bie westfälische Graficaft Mart verbunden; 1524 maren bem Saufe auch bie Bergogtumer Julich und Berg und bie mit ihnen bereinigte Graficaft Ravensberg in Bestfalen jugefallen. Es mar ein weiter. wertholler Befit in faft gang geichloffener Lage. Die Erwerbung bes Bergogtums Gelbern batte ibn in die borberfte Reibe beutscher Terris torialmachte, neben, ja über Rurfachsen und Baiern gestellt. Da fcbritt Rarl V. ein und befette Gelbern. Go machte er die Guberfee zu einem burgundischen Binnenmeer, Rhein und Daas von ba an, wo jener fich gabelt, biefe bas Lutticher Land berlagt, ju burgundischen Fluffen.

In bem ausbrechenben Rriege (1542-44) fand Wilhelm von

Rlebe bie in gelbernichen Angelegenheiten bertommliche Unterftugung Frantreichs. Auch Danemart gewährte Beiftand. Ronig Chriftian III. ftand noch immer im Rriegsverhaltnis jum Raifer, ber es feinem Schwager Chriftian II. 1531 ermöglicht hatte, von ben Rieberlanden aus in Norwegen einzufallen. Das Unternehmen bat Chriftign II. jum Gefangenen feines Ontels, Friedrichs I., bann feines Reffen, Chriftians III. gemacht, beffen Thronbesteigung Rarl V. nach Rraften ju binbern versucht bat. Es mare ausschlaggebend gemefen, batten neben Franfreich und Danemart auch bie brotestantischen Rurften eingegriffen. Danemarts Ronig, jugleich Schleswig-Bolfteins Berjog, mar Mitglied bes Schmalkalbischen Bunbes. Der flevische Bergog bat bringend um Unterftugung. Man gab ibn ber Übermacht breis. Als er auf Gelbern verzichtet batte, ichloffen auch Franfreich und Danemart ju Crebb und Speier ihren Frieden (1544). Bergog Wihelm ichmantte in ber Religionsfrage; Bilfe bes Bunbes batte ibn ber Reformation gewonnen.

Die Saltung ber Evangelischen ift um fo weniger verftanblich. als gleichzeitig ber Rolner Rurfürft Bermann bon Wieb bemübt war, fein Ergftift ju reformieren, und fich febnfüchtig nach einer Stute am Bunde umfah. Es bebarf feiner Ausführung, mas ber Sieg bes Protestantismus von Bonn bis jum Meere bebeutet baben murbe. Bestfalen batte bie alte Rirche nicht behaupten, unmöglich hatten die Spanier fpater Diefe Gebiete ju einem Sauptfit bes Ratholizismus in Deutschland machen tonnen. Aber auch Die Errichtung einer felbständigen niederländischen Republit ift ohne Utrecht und Gelbern gar nicht bentbar. Gie find bie folgenreichften Erwerbungen, bie Rarl V. überbaupt feinem Befig bingugefügt Der Uriprung ber nieberlanbischen Gelbständigfeit liegt in bem Emportommen bes Saufes Burgund und in feinen Eroberungen; weber ibre lanbicaftliche Gigenart, noch auch frembnachbarlicher Ginfluß batten gur Lofung bom Reiche gu führen brauchen.

Die unheilvolle Neutralität ber Evangelischen, die so eigentümslich absticht von der rudsichts-, ja treu- und glaubenslosen Art, mit

ber beutiche Rurften bes 15. Sabrbunberts gegen ibre Ronige aufgetreten maren, berubte boch nicht gang ausschlieflich auf lutherischen Grundfagen. Bhilipp bon beffen fab biefe Fragen anbers an als bie fachfifden Rurfürften. Bie er fich in feiner religiofen Richtung Amingli naberte, jo bielten ibn auch feine Bemiffensbebenten ab, die Politit in ben Dienst ber Religion ju ftellen. Er mar unter ben Brotestanten ftets ber bormarts Treibenbe gemefen, ber Befürworter eines Bundniffes mit ben ebangelischen Gibgenoffen, einer Anlebnung an Franfreich, engeren, fraftigeren Rufammenichluffes. Der Gewinn Burttemberge ift ja allein fein Berbienft. Enbe ber 30 er Rabre bat fich biefe Baltung langfam geanbert. 3m Mary 1540 bat fich Philipp, bei Lebzeiten feiner Gemablin Chriftine, ber Tochter Georgs bon Sachfen, mit Margarete bon ber Saal trauen laffen. Go belaftete er fich mit ber Schuld ber Bigamie. Es ift nicht gescheben ohne Mitwiffen und, wenn auch noch fo miberftrebenber, Billigung ber Bittenberger Reformatoren. Es ift ber baglichfte Rled, ber bie Reformationsgeschichte entftellt. Tat gab ben Landgrafen in die Sand bes Raifers. Er bat um fo weniger gewagt, ibm noch entgegenzutreten, als Rarl es aut berftand, ibn und die übrigen Schmaltalbener vertrauensfelig zu machen. was ibm bie Urt Johann Friedrichs von Sachfen ja außerorbentlich erleichterte.

Die langen Jahre, die nach dem Augsburger Reichstag dahingingen, ohne daß von der einen oder der andern Seite ein ernstlicher Bersuch gemacht worden wäre, eine abschließende Entscheidung herbeiguführen, haben zu den verschiedenartigsten Gestaltungen der schwebenden Frage geführt. Fortgeset ist der Konzilsgedante erwogen, erörtert, besurvortet, abgelehnt worden. Noch war der alte Streit über die Autorität von Konzil und Papst ungeschlichtet. Benn die Protestanten ein Konzil sorderten, so dachten sie daran, daß ein Konzil auch gegen und über den Papst hinweg entschen, daß ein Konzil auch gegen und über den Papst hinweg entschen könne, und stellten sich mit dieser Aufsassung noch keineswegs auf untirchlichen Boden. Karl selbst ftand ihr nicht so vollständig fern.

Franz I. von Frantreich hatte 1516 bie Autorität bes Papfies über Ronzilien ausdrüdlich anerkannt, um mit Zustimmung Roms größere Rechte über die französische Rirche zu gewinnen. Ein ahnlicher Schritt lag von Karl nicht vor. So tonnte der Konzilsgedanke dem Papft nur Mißtrauen einflößen.

Als er daher keinen Fortschritt machte, ist in Deutschland erwogen worden, ob man nicht den versammelten Reichstag als National-tonzil fonsittuieren und ihm die Entscheidung übertragen könne. Man hätte damit zurückgegriffen auf eine Übung, die vor dem alles überwuchernden Einsluß Noms in allgemeinem Brauch gewesen war. Aber man stieß hier auf den entscheidensen Widersland des Kaisers. Er sah, daß nach der Wendung, welche die Dinge genommen hatten, damit die Sache des Alten verloren gewesen wäre.

Dan bat es feit Beginn ber 40er Jahre mit Religions: gesprächen versucht. Sie maren unendlich oft amifchen ben bericbiebenen Richtungen ber Neugläubigen abgehalten worden und waren nicht immer ergebnislos geblieben. Warum follten fie nicht bienlich fein, die Sauptfluft auszufullen, jumal man in ber Berbanblung ber rechtlichen Streitfragen nicht weiter tam? beiden Seiten find die ernfteften und gelehrteften Manner gufammengetreten, von ber evangelischen Angeborige verschiedener Richtungen. Man tann auch feiner ber beiben Barteien aufrichtigen guten Willen Much bon tatbolifder Seite bat man ernitlich bie abibrechen. Doglichfeit eines Entgegentommens erwogen, felbft in Rom. Die Gefprache haben auch ben Gewinn gebracht, bag man fich wieber lebhafter bes Gemeinsamen bewußt warb, bes gleichen driftlichen Bobens. Aber zu einer vollen Berftanbigung fonnten fie nicht führen. Allzu weit maren die Evangelischen abgeraten von ber mittelalterlichen Bapfifirche, gurud gur alteriftlichen.

Der Raiser hat in all diesen Jahren sein Ziel unentwegt im Auge behalten. Es war auch ihm Gewissende. Aber viel zu sehr war er politisch gerichtet, als daß er nicht seine Haltung den Bedürsnissen des Tages hätte anpassen sollen. Sie hat unendlich oft gewechselt, wie die Lage sich änderte. Bald sahen sich die Proteftanten hart angelassen, bald wieder konnten sie der Meinung sein, einen "gnädigen Kaiser" zu haben. Je mehr der Kaiser sühlte, daß er der Entscheidung näher komme, desto vorsichtiger wurde er. Als er so gut wie gewiß war, daß er den Krieg werde beginnen können, ließ er am wenigsten erkennen, was er im Schilde führte.

Auf bem Reichstage, ben ber Raifer auf ben Frubling 1544 nach Speier berufen batte, um Silfe gegen Turten und Frangofen ju erlangen, ift er ben Brotestanten noch einmal weit entgegen: gekommen. Er bat fich nicht einmal mehr bem Berlangen nach einem Nationaltongil, einem Die Religionsfrage in Die Sand nehmenben Reichstage, wiberfest. Aber gerabe bas ift für Baul III., ber 1534 auf Clemens VII. gefolgt mar, Unlag geworben, in ber Frage bes Rongile feine Saltung gu anbern. Er bewilligte fein Rufammentreten und berief es auf Dezember 1545 nach Trient. Dort glaubte er. es ficher leiten, jebenfalls, wenn bie Evangelischen erscheinen murben, fie ine Unrecht feten zu tonnen. Als fie bie Befendung verweigerten und ein beutsches Rongil verlangten, erschien bem Raifer bie Sache reif. Daß Beinrich von Braunschweig bei einem Berfuche, fein Bergogtum wieber ju gewinnen, im Oftober ein Gefangener bes Landarafen geworben mar, und bie Reformbestrebungen bes Rolner Erzbifchofs eine Enticeibung forberten, reigte noch befonbers gur Tat.

Indem der Raiser nun aber auszuführen versuchte, was ihn durch ein Viertesjahrhundert bewegt hatte, verbaute er sich von vornherein den Weg zu einem Erfolge im ursprünglichen Sinne. Er glaubte, um den Sieg zu sichern, Bundesgenossen aus den Reihen der Protesianten selbst nicht entbehren zu können, erkaufte sie aber um Zugeständnisse, die das vertretene Prinzip der Kircheneinheit völlig durchbrachen. Dem brandenburgischen Kursufürsten hatte er schon 1541 auf dessen Wunsch die Reuordnung des Kirchenwesens in seinem Lande ausdrücklich bestätigt gegen die Zusage dauernder und unbedingter Gesolgschaft im Dienste des Kaiserhauses. Zett zog er Herzog Morit von Sachien zu sich herüber, den die zwischen Ernestinern und Albertinern überlieserten Streitigkeiten vom Kursernesinern und Albertinern überlieserten Streitigkeiten vom Kursernesischen

fürsten trennten. Es konnte nicht geschehen ohne Zugeständnisse, die alles Wesentliche der im herzogtum vollzogenen Resormation sicherten. Auch kleinere protestantische Fürsten, die sich dem Kaiser zur Berfügung fleuten, dachten nicht daran, damit ihren oder ihrer Lande Clauben in Frage zu ftellen. Damit schuf sich Karl Schwierigteiten, die sich ihm auch im Falle allerbesten Erfolges als neue hindernisse in den Weg stellen mußten.

Der Raiser hat ben letten seiner großen Rriege so glüdlich gesührt wie einst ben ersten. Die Schmalkalbener, vor allem ber Rursürst, waren nicht die Männer, gegen ihren Raiser zu streiten. Sie zauberten im herbst 1546 an ber Donau, ohne ihre Überlegenbeit, die anfangs eine erdrückende war, auszunuten. Sie raumten Oberdeutschland und trennten sich, als herzog Morit in Johann Friedrichs Land einsiel. Die oberdeutschen Städte erlauften des Raisers Gnade. Im Frühling 1547 besiegte der Raiser mit seinen kriegsgewohnten Truppen Johann Friedrichs berreitmacht mit Leichtigkeit bei Mühlberg an der Elbe und nahm ihn selbst gefangen. Als der Landgraf sich in Halle fiellte, ward er gegen begründete Erwartung ebenfalls gesangen gehalten. Karl sührte sie beide binweg. Er schien derr im Reiche.

Unwillfürlich brungt sich die Frage auf, was würde Luthers Schickfal gewesen sein, was würde er gesagt, was getan haben, hätte er das erlebt. Kränkelnd war er nicht lange vor Ausbruch bes Krieges, am 18. Februar 1546, in seine Baterstadt Sisleben gereist und ist dort gestorben. Es hat wenige Deutsche gegeben, die so tief in die Geschicke ihres Bolkes eingegriffen haben wie er, ja mehr als das, wenige, die ihren Namen der Weltgeschicke so tief einprägten. Er hat ihn ungertrennlich verknüpft mit der Befreiung der Christenheit von päpstlicher und von krchlicher Bevormundung, die durch sein Austreten möglich geworden ist. Dem Gläubigen hat er den geraden Weg zum Erlöser und zu Gott wieder geöffnet. Indem er die Lehre wieder auf ihre ursprünglichen Quellen stellte, machte er sie jedermanns Forschung und Urteil zugänglich. Wochte auch seine Kirche die Hellsanstalt bleiben, die Wöglichkeit der Weiterristldung

war gegeben, der Weg zu ihr gewiesen. Wer das Enge und Starre in seinem Wesen betont, der vergißt, daß beide Züge schwer zu trennen sind von der Festigkeit des Glaubens und Wolkens, ohne die sein Werk nicht hätte gelingen können, vergißt auch, daß diese Werk, wie er es durchsetzte, nach allem, was man wissen kann, wenigkens für deutsche Berhältnisse in seiner Zeit das einzig mögliche war, das Gestalt gewinnen konnte. Dem innersten Luther lag es fern, an den Buchstaben zu sesseln; wo sein Rame heute so gebraucht wird, geschieht das nicht in seinem richtig verstandenen Geiste.

Dem beutschen Bolke ift Luther aber noch mehr gewesen als sein religiöser Lehrer. Er ist ihm Berkörperung geworden des Besten, was es als sein Eigen ansieht. Heller Berkand, warme Empsindung und kühner Mut, lautere Wahrhaftigkeit, unerschütterliche Überzeugungstreue und selbstlose hingade, sichere Kraft und schlichter Sinn, der nicht mehr aus dem eigenen Ich zu machen bemüht ist, als es in Birklichkeit ift, das sind die Sigenscheften, die es hochschätz, und die es in seinem Luther vereinigt sindet. Sein Privatleben ist unserem Bolke ein Borbild sittlicher Reinheit geworden, seine She ein leuchtendes Muster deutschen Familiensebens, insonderheit des evangelischen Pfarrhauses, dem deutsche Kultur so außerordentlich viel verdankt. Es ist verständlich, das Andersgläubige Luther tadeln und schlen, je nach Temperament auch hassen; schmächen und verunglimpsen sollte ihn kein Deutscher. Wer es tut, verrät unzureichende Kenntnis oder Untwahrfaftigtett.

Die Siege Berbundeter pflegen für ihre Beziehungen eine Belastungsprobe darzustellen. Auch in diesem Falle konnten Kaiser und Bapft nur eine Strede Beges miteinander geben; ihre Ziele waren verschiedene.

In Rom ift fortgefett bas Bewußtsein lebenbig geblieben, baß eine Steigerung ber Macht Karls V. eine Gefahr für bas Papstetum in sich schließe. Es war nun einmal nicht allein geiftlich. Dem Raifer war als selbstverständlich erschienen, baß ber Papst den Pro-

teftanten gegenüber nicht feinen vollen Willen burchfegen, bag er ihrem Reformberlangen fich nicht gang berfagen burfe. Dagu mar aber Baul III. wenig geneigt. Er batte icon im Marg 1547 bas Rongil von Trient, wo es boch auf Reichsboden tagte, nach Bologna, bas feit Julius II. jum Rirchenftaat geborte, verlegt; er tonnte hoffen, bier ber Berfammlung ficher ju fein. Go tam es nun boch ju einer vorläufigen Regelung ber Rirchenverhaltniffe allein bon Reichs wegen, burch Berbandlungen amifchen bem Raifer und ben Rurften. Das Mugeburger "Interim" vom 25. Mai 1548 geftanb ben protestantifden Stanben bis jur Entideibung burch ein allgemeines Rongil Laienkelch und Priefterebe gu, fcbrantte bie Dacht= befugnis bes Bapftes ein und ließ fogar bie Frage ber geiftlichen Guter in ber Schwebe. Es murbe Reichsgeset, tonnte aber feine ber beiben Barteien befriedigen, Die Brotestanten nicht, weil es fie zwingen wollte, ihre Lehre preiszugeben, Die Ratholiten nicht, weil es ihnen bie erlittenen Berlufte nicht erfette. Da ber Bapft es nicht billigte, fcmebte es auch firchlich in ber Luft.

Der Biberwille, bem es bei ben Brotestanten begegnete, führte balb gur offenen Auflehnung. Im Morben batten zwei Stabte ben taiferlichen Baffen ungebrochenen Biberftand entgegengefest, Dagbeburg und Bremen. Magbeburg wurde bauernd umlagert, von Moris felbit, ber es fur fich ju gewinnen boffte. Die erwarteten Fruchte feiner Politit batte er bereits geerntet. Die Rurwurde bes jum Tobe verurteilten, bann aber ju lebenslänglicher Gefangenichaft beanabigten Johann Friedrich mar ibm übertragen worben und mit ihr ber größere Teil ber erneftinischen Lanbe. Best machten bie Bebenten feiner Stellung fich geltenb. Er erschien als ber Urheber und Berfechter bes Interims, in beffen Durchführung er felbft im eigenen Lande auf Sinberniffe fließ, Die er nicht ju überwinden vermochte. Dagu war ber Gieg bes Raifers nicht nur bon firch: licher, fonbern auch von ftaatlicher Tragmeite. Er mar auch ein Sieg ber im Raifer verforperten Reichsgewalt über bas Lanbesfürstentum, über bas ständische Befen im Reiche. Das murbe über: all empfunden und burch bie Umgebung bes Raifers, befonders burch die hochfahrende Art ber Spanier, auch Rreisen jum Bewußtfein gebracht, die ihr kirchliches Interesse jum Raifer wies.

So fehlte es nicht an Anlaß zur Gegenwehr und nicht an Aussicht auf Erfolg. Morit fand gleichgesinnte Fürsten, auch solche, bie mit ihm für Karl eingetreten waren. Er verständigte sich im November 1551 mit Magdeburg und erhob im Frühling gemeinsam mit seinen Berbündeten die Waffen gegen den Kaiser. Als Diplomat wie als Heerschiere war er Johann Friedrich weit überzlegen. Karl V. ward völlig überrascht, in den österreichischen Erblanden selbst zu schleuniger Flucht von Innsbruck nach Billach aufgescheucht. Die Freilassung Iohann Friedrichs, zu der er sich entschloß, konnte ihm den erwarteten Borteil nicht mehr bringen. Im Passauer Vertrag, den König Ferdinand Ansang August 1552 zuestande brachte und Karl bestätzte, wurde den Protestanten volle Resigionsfreiheit gewährt. Das tagende Konzil sollte für sie keine Geltung haben. Auch Landgraß Philipp wurde seiner Gesangenschaft entledigt.

In raidem Aufftieg mar Moris bon Sachien gu führenber Stellung in ben beutiden Dingen gelangt. Das Urteil ber Gefcichte über ibn fcmantt; er bat nicht lange genug gelebt, ibm fefte Unterlagen ju geben. Bei feinem Borgeben gegen ben Raifer bat er, wie einst Bhilipp bon Beffen, Anlebnung an Franfreich gesucht, Beinrichs II. Gunft und Unterftutung burch Bugeftanbniffe auf Reichstoften erworben. So find die Bistumer Des, Toul und Berbun, nach benen Frantreich lange getrachtet batte, bem Reiche verloren gegangen. Bergeblich bat Rarl V. in feinem letten Relb. juge versucht, fie wieder ju geminnen. Ber aber aus tonfestioneller Abneigung bem neuen fachfifden Rurfürften baraus ben Strid breht, überfieht die Reitverhaltniffe und richtet ben Splitter in bes Brubers Auge, mabrend er bes Baltens in bem eigenen nicht gewahr wird. Wie viel Land bat Rarl V. bem Reiche entfrembet ober ju entfremben versucht! Des Reiches Rechte an Stalien, Die camerae imperii, find burch ibn ju fpanifchem Befit geworben. Das burgundifche Gebiet bat er burch gewaltsame Besibergreifung bon Reichslanden, die an Umfang und Bert die brei Bistumer um ein Bielsaches übertrafen, erweitert, bessen Beziehungen zum Reiche so gut wie vollständig gelöst. Se er noch zu Ansang seiner Regierung des Reiches Boden betrat, hat er die Reichskadt Lübeck dem danischen Könige überlassen und auch später, wenn es galt, über Reichsboden eigenmächtig zu verfügen, Strupel nicht gefühlt. Das Morits sich im Abtommen mit Frankreich der Pflicht, Reichsboden zu verteidigen, entschlug (von einer Abtretung darf man nicht reden), kann nicht entscheder Maßtab für seine Beurteilung fein.

Bobl aber ift ber Bormurf bes Berrate an ben Glaubensgenoffen und an Bluteverwandten mit gutem Grund an feinem Bebachtnis nicht nur haften geblieben, fonbern hat auch beffen Beftaltung überwiegend bestimmt. Denn folche Tat tann nur gefühnt werben burch große und glangenbe Erfolge in großer und guter Sache. Erfolge biefer Art aber blieben Morit verfagt. Sein entichloffenes Auftreten gegen ben wilben Albrecht Alcibiabes bon Branbenburg-Rulmbad, ber nach bem Baffauer Frieden auf eigene Sauft einen Raubzug gegen bie Bistumer Bamberg und Burgburg unternahm und fich babei taiferlicher Rudenbedung erfreuen tonnte, ftellt gwar bem politischen Urteil bes Rurfürften ein glangenbes Reugnis aus; aber ber Sieg über ben Martgrafen bei Sieberehaufen am 9. Juli 1553 foftete ibm bas Leben. Niemand bermag ju fagen, mas etwa unter feiner überlegenen, religios nicht beengten Subrung aus bem Reiche hatte werben fonnen. Go bat fich nichts ergeben, mas nicht auch obne bie zeitweilige Lofung bon feinen gegebenen Bunbesgenoffen erreichbar gemejen mare. Die Berichiebung ber Wettiner Besitungen und ber Rurwurbe gwischen ben beiden Linien bes Saufes tann um fo weniger als Entlaftung angefeben werben, als fie in ben Bergangen ber Rolgezeit eine Rechtfertigung nicht gefunden bat. Go ift unleugbare Rraft ohne Rugen für Reich ober Glauben berbraucht worben.

Dem Baffauer Bertrage folgte brei Jahre fpater ber Augsburger Religionöfriebe. Er brachte ben entschiebenen Sieg ber Reuerung in bem Sinne, daß fie gegen jebe weitere Unsechtung von Reichs-

wegen gebedt ward. Auch ber abgeschafften geistlichen Gerichtsbarteit und ber eingezogenen Güter wegen sollten protestantische Stände nicht mehr in Anspruch genommen werden. Aber er brachte nun auch, was unvermeiblich geworden war, die rein territoriale Festlegung der Konsessionen: Cujus regio, ejus religio.

Den Brotestanten war biefer Grundfat nicht ungunftig. Sie fonnten boffen, bak, auf ibn geftust, ibnen weiter gelingen merbe. mas fie jum Teil icon erreicht batten, auch geiftliche Rurftentumer auf friedlichem Bege gur Reformation berüberguführen. Bieberum zeigte fich, wie verberblich bas Rurudbrangen bes foniglichen Ginfluffes auf bie Befegung ber Bistumer, um beffentwillen bas Babfttum einst die Ginbeit bes Reiches gertrummert batte, auch ber Rurie geworben mar. Die batte fie ibn jest jurudwunichen mogen, ibn, ber, um mit ben Trierer Ranonifern bon 1131 gu reben, allein imftande mar, Sab- und Berrichfucht ber Laien im Raum zu balten. Aber nun mar es babin gefommen, bag bie Bistumer und ibre Bablfabitel fast gang unter bem Ginfluß ber benachbarten Fürsten ftanben, bie einen faft erblichen Unfbruch behaupteten, biefes ober ienes Bistum mit ben Ibrigen gu befeten, und bochftens ben Forberungen weltlicher Rebenbubler wichen. Die Angehörigen protestantifder Rurftenbaufer, Die fo in bifcoflice Sige tamen, gogerten felten, ihrem Betenntnis Raum ju ichaffen, wozu bie Stimmung ber Bevolferung meiftens brangte. Go find besonbers im alten Sachfenlande geiftliche Fürstentumer jum Brotestantismus übergegangen, bie Erzbistumer Magbeburg und Bremen, bie Bistumer Salberftabt, Berben, Minben, Lubed, Schwerin, Nageburg und Rammin, jum Teil auch Dengbrud. In Silbesbeim, Munfter, Baderborn und Roln bat bie alte Rirche fcwer um ihren Bestand ringen muffen.

Solcher Gefahr zu fteuern, fügte die Partei der Altgläubigen dem Augsburger Religionsfrieden den "geiftlichen Borbehalt" hinzu, die Bestimmung, daß geistliche Landesherren tein Recht haben sollten, ihre Religion zu wechseln, daß für sie der Übertritt zum Protestantismus den Berlust ihrer Bürde zur Folge haben solle. Sie wurde

von den Protestanten nicht anerkannt; sie verwahrten sich dagegen, daß der Borbehalt für sie verbindlich sein solle. Sie erreichten auch, daß Ferdinand, allerdings nicht als einen Teil des Friedens, sondern nur als persönliche Ertlärung die "Deflaration" erließ, die befagte, daß die Untertanen geistlicher Stände in der Konsession, die sie einmal angenommen bätten, nicht gester werden durften.

So trug ber geschlossene Friede die Keime neuer Zwistigkeiten in sich. Er ift in tonfessionellen Fragen die Grundlage des Rechtsauslandes für Jahrhunderte geworden; aber es war ein Rechtszusand, der auf einem Rompromis von Mächten beruhte, die um des lieben Friedens willen zur Zeit auf weiteren offenen Hoader verzichteten, von denen aber feine die andere vorbehaltlos anzuerkennen bereit war. Die Erhaltung der vereinbarten Eintracht hing beibersseits von Stimmung und Gelegenheit ab.



## Drittes Rapitel.

## Die Beit der Gegenreformation (1555-1618).

ndem man sich anschiedt, den Gang der Ereignisse weiter zu versolgen, empsindet man unwillfürlich das Bedürfnis, sich klar zu werden, was die Zeit der Reformation für Deutschlands Gesamtlage bedeutete, ob sie hinderte oder sörderte, ob sie Entwicklungsfähiges psanzte oder gesundes Wachtum vernichtete, oder ob beides zugleich der Fall war. Es ist damit auch die Frage nach Wert oder Unwert der kirchlichen Bewegung ausgeworfen. Sie einheitlich zu beantworten, ist zur Zeit unmöglich, wird unmöglich sein, so lange der konfessionelle Gegensat im Glauben besteht. Aber die Feststellung des Tatsächlichen hat gleichwohl ihren Wert; sie kann beiderseitiges Verstehen sördern, ja ist unerläßlich, es zu erreichen.

Es ist zunächst hervorzuheben, daß das Reich an Macht und Ansehen in der Resormationszeit nicht verloren hat. Darüber kann für niemanden ein Zweisel bestehen, der die Zeit des Augsburger Religionskriedens mit jener König Wenzels und der Husselburger vergleicht. Abgesehen von den drei Bistümern sin nirgends Reichsboden verloren gegangen, es sei dem zugunsten und auf Antried des eigenen Kaisers, der beutsches Gut auf das Konto seiner fremden Reiche übertrug, ein Bersahren, das auch vor der Resormation nicht ohne Beispiel ist, und das ohne die Resormation nicht verhindert worden ware. Wenn man auf die

polnische Lehnshoheit hinweift, die ber neue herzog von Preugen anerkannte, so muß daran erinnert werben, daß fie ichon vom zweiten Thorner Frieden berftammte.

Die Resormationszeit hat aber auch keine Berschlechterung ber inneren Ordnung des Reiches gebracht, im Gegenteil unverkennbar eine wesentliche Festigung und Förderung. Die unter Maximilian begonnenen Reichsresormen haben, soweit sie überhaupt Dauer erlangten, sich erst unter Karl V. voll durchgesest. Seit Jahrhunderten hatten die deutschen Reichstage nicht mehr die Bedeutung gehabt, die sie unter ihm und durch Behandlung so wichtiger Fragen, wie gerade diese Zeit sie stellte, gewannen. Sie sind seitschen das vornehmste, fast das alleinige Band gewesen, das Deutschald zurammengehalten hat, wirksamer als das Kaisertum selbst. Es war allerdings ein loses und schwaches Band, aber darum nicht wertlos. Das leuchtet sosort ein, wenn man Deutschland mit Italien vergleicht. Unser Baterland ist doch eine staatliche Einheit geblieben; der Gedanste ward greisbar der Nachwelt überliefert.

Es ist auch feine Frage, daß die Reformation den innern Ausbau der Reichsverfassung gefördert hat. Sie hat unter Karl V., allerdings nicht durch ihn, sondern durch die Tätigkeit der Fürsten und insbesondere durch den Augsburger Neichstag von 1655 die Form gewonnen, die dann im Wesentlichen durch die Jahrhunderte sortbestand. Areisordnung und Kammergericht sind im Zusammenhange mit dem Augsburger Religionsfrieden zu anerkannter Geltung gelangt. Erst von da ab ist der Wormer allgemeine Landsrieden zur Wirklichseit geworden; das Reich hat dis zum Dreißigsährigen Kriege einen inneren Frieden genossen, wie ihn keine frühere Zeit gekannt hat.

Es wird hervorgehoben, daß die fürftliche Macht außerordentlich gestiegen sei gegenüber der kaiserlichen. Wenn man aber die 
Frage auswirft, ob fürstliche Wacht und Zügellossigkeit zur Zeit 
Karls V. größer gewesen seien als im Interregnum, oder da man 
Friedrich II. einen Gegenkönig setze, oder König Abols und König 
Wenzel beseitigt wurden oder unter Sigmund und Friedrich III., 
so kann die Antwort nicht zweiselshaft sein. Die Ursachen un-

gesunden Anwachsens deutscher Fürstenmacht liegen weiter zurück. Wer ihr Aufkommen jemandem zur Last legen will, der hat nicht auf die Reformation, sondern auf Gregor VII. und Jnnocenz III. zu verweisen.

Es ift mabr. Luther bat bie Berechtigung ftagtlicher Gewalt neben und über ber geiftlichen mit Nachbrud bertreten. ftolg betont, bag er querft \_gezeigt babe, mas Stand und Burbe ftaatlicher Obrigfeit fei". Er batte nicht gang Recht mit Diefem Unibruch. Marfiglio bon Babug batte icon Lubmig bem Baiern und feinen Reitgenoffen bargelegt, bag ber Staat burchaus unabbangig von ber Rirche, in allem Beltlichen über ibr fei, und Luthers älterer Beitgenoffe Macchiavelli batte auch ben Staat völlig auf bie eigenen Ruge gestellt. Inbem aber Luther nicht nur lehrte, bag auch die Obrigfeit "bon Gott gejett fei", fonbern ibr auch bie Übermachung ber Lanbesfirche, beren oberfte Leitung jumies, ging er einen Schritt weiter. Es baben aber baburd bie protestantifden Fürsten feineswegs in Bezug auf Berrichaft über ihre Untertanen einen wefentlichen Borfprung erlangt bor ben tatholifchen. find burch ibre Stanbe nicht weniger eingeengt worben als biefe. Es maren bie "allerfatbolischften" und "allerdriftlichften" Berrider Spaniens und Franfreiche, nicht Unbanger bes evangelifden Glaubens, Die guerft zu einer absoluten Gemalt in ihren Reichen gelangten.

Man kann auch nicht sagen, daß die Sinziehung des Kirchenguts den protestantischen Fürsten einen Machtzuwachs verschafft habe, den die katholischen hätten entbehren müssen. Auch für diese hat die Resormation einen ganz wesentlichen Gewinn an bisherigem Kirchengut und Kirchenrechten zur Folge gehabt. Es ist die allgemeine Tendenz der Zeit, daß Fürstenmacht steigt, troß der Lehre der Jesuiten, die den Staat heradzusehen suchten, um die Kirche zu erhöhen. Der Unterschied ist nur der, daß das in den außerdeutschen Staaten sast überall zugunsten des Oberhauptes einer geeinigten Ration geschiebt, in Deutschland aber allein zum Besten seiner schriftischen Sondergewalten. Und da muß wiederum darauf verschriften Sondergewalten. Und da muß wiederum darauf verschied.

wiesen werben, daß bafür ber Grund weit gurud im Mittelalter gu suchen ift, nicht in ber Reformationszeit.

Im Mittelalter hat Deutschland eine hohe wirtschaftliche Blüte erreicht, besonders in seinen städtischen Bildungen. Sie konnten sich neben den italienischen nennen und waren, obgleich Paris und London schon damals alle deutschen wie wahrscheinlich auch alle italienischen Städte an Größe und Bolkszahl übertrassen, denen krenkreichs und Englands, in ihrer Gesamtbedeutung betrachtet, überlegen. Dieses Verhältnis hat im Reformationszeitalter angesangen, sich zu verschieben. Wie ist das gescheben?

Wer nach ben wirtschaftlichen Berhältnisen bes ausgehenben Mittelalters und ber beginnenden Neuzeit fragt, richtet seinen Blid gewohnheitsmäßig zuerst auf die großen Entbedungen. Sie stehen in den allgemein verbreiteten Borstellungen über Europas geschickliche Entwidlung so sehr m Vordergrunde, daß die Tat des Kolumbus neben Luthers Thesenanschlag als Beginn der Reuzeit angesett wird. Solche Auffassung hat ihre Berechtigung, wenn man die im Lause der Jahrhunderte sich ergebenden Folgen ins Auge sahr, der ihre den Glauben hervorruft, daß die großen Entbedungen rasch eine durchgreisende Umgestaltung der wirtschaftlichen Berhältnisse des Abendlandes bewirtt batten.

Das ist nicht ber Fall gewesen. Die indischen Zusufuhren nahmen einen anderen Weg, das ist zunächst alles. Amerika hatte anfangs keine Waren, die es in nennenswerten Mengen an Suropa hätse abgeben tönnen. Als es dann eine reiche Jundgruße für Svelmetalle wurde, hat es den Geldumlaus des Abendlandes vermehrt und so die Warenpreise gesteigert, auch die politischen Sechicide der alten Welt besonders dadurch beeinslußt, daß es der spasischen Macht, die unter Karl V. überwiegend, unter Philipp II. so gut wie ausschließlich die Trägerin der habsburgischen Weltpolitik war, den wesenklichsen Teil der erforderlichen Geldmittel lieserte. Aber das ist eine Wirkung, die erst mit dem zweiten Viertel oder

Drittel bes 16. Jahrhunderts langfam beginnt, und bie den Gang bes europaischen Bertehrs nicht umgestaltet hat.

Von den Beispielen, die belegen, wie ganz ungereimte Borftellungen von geschichtlichen Zusammenhängen auftommen und sich hartnäckig behaupten können, ist kaum eines so beweiskräftig wie die immer wieder vorgetragene Meinung, daß Deutschlands geographische Lage es notwendig habe in den Hintergrund drängen müssen, als Spanier und Portugiesen die neue Welt entbeckten und in Besit nahmen. Als wenn die geographische Lage nicht heute, wo wir nicht nur Spanien und Portugal, sondern auch Frankreich trot ihrer atlantischen Kusten im überseischen Berkehr weit übersstügelt haben, die gleiche wäre wie vor 400 Jahren, und als ob nicht die Niederländer den Völkern mit der klusefen, und als ob nicht die Niederländer den Völkern mit der klusefen Übersahrtszeit biesen Verkehr bald aus der Hand genommen hätten.

Die geparabbifche Lage ift nur in einer Beziehung bon Bebeutung geworben. Go lange ber Seemeg nach Indien unbefannt blieb, waren Genua und Benedig, feit ber Eroberung Ronftantinopels überwiegend lettere Stadt, die hauptstapelplate für bie Sanbelsmaren nicht nur bes naberen, fonbern auch bes ferneren Drients. Das brachte ben oberbeutiden Stabten, Die biefe Rufubren über bas obere und mittlere Reich und in bie oftlich angrengenben Lander verbreiteten, reichen Gewinn. Als man anfing, indifche Ergeugniffe auf bem Martt von Liffabon gu erwerben, mard Antwerven, bas gegen Enbe bes Mittelalters ben "Beltmartt" Brugge aus feiner beberrichenben Stellung ju berbrangen anfing, ber Blat, mo bas gange mittlere und nordliche Europa fie taufte. Doch ift es bezeichnend, bag gerabe bie Oberbeutschen, bie "Monopoler", bie in eben biefem Sanbelszweige ju ihrer verhaften Stellung gefommen waren, ihn auch in biefem feinem neuen Gige jum größeren Teile in ber Sand bebielten. Ihre naben Begiehungen gu ben Sabeburgern haben fie barin nicht wenig unterftust. Richt ber Erwerb, bie Form, in ber er gewonnen murbe, anberte fich. Auch fur bie Dberbeutiden bedeuteten bie Nieberlande jest gleich viel ober mebr als Benebig und Genua.

Die Bandlungen, die sich im 16. Jahrhundert im Berkehr des beutschen Nordens, in Deutschlands Seehandel, vollzogen, waren anderer Art. Sie können nicht verstanden werden ohne einen kurzen überblid über die Entwidlung der deutschen Beziehungen zur See, die bisher nur gestreift wurden.

Der Bund ber Sanfe beruht auf Diefen Beziehungen. Es ift bargelegt worben, wie er im 14. Jahrhundert unter ben Dachten Geltung zu erlangen und im nordeuropaifden Sandel eine führenbe Stellung ju gewinnen bermochte. Gie beruhte bor allen Dingen barauf, baf bie Stabte nicht nur ben eigenen Sandel voll gu bebaupten muften, fonbern auch bie taufmannische Bermertung ber Erzeugniffe frember Lanber in bie Sand nehmen und Bermittler ibres Warenaustaufches werben tonnten. Der Kang ber banifden Rifder im fubliden Gunde, ber ber Norweger an ihrer flippen- und buchtenreichen Bestfufte ging burch bie banfifchen Raufleute in alle Lanbe; bas Geefalg, bas Frankreichs atlantifche Rufte lieferte, verbreiteten fie oftwarts. Standinaviens mit England, Englands mit ben Rieberlanden, Franfreichs und ber nieberlande mit England ernteten banfifche Schiffer und Banbler Geminn. Sauptgrundlage ihres Bobl= ftanbes und ibrer Dacht aber mar ber Barenaustaufch amifchen Dft und Beft gur Gee und ju Lande, gwijchen ben Rulturund Bobenerzeugniffen Besteuropas und ben Naturproduften Rufelande, Litauens und ber Orbensgebiete auf ber großen Sauptroute amifchen ben Kontoren zu Brugge und Nomgorod.

hier bahnte sich fcon fruh im 15. Jahrhundert ein Bandel an, der bald auch auf andere handelsgebiete übergriff, und den bas 16. Jahrhundert vollendete.

Die bauerlichen Bewohner bes nörblichen Norbhollands, bestleinen, tief liegenden Landstrichs zwischen der Sübersee und dem offenen Meere, der damals noch durch Pampus, Ji und haarlemer Meer fast eine Insel war, und deren nordöstliche stammesverwandte Nachbarn jenseits der Sübersee nebst den Inselbewohnern vor und zwischen ihnen sind früh als Seesahrer nachweisbar, schon im

13. Jahrhundert auch in der entlegenen Oftsee. Sie wurden Rivalen der "Ofterlinge", der Angehörigen der Oftseestädte, im besprochenen Verkeft. Sie waren diesen gegenüber im Vorteil, da ihnen der Umschlagsplat Brügge näher lag, ihre Städte, obgleich zunächst — auch Amsterdam — bürftig neben den leitenden Plätzen der Hanse, den Warenaustausch demnach auch selbst in die Jand nehmen konnten, und weil ihr Schisiahrtsbetried anspruchsloser, wohlseiler war als der städtische der Jansen. Im Laufe des 15. Jahrhunderts ward ihr Mitbewerb so unbequem, daß die "Wendischen" Städte, Ursprung und Kern der hanse gerade durch biesen Verkehr, unter Lübecks Führung glaubten, wirksame Gegenwehr nicht weiter hinausschieben zu dürfen.

Die brobenbfte Gefahr, welche bie Lage barg, bestand in einer Berftandigung ber ftandinavifden Machte, Die bas Sandelsübergewicht der Sanfe miberftrebend ertrugen, mit ben Sollandern. Die banischen Ronige Johann I. (1481-1513) und fein Sohn und Nachfolger Christian II., die ber Bermirklichung ber norbischen Union unter Danemarts Borberrichaft am nachften tamen, ftrebten beibe in biefer Richtung, befonders Chriftian. Als er nach ber Übermältigung Sten Stures bes Jüngeren (1520) Schweben unterworfen zu haben glaubte und nun fich anschidte, Lübed und bie Sanfe und feinen Ontel, ben ichleswig-holfteinischen Bergog Friedrich, anjugreifen, baju im Innern bes Landes burch einschneibende Neuerungen Abel und Beiftlichkeit gegen fich aufbrachte, verftanbigten fich die Bedrobten. Im Abril 1523 mußte er ihrem vereinigten Angriff weichen, fein Land verlaffen. Als gefährlichfter Feind batte fich Lubed mit feinen Bundesverwandten erwiefen. Der Onkel trat als Friedrich L. an bie Stelle bes Reffen, und unter ben Bugestandniffen, bie er und Schwebens neuer Ronig Guftav Baja Lubed und ben Stabten ju machen batten, ftand in borberfter Reibe bie Bufage, belfen ju wollen jur Gernhaltung ber Sollander aus ber Dftjee und ben Reichen.

Die Berkettung ber Ereigniffe, Die bier weiterbin Plat griff, tann gu ber Auffaffung fuhren, bag an biefer Stelle bie Reforma-

tion verderblich eingegriffen habe. Ihre Lehre hat in Lübed wie in allen Dansestädten rasch Anhänger gesunden und ist dort, wie saft überall, in kurzer Frist die herrschende geworden. Es geschah aber auch, wie das auch nicht ohne Beispiel ist, daß der Rat oder wenigstens seine einslußreichten Mitglieder sich ihrer Durchsührung zunächst widersehen. Das hat in Lübed zu Tumulten Anlaß gegeben, in denen der Hamburger Jürgen Bullenwever als ein Führer in der kirchlichen Bewegung zur Leitung des Gemeinwesens emporstieg. Als er an seine Spitze trat, sand er nach außen eine Lebensfrage der Stadt zu lösen, die Regelung ihrer Beziehungen zu Banemark. Schweden und den Hollandern.

Beibe norbifden Ronige baben fich, jur Dacht gelangt, ibren Berpflichtungen ju entziehen gefucht und ben Nieberlandern tunlichft bie Bege geebnet. Bullenwebers perfonliches Ungeftum, feine Reigung zu bedachtlofer Gelbftüberhebung murben burch Geschäftsgewöhnung, burch ftaatsmannifche "Erbweisheit", wie fie in ben Ratsftuben ber Stabte überliefert und erlernt murbe, nicht gezügelt. Er griff ju Bemaltmakregeln, Die ibr Riel verfeblen mußten. Er benutte bie Auflebnung banifcher Reicherate, besonders ber über Die begonnene Reformation ungufriedenen Bifcofe, gegen die Rachfolge Chriftians III., bes Cobnes Friedrichs I., und bie Ungufriedenbeit banifcher Burger und Bauern über ben unter ber Regierung Friedrichs I. gesteigerten Abelseinfluß, um in Berbindung mit biefen unter fich fo verschiedenartigen Rraften ben Berfuch ju einer Reugestaltung bes banifchen Reiches zu machen. Sie follte Lubed und feinen Genoffen eine bauernbe Berrichaft über ben Sund fichern und bas Auftreten ber Sollander in ber Offfee und in ben Reichen bon ibrer Rulaffung abbangig machen. Es wurde babei fogar mit ber Befreiung bes gefangenen Chriftian II. gerechnet. Der Plan war mehr abenteuerlich als groß angelegt. Seine Durchführung überftieg bie Rrafte Lubede burchaus. In ber fast zweijabrigen Grafenfebbe (1534/35), Die biefen Ramen führt, weil Bullenwever Die Grafen Chriftoph von Olbenburg und Johann von Soba als Bratenbenten für Danemarts und Schwedens Thron aufstellte, unterlag Lubed mit ben

Nachbarftabten Stralfund, Rostod und Wismar, die teilweise mitgeholfen hatten, vollständig. Es ift bezeichnend für das Ansehen, das Lübecks Macht genoß, daß Danemart im hamburger Frieden 1536 gleichwohl der Stadt, deren Leitung inzwischen wieder an ben alten, jeht die Resormation anerkennenden Rat übergegangen war, die Wiederherstellung ihrer samtlichen Privilegien zugestand.

Beibe tämpfenden Teile gehörten dem Schmalkaldifchen Bunde an. Seine Glieder haben durch ihre haltung während bes Krieges nicht nur bewiesen, daß ihre Sympathien auf der monarchischen Seite waren, sondern auch, daß sie des Berdachtes, hinter Bullenwevers Auftreten möchten radikal-religiöse, "wiedertäuferische" Umtriebe fteden, nicht ledig werden konnten. Erklärlich genug, denn gleichzeitig mit der bürgerlichen Umwälzung in Lübeck, an die sich sinnliche hergänge in Rachbarftäbten angeschlossen, tobten die munkterischen Unruben.

Wie jebe tiefgehende Bolksbewegung, so begleiteten auch die Reformation extreme Richtungen, umftürzlerische Reigungen und Bestrebungen. Auch die Reform des 11. Jahrhunderts ist ja von ihnen nicht frei geblieben. Sie folgten der Denkweise der Zeit, wenn sie sich auf Bibelstellen und biblische Hergänge zu stützen suchen. An myslischer Schwärmerei hatte es schon in den vergangenen Jahrhunderten nicht gesehlt. Es galt, das Neich Gottes auf Erden herzustellen! Sollte Gott dazu die Seinen nicht erwecken können, die Auserwählten? Sollten sie nicht berusen sich terwecknichten die Auserwählten? Sollten sie nicht berusen sie Kläubigen zu sühren? hatte doch auch Luther das Priestertum aller Laten gelehrt.

Bei stillen, in sich gekehrten Naturen mochten solche Stimmungen und Anschauungen zu weltfrember Frömmigkeit führen, in entschossen und tatfreubigen regten sie die Kampflust an, nicht nur mit dem Worte, sondern auch mit dem Schwerte. Das streitbare Israel, das die Gottlosen mit der Schärfe des Schwertes schlägt, ward das Ideal der Schwärmer. Die Stimmung sindet sich in den 20er und 30er Jahren in Stadt und Land. Sie war im Bauerntriege stellenweise hervorgetreten und hat sich vorher und

nachher balb hier, balb bort gezeigt. Niemand vermag befriedigend zu sagen, wie es gerade kam, daß die gefährlichsten Bertreter dieser Richtung sich in der ehrensesten Bischofskadt Münster sammelten und dort einen günstigen Boden sanden. Allgemeine Zige, die der Stadt eigen gewesen wären, lassen sich dafür nicht ansühren, es sei denn, daß man auf die Nachbarschaft der Niederländer, es sei denn, daß man auf die Nachbarschaft der Niederländer hinweist, denen Ernst Worit Arndt die Schwersälligkeit angedichtet hat, in deren Gewande sie heute vorgestellt zu werden psiegen, die aber in Wirtlichteit, besonders in ihrem friesischen Bevöllerungsteil, von jeher an lebendigter Volksberkätigung und frischeste Lust an Hader und Lärm das Mögliche geleistet haben.

Die munberlichen Überspanntheiten und muften Greuel, Die fich unter ber Führung ber Rottmann und Dathys, ber Botelsfon, Anipperbolling und Rrechting in ben Jahren 1533-35 in Beftfalens vornehmfter Stadt absvielten, fteben einzig ba in ber Beichichte ber Beit und bes Erbteils. Raum irgenbmo finbet fich wieber eine fo wibermartige Bermischung gemeiner Triebe mit religibfem Fanatismus. Es fonnte nicht anbers fein, als bag bie Emporung allgemein war bei Alt- und Neugläubigen und die Nachbarn untericbiebslos aufammenwirften, bie Berricaft bes Bifcofs wieder aufzurichten. Der Reformation tonnten folche Ausschreitungen feine Freunde gewinnen; aber auch bem Burgertum baben fie geschabet. Sie haben bie Bestrebungen gestärft, bie ohnebin im Borbringen begriffen maren, Die Gelbständigfeit ber Stabte gu beichranten zugunften bes lanbesberrlichen Regiments. Der betroffenen Stadt haben fie jugleich ben Weg ju reichsftandischer Stellung und gur Reformation verlegen belfen.

Es würde nun aber falich fein, wollte man in dieser Förberung fürstlicher Buniche einen Beleg sehen für ein wirtschaftliches Sinken ber Städte. Nach allem, was wir wiffen, kann von einem solchen nicht die Rebe sein, insonderheit im Norden nicht. Die zahlreichen Bauten aller Art, die Runstübung, die Lebensführung, von der wir uns gerade aus dieser Zeit ein klares Bild machen können, lassen

mit voller Deutlichkeit erkennen, daß von einem Rüdgang des Bohlstandes nicht die Rebe sein kann. Auch ift ein Bevölkerungszuwachs, der im 15. Jahrhundert gesehlt zu haben scheint, für mehrere Städte nachweisdar, für nicht wenige wahrscheinlich. Wenn gleichwohl eine Verschiedung der deutschen Stellung im großen Verkehr zu Deutschlands Ungunsten eintrat, so ift sie anderer Art und hat Gründe, die mit der Religionsbewegung in keinem Zusammenhange steben.

Der besprochene oftwestliche baltische Warenaustausch hat im Lause bes 16. Jahrhunderts eine ganz außerordentliche Steigerung ersahren. Nun die Sundzoll-Listen zugänglich gemacht worden sind, tönnen wir das zissernmäßig belegen, eine nicht allzu häusige Wögelickeit aus so früher Zeit. Durch den Sund zingen im Jahre 1497 795 Schiffe, im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts dagegen im Durchschnitt alljährlich 5554. Dabei muß man sich vergegenwärtigen, daß die übliche Größe der Schiffe in der Zwischenzeit bedeutend gestiegen war, wahrscheinlich auf das Doppelte ober mehr.

Der Rumachs bes Berfehre beruhte gang überwiegend auf ber gefteigerten Ausfuhr bon Daffenerzeugniffen aus ben baltifchen Lanbern westmarts, bor allem bon Getreibe und Erforberniffen bes Schiffbaus. Sie ift bewirft worben burch ben vermehrten Bedarf ber Iberifchen Salbinfel und ber Rieberlande, ber feinerfeits allerdings jum mefent= lichen Teile wieder gurudguführen ift auf die neuen überfeeischen Berbindungen ber Spanier und Bortugiesen und bie besonderen Beziehungen, bie zwischen Spanien und ben Nieberlanben burch bie Bereinigung unter einer Berrichaft erwachsen maren. baben auch ju einer vermehrten Musfuhr beutider gewerblicher Erzeugniffe, bor allem ber Leinemand, ben Anftoft gegeben. Mus ber baufigeren Sahrt in ben europäischen Gubmeften ergab fich ferner Die teilweife Berlegung ber Salzbafen von Bestfranfreich nach Bortugal und gegen Ende bes Jahrhunderts die Eröffnung bes Mittelmeeres für bie Gerfahrer bes Norbens. Bon ber zweiten Salfte bes 13. (feit bem Aufhoren nordbeuticher Rreugfahrten) bis in bas 16. Sahrhundert maren in biretter Schiffahrt gwifchen ben beiben Europa umichließenden Meeren nur Italiener, und auch fie nur in beschränkter Zahl und beschränkter Ausbehnung, tätig gewesen.

Diefer jugleich aufblübenbe und fich raumlich erweiternbe Bertebr ift weitaus ber lebbaftefte gemefen, ben driftliche Bolter im 16. Nabrbundert überbaubt betrieben baben. Und in ibm find nun bie Nieberlander emporgetommen; bier liegt ber Urfprung ibrer Sandels- und Schiffahrtsgröße und bamit ibrer mirticaftlichen und politischen Glanggeit überhaupt. Gie find an die Stelle ber Sanfe getreten, boch auch wieber ein beutsches Bolt. " Nieberbeutsche" nach eigener Rebeweise. Sie genoffen ju ben alten neue Borteile, bie engen politischen Beziehungen nach ber Iberischen Salbinfel binüber, ibre Stellung unter bem machtigften Berricher ber Chriftenbeit, ber feine ftarte Sand über fie bielt. Die norbische Bolitit ber fpanifch:babsburgifden Monarcie ift, auch gegen Intereffen und Buniche ihrer übrigen Angeborigen, bor allem bestimmt worben burch bie Bedürfniffe ber norblichen Nieberlande, ber Sollander. Seitbem bie Dftfee und bie ftanbinavifden Reiche ihnen fdrantenlos offen ftanben, tommt ibr führenber Blat Amfterbam empor. Der Kall Antwerbens (1585) befiegelte feine überlegenheit über alle anberen europäischen Sanbelsbafen.

Reineswegs bebeutet nun aber dieser Ausschwungseinen Niedergang ber deutschen Städte. Man sah sich aus der ersten in die zweite Stelle gedrängt, erfreute sich aber gleichwohl guter Tage. Im Jahre 1497 sind einige 200 deutsche Schiffe durch den Sund gegangen (bis 1648 im Durchschnitt alljährlich 534), im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts aber durchschnittlich 1532 gegenüber 3230 niederländischen. An dem Wachstum des nordeuropässchen Hautell. Dauptverkehrs hatte man also seinen nicht unerheblichen Anteil. Beniger günstig entwickelten sich allerdings andere Betriebe. Im Bertehr durch den Kanal und weiter westwärts empsand man je länger, desto mehr die Ungunst der heimischen flaatlichen Berthält-nisse. Die spanisch-niederländischen, weit mehr die sahrhunderts

haben die hansischen und beutschen Schiffer und Kausleute in schwere Lagen gebracht, weil sie sich auf keine leistungskähige Macht stügen konnten. Auch der sogenannte Nordische Siebenjährige Krieg, den Dänemark und Schweden 1563—70 mit einander führten, hat gezeigt, was das Fehlen eines Reiches bedeutete. Bis auf Lübeck, das zum lettenmal, und zwar jett an Dänemarks Seite, für seinen Kausmann und Schiffer das Schwert zog, haben die deutschen Küfenstaten sich in diesem Kriege neutral gehalten. Sie dermochten aber ihre Neutralität nicht zu beden und sahen ihr Austreten auf der See von der Inade der Streitenden abhängig gemacht, während die Kolländer als Untertanen Philipps II. sast unbesindert ihrem Sewerbe nachgingen.

Das 16. Jahrhundert ift nach der landläufigen Borftellung das Jahrhundert überseeischer Kolonisation. Daß Deutsche an ihr teinen Anteil nahmen, erscheint manchem als mangelnde Unternehmungsluft der deutschen Seestadte, der hanse.

Gerechtermeise munte man biefen Bormurf gegen alle europaifchen Nationen mit ber einzigen Ausnahme ber Spanier und Bortugiesen erheben. Denn biefe allein maren im 16. Rabrbunbert überfeeische Rolonisatoren. Englander und Frangofen find in diefer Reit über burftigfte Berfuche nicht bingusgefommen. Die Rieberlander baben folde überhaupt nicht gemacht. Die Englander find ben Spaniern im 16. Sahrhundert wohl als Biraten und Raper gefolgt, nicht aber als Siedler in fremben Erbteilen. Spanien fich Bortugal anglieberte (1580) und bann alle Safen ber Salbinfel ernftlich ichlog, fuchten Englander und Niederlander auch jenfeit bes Meeres feften guß ju faffen. Ihre bauernbe toloniale Tätigfeit beginnt ju Anfang bes nachften Jahrhunderts mit ber Begrundung ber oft-, bann ber westindischen Rompagnien. Der Gebante, mit überseeischen Landern Berbindungen angufnüpfen, ift übrigens auch ben Deutschen - und gwar nicht nur oberbeutschen Sanbels= baufern auf Grund habsburgifder Begiehungen - im 16. 3abrbunbert nicht gang fremb geblieben, wie benn auch bie Ginficht, daß bie Berrichaft über bas Deer an ben eigenen Ruften auch ben Binnendeutschen nicht gang gleichgültig sein durse, ihre Bertreter gefunden hat. Aber derartige Bunfche und Plane erstidten und scheiterten wie von selbst an der Schwierigkeit, das Reich als solches zur Machtäußerung zu bringen. Überall stößt man wieder auf die Ungunst der Berhältnisse, die fertig und unabanderlich geworden waren, lange bebor an eine Reformation gedacht wurde.

Bie im ftabtifchen, fo ift auch im landlichen Befen bas 16. Sabrbunbert ein Sabrbunbert bes Fortidrittes, nicht bes Rudganges. trop bes Bauerntrieges. Diefe Beimfuchung bat mobl bie politifche. nicht aber die wirticaftliche Betätigung bes Bauernstandes nachbaltig geschäbigt. Wir miffen nicht anbers, als bag ber Robenanbau fich auch in biefer Beit geboben bat, besonbers in ber langen, für weite Gebiete Deutschlands gang ununterbrochenen Friedensberiobe bom Augsburger Religionsfrieden bis jum Dreißigjabrigen Rriege. Die Landplage ber beichäftigungelofen Golbner, ber "gartenben Rnechte", bat in ihrer ichlimmen Form ben Anfang biefer Beriobe nicht allzu lange überdauert. Rur mehrere Begirte laft fich mit giemlicher Sicherheit nachweisen, bak Bevolterungszahl und Umfang bes bewirtschafteten Bobens in ben erften Jahrzehnten bes 17. Jahrbunderts giemlich bie Sobe erreicht batten wie um die Dlitte bes 19. Auf die Broduktion Niederjachiens und Bestfalens bat ber perbefferte Martt in ben Rieberlanden einen forbernden Ginfluft geübt. An ber gesteigerten Rornausfuhr ber Officegebiete meftmarts baben nicht nur bie entlegenen baltifden Lanbichaften Breufen und Lipland, fondern ebenfo febr bie reichsbeutiden Gebiete Deflenburg. Bommern und bie Marten Anteil gehabt. In allen biefen Sandern und noch weiter binein im öftlichen Binnengebiet baben bie großen Butsmirtichaften in biefer Reit ihren Betrieb mefentlich ermeitert. So beginnt eine Beit ber Rapitalansammlung bei ben abligen Befigern auf Grund ber Landwirtschaft, Die ben Bermogensunterschied amifchen Burgern und Rittern auszugleichen beginnt, aller binge ber Lage ber bauerlichen Bewohner ber betreffenben. Begenben nicht jum Borteil gereicht bat. Debrung ber Arbeitspflicht und Bauernlegen find in biefem Rufammenbang ju üblichem Brauche geworben.

Das beutsche Beiftesleben mar burch bie Reformation machtig angeregt worben. Buttens Bort: "Die Biffenschaften bluben; bie Beifter ermachen; es ift eine Luft ju leben" enthalt eine treffenbe Rennzeichnung ber Beit. Die literarische Produttion hatte einen bisher nicht erreichten Umfang gewonnen. Allerbings ftanb fie überwiegend mit ber neuen Lebre in Busammenbang. Wie einft bas 11. und bann bas 14. Jahrhundert und wieber bie Beit ber Reformtonzilien polemische Schriften in reicher Menge ju Tage geförbert batten, fo geschab bas jest, gesteigert burch bie bequeme Bervielfältigung mittels ber Drudertunft. Aber nie batten fich bie firchlichen Meinungsunterschiebe so eng und so mannigfach verquickt mit allen möglichen Fragen bes öffentlichen und bribaten Lebens wie in bem Durcheinander ber reformatorischen, humanistischen und Renaiffance-Bestrebungen. Luther felbst wird taum ber Rubm verfagt werben tonnen, neben Goethe und Leibnig ber fruchtbarfte und vielseitigfte beutiche Schriftsteller ju fein. Es ift richtig, bag im Laufe ber Sabrzehnte, als ber reine Sumanismus, ber losgeloft von ben Beitfragen ja nicht besteben tonnte, auszusterben begann, die theologischen, insonderheit die dogmatischen Interessen bas gesamte übrige geiftige Leben überwucherten, ja ju erstiden ichienen. Aber es mar bas eine Erscheinung, Die fich bon einer fo gewaltigen Ummalzung nicht wegbenten läßt. Wo über Glauben und Seelenbeil in jeber Berberge, auf jebem Marttplate, an jebem Brunnen gerechtet, wo burch öffentliche Disputationen bor berfammeltem Bolt über Babrbeit und Unwahrheit bie Entscheibung gesucht wurde, ba war es auch unvermeiblich, bag gelehrte und uns gelehrte Schriftstellerei, bag auch die Dichtfunft in ben Dienst bes einen gestellt murbe, mas nach ber Meinung ber Reit not tat.

Es ist unbestreitbar, daß im Dienste des Neuen, es zu verbreiten und zu befestigen, dem deutschen Geistesleben Borzüge zusgewachsen und Ginrichtungen geschaffen worden sind, die sich ihm zu dauernder Zier gestaltet haben. Die Reformation ist Ursprung und Grundlage deutscher gesehrter Bildung geworden. Sie ist ausgegangen von einer Universität. Gewiß waren die deutschen Unis

versitäten schon früher heimstätten gelehrter Arbeit; aber der Aufschwung, den sie im Zeitalter der Reformation nahmen, die Stellung, die sie damals im geistigen Leben ihrer Landschaften gewannen, haben doch erst angefangen, sie in der Weise jum Mittelpunkt beutscher Geisteskultur zu machen, wie sie es ferner geworden und bis heute geblieben sind. Es beruht das vor allen Dingen auf dem Einsuß, den die Reformation auf das gesamte Bildungswesen geübt bat.

Das spätere Mittelalter hat neben ben alten Kloster- und Stiftsichulen auch weltliche Lehranstalten gekannt, vor allem in den Städten. Sie unterrichteten den Laien, allerdings auch ganz überwiegend durch Geistliche, in den Kenntnissen und Fertigkeiten, die als fast unentbehrliches Ersorbernis für jeden bessern Lebensberuf gelten konnten, Lesen und Schreiben, etwas Rechnen und Latein, bei sortgeschrittener Entwicklung auch in den "freien Künsten" des Triviums und Quadriviums.

Die Reformatoren empfanden zunächst die Notwendigkeit, im Glauben zu festigen durch gründlichere Kenntnis seiner Grundlagen. Dem sollten außer der Bibelüberfehung vor allem Luthers großer und kleiner Katechismus dienen, neben denen zahlreiche andere zu gleichem Zwed in Gebrauch gekommen sind. Unterricht in Bibelkenntnis und christicher Lehre sollte ausnahmslos zedem Gemeindemitglied zuteil werden. Die humanistische Richtung, die sich in Melanchthon neben Luther stellte und ihm selbst za auch nicht sehlte, strebte aber auch nach möglichser Berbreitung sonstiger nützlicher Kenntnisse, besonders durch das Studium der alten Sprachen und ihrer Klassifter. In seinem Sendschreiben "An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes" sagt Luther: "Und last uns das gesagt sein, das wir das Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne die Sprachen. Die Sprachen sind die Scheiben, darin das Messer bes Geistes stedt."

Man hatte aber auch ein Gefühl bafür, daß fie nicht bie eingigen Scheiben barftellen, in benen bieses Wesser bewahrt werben kann. Auch die Einführung in andere Bissenszweige ift burch die

Reformatoren geforbert morben. Bon Melanchthon rubrt bie Bearbeitung best Chronicon Carionis ber, aus ber bie Augend beuticher "Gelebrteniculen" burch faft zwei Rabrbunberte ibre Geschichtefenntnis bezogen bat. Daß auch bie ftrengften Lutheraner geschichtsliche Forschung boch bewerteten, beweift bie große Rirchengeschichte ber "Magbeburger Centurigtoren", Die unter ber Leitung bes un= ermüblichen Lutbereiferers Rlacius Allvricus bas weitaus bebeutenbfte beutiche Geschichtswert bes Sahrhunderts murbe. Den Gelehrtenschulen und ben Universitäten, bie bestanben, ober ju benen sich jene nicht felten erweitert haben, fiel nach ber Meinung ber Reformatoren bie Ausbildung bes Beamtenstandes gu, beffen bie weltliche Obrigfeit, jest auch Inhaber ber oberften Rirchengewalt, für ihre fich ausgestaltende Bermaltung immer mehr bedurfte. Go permuchs bas Unterrichtsmefen immer mehr mit bem Staat, marb geloft bon ber Rirche. Es ift in ben protestantischen Territorien nicht wenig baburch geforbert morben, bag bas bermenbbar geworbene Rlofteraut gang überwiegend biefem Zwede bienftbar gemacht worben ift. Es bat feinesmegs, wie oft bebaubtet wird, ber Bereicherung ber Landesberren gebient. Ginige ber besten boberen Schulen, Die Deutich= land noch beute befigt, berbanten ber Bermenbung bon Rloftern gu Lebrzweden ihren Urfprung. Die fatholischen Landesgewalten baben fpater nicht umbin gefonnt, ber Form nach wenigstens, ben gleichen Beg ber Berftagtlichung bes Unterrichts ju geben. Go ift auch unter ihnen nach und nach die vom Staate geleitete Universitat in ben Mittelpunkt alles miffenschaftlichen Unterrichts getreten.

Beit wichtiger noch als diese Wandlung, die den Sieg der Laienbildung entschied und vor allem badurch das Mittelalter zur Reuzeit hinüberleitete, wurde für unser Volk Luthers Gebrauch der beutschen Sprache. So weit das Vereiness, dem deutschen Volke eine einheitliche Schriftsprache gegeben zu haben, sich an einen Ramen knüpsen läßt, kann es nur der seine sein. Gewiß ist Luther nicht Urheber dieser Sprache. Er sagt selbst: "Ich rebe nach der jächsigen Kanzlei, welcher nachfolgen alle Kürften in Deutschland;



alle Reichsftabte, Rurftenbofe ichreiben nach ber fachfiiden und unferes Rurften Ranglei; barum ift's auch bie gemeinfte beutiche Sprache." Die Borftellung, Die er von Uriprung und Berbreitung ber bon ibm benutten Sprace bat, balt naberer Untersuchung nicht völlig Stand. Die Stellung, Die er ihr gufdrieb, bat er ihr felbft bod wefentlich mit gegeben. Besonders im weiten Sprachgebiet bes Nieberbeutichen, bas ja gang überwiegend ber protestantischen Lebre folgte, ift ber Sieg bes Reuhochbeutiden als Schriftsprache burch ibn enticbieben morben. Rirche und Schule fampften für biefen Sieg mit Bibelüberfetung, Rirchenboftille und Ratechismus. Obne biefe Bollsbucher und bie Bebeutung, Die fie in protestantischen Lanben gewannen, mare er jebenfalls verzögert, vielleicht nicht errungen worden. Spraceinheit aber ift Grundbebingung gemeinfamer Beiftestultur. Trot ber tonfeffionellen Spaltung, Die fich an Luthers Ramen knubft, tann ibm bas Berbienst nicht abgeibrochen werben, Die festefte Stute gesamtbeutiden Bolfstums qu feinem Teil mit aufgerichtet gu haben.

Die Reformationszeit hat unferer Literatur unvergängliche Schätze geschenkt. Richts, was unsere Sprache besitzt, läßt sich an Bebeutung für die deutsche Geistesbildung mit Luthers Bibelübersetzung vergleichen. Es ist ganz nebensächlich, wie oft und mit welchem Erfolge der Wersuch, die Bibel ins Deutsche zu übertragen, schon vor ihm gemacht worden ist; Luthers Berdienst bleibt davon unberührt. Seine Zeit schenkte uns auch, unter Luthers eigener Führung, das beutsche Kirchenlied. "Ein' seste Burg ist unser Gott", bleibt in seiner Kraft und Schlichtheit unübertrossen. Es verschlätz auch hier nichts, daß die Resormation deutschen Kirchengesang nicht als etwas ganz Neues ausbrachte; die Bedeutung, die er für die Andacht der Semeinde durch den neuen Gottesdienst gewann, hat er früher nicht gehabt. Man "sang sich in den neuen Glauben hinein".

Wenn barauf hingewiesen wird, bag bie schöne Literatur bes 16. Jahrhunderts taum etwas hervorgebracht habe, was bauernbes Gemeingut unseres Bolles geworben sei, so sagt man nichts, was sich nicht auch mit gleichem Rechte von ben beiben voraufgebenben Jahrhunderten behaupten ließe. Hans Sachs ift unter den Dichtern bieser Zeit an erster Stelle zu nennen, und er ist dom Geist der Resormation nicht unberührt geblieben. Auch besaßen, was man in Deutschland bermift, im 16. Jahrhundert, abgesehen von Italien und England, auch die übrigen Länder Europas nicht. Neben Frankreichs Rabelais kann Deutschlands Fischart doch noch genannt werden. Welche Gunft der Götter Bölker und Zeiten mit großen Dichtern beschentl, ist uns verborgen, aus ihrem Fehlen auf mangelndes Geistesleben zu schließen aber verkehrt.

Auch von einem Berfall ber Kunst im Zeitalter ber Reformation kann nicht ernstlich die Rebe sein. Dürer ift unabhängig von ihr, jedensals aber mehr ihr Freund, als ihr Gegner gewesen. Auf gleicher Höhe hat sich die Kunst in der Folgezeit nicht gehalten. Aber war das etwa im Italien Rasaels, Michel Angelos und Leonardo da Bincis der Fall, und ist nicht bald mitten aus dem Protestantismus heraus Rembrandt erstanden? Künstlerische übung ist dem 16. Jahrhunder nicht berloren gegangen, wie zahlreiche Arbeiten des Kunsthandwerks aus allen Teilen deutscher Nation beweisen. Es hat, alles in allem betrachtet, vielleicht niemals so hoch gestanden wie in den Tagen der deutschen Renaissance, die ja mit dieser Periode zusammenfallen, und die ja auch an monumentalen Profanbauten reicher sind alls frühere Zeiten.

Es würbe auch diesem knappen Umriß ein wichtiger Zug fehlen, würde nicht hervorgehoben, daß die Reformation deutschem Geistes-leben eine internationale Bebeutung gegeben hat, wie die frühere Zeit sie nicht kannte, wie sie später in gleichem Maße auch nie wieder erreicht worden ist. Die Gedanken Luthers machten ihren Weg durch die abendländisch-christliche Welt. Die germanische wurden sie Grundlage einer neuen Rultur. Die standinabischen Zande schlösen sich auch auf das allerengste den Formen lutherischen Kirchentums an. Dadurch wurden die deutschen Sochschulen, so weit sie der Reformation solgten — und das war ja bei der großen Mehrzahl der Fall — in einer Weise Vildungsstätten für das Ausland, wie sie das dieher nie gewesen waren. Für ein

Jahrhundert, bis der Dreißigjährige Rrieg hemmte, drangten fie, besonders für den Norden, die frangösischen und italienischen Universitäten völlig in den hintergrund. Wittenberg war, so lange Luther und Melanchthon lebten, ein Wallahrtsort für lernbegierige standinavische Jünglinge. Es versteht sich von selbst, daß das alles der Berbreitung der deutschen Sprache zugute tam. Sie erlangte im 16. Jahrhundert einen Geltungsbereich, wie sie ihn bis dahin nicht gebatt hatte.

Es ist oft hervorgehoben worben, daß in der Zeit vom Augsburger Religionsfrieden bis in den Dreißigjährigen Rrieg öde Pruntsucht und sinnlose Schwelgeret, ja wüste Böllerei deutsches Leben in besonderer Weise verunziert hätten, und von katholischer Seite ist nicht versäumt worden, der Resonantion die Schuld beizumessen. Die Beodachtung ist an sich richtig, aber wer sie anerkennt, der muß sich auch bewußt bleiben, daß er sich damit des Rechtes begibt, von flartem wirtschaftlichen Niedergang zu reden. Luzus und übertriedene Genußsucht sind nicht ohne Wohlstand möglich. Ausschreitungen der bezeichneten Art sind Belege äußeren Wohlergehens und wirtschaftlichen Gedeihens.

Man braucht ihre Erklärung auch nicht in der Kirchenumwälzung zu suchen. Zeiten behaglichen Wohlstandes psiegen die Bölker nun einmal nicht zu ertragen ohne starte Außerungen sinnlicher Lebensluft. Große staatliche, kirchliche, gesellschaftliche Aufgaben können ihre Betätigung eindämmen, nicht völlig hindern. Solche Aufgaben erscheinen der Zeit nach der Reformation gestellt, wenn man sie in ihren großen geschichtlichen Zusammenhängen ersaßt; unter den Mitlebenden konnten sie nur die Weitblickenden erkennen. Die großen Entscheiden, um Ausbau des Errungenen oder Sicherung des Bewahrten. So konnten große Ziele, die große Opfer erfordert hätten, in dieser Zeit die Wassen nicht bewegen. Wie hätte es da anders sein sollen, als daß überschüssige Lebenskraft und Lebensluss sich in Nichtigkeiten ergingen.

Ubrigens zeigen bie Ronfessionen in biefer Beziehung feinen merklichen Untericieb. Wenn gegen Enbe ber Beriobe fatholifche Rürften auftauchen, bie, erariffen bon bem neuen Leben ibrer Rirche fich einer besonneneren Lebensführung befleißigten, fo tann barauf bingewiesen werben, daß es auch auf ebangelischer Seite nicht gang an folden Landesberren fehlt, und bag bie Staatsmanner ber jungen nieberlandischen Republit bem allgemeinen Brauche gegenüber fühl und überlegen bie für ihre befferen Stanbe lanbesübliche Rüchternbeit bemabrten und auch fonft Daß ju balten mußten. ein hinweis auf die im Allgemeinen wohl einfachere Lebensweise im gleichzeitigen Franfreich, Italien und England ift nicht am Blate. Frankreich bergehrte fich in feinen Sugenottenkriegen; Italien marb bon ben Spaniern ausgesogen, und England hatte fich unter Anibannung feiner Boltstraft ber ipanifchen Beltmacht ju erwehren, mar übrigens auch protestantisch. Rubem ift mehr als mabriceinlich, bag icon bas 15. Sabrhundert grober Genugfucht und finnlofer Bergeudung in nicht geringerem Dage bulbigte. Rebenfalls baben bie Gunben wiber bas fechfte Bebot bamals eine ungleich weitere Berbreitung, bor allem auch in ben mittleren Bolts: ichichten, gehabt als fpater. Dag bier bie Reformation burch Rirchengucht und burch Lanbes- und Stabteordnungen in bobem Mage reinigend und beffernd gewirft bat, ift eine genügend belegte Tatfache.

Besser noch als für die Zeit vor der Resormation sind wir sur das 16. Jahrhundert über die kirchlichen Zustände unterrichtet. Die auf beiden Seiten Platz greisenden Bestrebungen nach ihrer Besserung haben zu zahlreichen Visitationen geführt, von denen wir erwünschte und zuverlässige Kunde besigen. In den der Resormation sich anschließenden Gebieten haben nicht immer alsbald berstedigende Zustände geschaffen werden können, besonders in würdiger Besetung des Pfarramts nicht. Aber das ist eine Übergangszeit geweien. Der Fortschritt, den Kirchenordnung und Kirchenzucht in der zweiten Halte bar dasseit gegenüber dem Stande vor der Resormation zu verzeichnen haben, ist in diesen Gebieten ein

ungeheuerer. Er ift auch für die altgläubigen Lande festgustellen, nicht nur nach dem Tribentiner Konzil, sondern auch schon vorher. Aber was hier gescheben ist, wird doch vor allem der durch den Protestantismus geschaffenen Notwendigseit verdankt. Unter keinen Umftänden kann hier der Reformation irgend etwas zur Last gelegt werden, man heste denn den Blick ausschließlich auf Glauben und Lebre.

So fann, wer unbeirrt bon feinem religiöfen Stanbpuntt allein bie Tatfachen ins Auge faßt, ju feinem andern Ergebnis fommen, als bag bon einem Riebergange bes beutiden Bolfes infolge ber Reformation nicht bie Rebe fein tann, nicht auf bem Gebiete bes staatlichen und bes wirtschaftlichen, noch weniger auf bem bes geiftigen Lebens, auch, trot Prunt- und Genugsucht, in Bucht und Sitte nicht. Denn bie Grundfefte aller Gitte, Die Reinheit ber Familie, ftand trot pruntender Fefte und vielfach üppiger Lebensweise in unerschütterter Rraft. Go war zweifellos bie Doglich: feit ungeftorter, ununterbrochener Beiterentwicklung gegeben, batte man bie religiofen Differengen auf bas Gebiet gurudbrangen tonnen, auf bem fie nach beutiger Auffaffung allein eine Berechtigung baben. Das ift nicht gelungen. Der Augsburger Religionsfriede follte über bie Bebeutung eines Stillftanbes nicht bingustommen, erft ein neuer. unendlich fcmererer und unbeilvollerer Baffengang bauernde Rube fcaffen.

Seit dem Passauer Frieden hat Karl V. die Leitung der beutschen Angelegenheiten ganz überwiegend und bald unter voller Berantwortlichteit dem Bruder Ferdinand, dem Römischen Könige, siberlassen. Sin halbes Jahr vor seinem Tode, im März 1558, übertrug er ihm von Spanien aus auch formell die Kaiserkrone; seinen sonstigen Herrscherheit hatte er schon vorher entsagt. Am 21. September dieses Jahres ist er im Kloster des heiligen Herrschen humus zu Nuste in der Estremadura gestorben. Sein Rüczug aus der Welt und sein letzter Zusluchtsort reden die Wahrheit über die Grundstimmung seines Ledens. Seine Unversöhnlichteit gegenüber

ber Reformation außerte fich gerade in seinen letten Tagen noch in bentbar größter Scharfe.

Rarls V. Ausscheiben bebeutete die Spaltung und damit eine starte Schmälerung der habsburgischen Weltmacht; die Verbindung der Kaiserwürde mit dem spanischen Königtum hörte auf. Spanien und mit ihm Burgund, Neapel und Mailand, die seine Nebenlande geworden waren, folgten Philipp II., Deutschland und die habsburgischen Erblande dem neuen Kaiser.

Dem Reiche brachte bas Borteile und Nachteile. Es erhielt wieber einen einheimischen Berricher, beffen Dacht ihren Schwerbunft in reichsländischem Besit batte, und ber ben beutschen Angelegenheiten naber ftanb. Much bag er jugleich Ronig von Bobmen und Ungarn mar, fann als ein Borteil angefeben merben. neue Berbindung, in die bas Reich baburch mit Bohmen und feinen Rebenlandern Dahren und Schlefien tam, bedeutete gwar feine Bieberberftellung bes alten, einft in ber Raifergeit geubten Ginfluffes (bie Ginrichtungen ber Reichsreform haben für biefe Lander nie irgendwelche Bebeutung erlangt), aber ihre Beberrichung burch ben beutschen Raifer bewahrte boch bas Reich bor Feinbfeligkeiten, wie bie Suffitentriege und fpatere Sabre fie gebracht batten. Die babsburgische Ronigestellung in Ungarn, die bieses Land in fo enge Beziehungen ju Deutschland brachte, wie es nie borber gehabt batte, mar ebenfalls ein Gewinn, obgleich fie bom Reiche auch Opfer geforbert bat. Da national-ungarische Ronige boch nur turtifche Bafallen geworben maren, fo gestattete fie Deutschland, feine Grengen überwiegend auf frembem Boben gu perteibigen.

Aber die Nachteile waren boch wohl überwiegend. Die Macht, bie Karl V. übte, beruhte zwar nicht in erster Linie auf seiner Raiserstellung, aber das Ansehen, das sie sicherte, tam doch dieser Stellung und damit Deutschland und dem Reiche zugute. Sie traten jest wieder zurud aus der Reihe der subrenden europäischen Machte, in die Karl V. sie noch einmal emporgehoben hatte. Dazu solgten Mailand und Neapel und die gesamten Ansprüche des

Reiches auf Italien, die hart umtämpfte Machtstellung unserer mittelalterlichen Raiser auf ber halbinsel, bem spanischen Erbe und blieben von nun an fur Deutschland auf immer verloren.

Das Gleiche war mit den auf Kosten des Reiches von Karl V. um Utrecht, Geldern und Cambrai vergrößerten "burgundischen" Landen der Fall. Philipp II. hat dort, wie schon vorher Karl V., das Reich — allerdings ohne Ersolg — wohl zur Verteidigung heranzuziehen gesucht, ihm aber irgendwelchen Einstuß auf die Regierung nie zugestehen wollen. Trot ihrer Benennung als "burgundischer Kreis" schieden diese Lande aus dem Reiche aus, wenn bieses auch nie, wie Frankreich im Frieden von Cambrai, auf seine oberkehnsberrliche Stellung in aller Korm verzichtet hat.

So hat das habsburgische Haus dem Reiche Gut entfremdet. Das scheint der dargelegten Auffassung, daß das Emporwachsen Habsburgs zu europäischer Bormachtstellung und seine gleichzeitige dauernde Berbindung mit der Kaiserkrone einen Borteil für das Deutsche Reich und Volk darstelle, zu widersprechen. Aber in richtiger Bürdigung der Sachlage wird man anerkennen müssen, daß die in Frage stehenden Gebiete dem Reiche ohnehin verloren waren, daß das Reich nie hätte hossen können, aus eigener Krast irgend etwas von ihnen wieder zu gewinnen, und daß der spanische Besiebe Eande sür das Reich einen ungeheuern Borteil in sich schloß gegenüber französlischer Gerrschaft, die sonst, in Italien wie in Burgund, allein in Frage gefommen wäre.

Die österreichischen Habsburger konnten sich an Macht mit ihren spanischen Bettern nicht messen. Es ist fast überstüssig, besonders hervorzußeben, daß ihre Reichspolitik den Weg ging, der seit Jahrhunderten üblich geworden war, den Weg ausschließlicher Bettretung der Sonderinteressen. Die Verengung des Wirkungstreises, die sich daraus, verglichen mit der Tätigkeit Karls V., ergad, äußerte auch ihren Sinssus im Reiche; es wurde den großen europäsischen Angelegenheiten fremd. Soweit seine Stände überhaupt noch in sie hinein gezogen wurden, geschah es so gut wie ausschließlich durch eigene Intitative, nicht durch die ihres Kaisers

ober bes Neiches. Was das bebeutet, kann man nur richtig einschähen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß gleichzeitig die Nieder-lander ihre Freiheit von Spanien erkämpften und Frankreich sich in Religionskriegen zersleischte. Was hätte eine starke, einheitliche Neichsgewalt in berechtigter Vertretung deutscher Interesen vort erreichen können! Die Gelegenheit schwand für immer dahin. Die Teilnahme einzelner deutscher Fürsten an den Erschütterungen in den westlichen Rachbarländern geht über die Formen des alten Pensionswesens, das in dieser Zeit die Gestalt eines französischen und eines spanischen Spliems unter den deutschen Fürsten annahm, nicht wesentlich hinaus.

Es ift icon berührt worden, wie verderblich des Reiches Schwäche für Deutschlands Beziehungen zur See wurde. Die Länder, mit denen die deutschlen Städte in handelsbeziehungen ftanden, waren saft alle unter besehigten Dynastien zu geschlossener, nationaler Staatenbildung gelangt. Der zerplitterte Bund der hanse war ihnen nicht mehr gewachsen, konnte auch, wie schon dargelegt wurde, bei den fürstlichen Landesgewalten Stüge und Rückhalt nicht sinden. Sin Reich, das zu schügen vermocht hatte, fehlte.

So haben zunächst die deutscherenglischen Jandelsbeziehungen eine völlig veränderte Gestalt gewonnen. Bis in die Zeit der Königin Elisabeth hat die Janse troß schwerer Ansechtungen die alte Ordnung zu erhalten gewußt, nach der wohl ihre Angehörigen dauernde Jandelsniederlassungen in England gründen und jahraus, jahrein bewohnen konnten, nicht aber Engländer in Jansestädten. Auf diese Weise sind der und herüber. Auf diese Sandels hinüber und herüber, zum Teil auch von England aus nach anderen Richtungen geblieben. Die Gesellschaft der "abenteuernden Raufleute", Englands Bahnbrecherin im Auslandsvertehr, war schon lange bemüht gewesen, das zu ändern. Königin Elisabeth hat sie zum Siege gesührt. Als die Hanse in Kusübung ihrer vertragsmäßigen Rechte die Aufnahme der englischen Kausseute in den Städten untersagte, hat die Königin die hansischen Freiheiten in England ausgehoben. Einen 1597, sübrigens ganz besonders auf Betreiben der englandsseindlichen

Spanier, gefaßten Beschluß des Reiches, der den Engländern den Aussenthalt auf deutschem Boden verbot, beantwortete Elisabeth mit der Schließung des Stahlhofs, der hansischen Riederlassung in London. Er blieb für die deutschen Ansprüche wirkungslos. Die Hanse mußte ihre wohlerworbenen Rechte preisgeben.

In ahnlicher Beise hat sich Christian IV., ber 1596 zu voller Regierung von Danemart-Norwegen tam, bestehender, vertragsmäßiger Berpflichtungen entledigt. Als im 17. Jahrhundert die sefahrenden Nationen den Spaniern und Portugiesen auf der Bahn tolonialer Erwerbungen solgten, tobte in Deutschland der Dreißigsjährige Krieg.

In biefer Beit bes fehlenben Reiches und fcmacher norbbeuticher Territorialmacht find auch Liblands Gelbftanbigfeit und fein Rufammenbang mit bem Reiche verloren gegangen. In Die inneren Unruhen, die unter bem letten Landmeifter, Gotthard Retteler, ausbrachen, mifchte fich 1558, als er bie Tatarenreiche Rafan und Aftrachan unterworfen batte, Bar Iwan IV. Baffiljemitich, ber "Graufame". Der Ginbruch ber Ruffen murbe Unlag fur Schweben und Bolen, bon Norben und Guben ber einzugreifen, mabrend bie Danen bie Infel Defel und nabe gelegene Blate bes Festlandes besetten. Die Ruffen tonnten bamals ju bauernbem Besit nicht gelangen; fo wurde bas Orbensland unter ben anberen Dachten aufgeteilt. Rurland und Semgallen bebielt Gottbard Retteler als weltliches Bergogtum unter polnischer Lebnshoheit. 3m Stettiner Frieden von 1570, ber bem Rorbifden Siebenjährigen Rriege ein Enbe machte, fanben bes Raifers Rechte am Lande eine theoretifche Anerkennung; fie blieb auf bem Papiere, bat tatfacliche Geltung nicht erlangt. Sabsburg batte fein Intereffe an bem abgelegenen Gin Reich aber, bas bie Gelbständigfeit bes einft bon Deutschen ber Chriftenbeit gewonnenen Landes batte ftuben tonnen, gab es nicht, auch feinen beutschen Nachbarftaat, ber an feine Stelle ju treten willens und im Stande gemefen mare. Go murbe Libland ein Bantapfel befonbers zwischen Bolen und Schweben und brachte zwei Machte in Saber, zwischen benen bisber nie

eine Feinbichaft bestanden hatte, beren Streit aber ben Ruffen ben Beg an die Ofifee öffnete.

Indem fo die Tätigkeit des Reiches nach außen gur Bedeutungslofigkeit herabfant, kann ihr boch für die inneren Berhältniffe, verglichen mit der Beit des 14. und 15. Jahrhunderts, eine gewiffe Rührigkeit nicht abgesprochen werden.

Bie ber Reformationszeit, fo bat es auch ber zweiten Salfte bes 16. Sabrhunderts nicht an gefunden ftaatlichen Gedanken gefehlt, bie auf eine Befferung ber Ruftanbe gerichtet maren und in Dentidriften, Flugidriften, Borichlagen und Berhandlungen jum Musbrud tommen. Unter Fürsten und Abligen. Gelehrten und Burgern ftogen wir auf einsichtige Manner von umfaffenbem und grundlichem Wiffen und gemeinnütiger Befinnung. Erwedt manches auch ben Ginbrud ber Projettenmacherei, fo ift bas boch fo gut wie ungertrennlich auch bom Durchbruch ersprießlicher Neuerung. Go ift benn in diefer Zeit in ben Territorien mancherlei Berftanbiges und Segensreiches begonnen und fortgeführt worben. lian II. felbft als herr feiner Erblande, Albrecht V. und Wilhelm V. bon Baiern, Chriftoph bon Burttemberg, August bon Sachfen, Julius von Braunschweig-Bolfenbuttel, Johann Albrecht I. von Meklenburg und manche andere baben ibre Namen mit ber Geschichte ibrer Lander dauernd und aufs beste verknüpft. was man Territorialwirtschaft genannt, aber ju Unrecht bon bem Stadtemefen icharf gesondert und ju ibm in Gegenfat gestellt bat, ift in biefer Beit ju voller Entwidlung gelangt und bat feine Richtung entscheidend auf die öffentliche Wohlfahrt jum Beften bes Staatsgangen, wie ber Surft es verftand, genommen.

Wenn so in den Sinzelgebieten zur Sebung der Landeskultur nicht wenig Förderliches geschah, so war es anders im Reiche. Dort war der Gang der Geschäfte viel zu schwerfällig, wurde auch viel zu start durchtreuzt von staats- und kirchenpolitischen Sonderanliegen, als daß Bestrebungen, die auf bessere und festere Reichsordnung gerichtet waren, mochten sie nun dom Kaiser oder von den Stanben ausgeben, nicht ben größten Schwierigkeiten hatten begegnen follen. Immerbin ift einiges erreicht worben. Wirtschaftliche Angelegenheiten haben die Reichstage wiederholt beschäftigt; im Munzwesen ist eine gewisse Besserung gegenüber ben früheren Zustanben nicht zu bestreiten, besonders durch den Reichstag von 1559, ber Ausprägung und Sinteilung des Silberguldens sessjulegen sucht.

Ein unleugbares Berdienst haben sich Reiche- und Kreisorgane um Förderung des inneren Friedens erworben. Führte das Reich auch in dieser Zeit kaum irgendwelche, die Fürsten wenige Kriege, so blied Deutschland doch Europas vornehmster Werbeplak. Deutsche Söldner sochten in Danemart und Schweden, in Polen und Livsand, in den Niederlanden für und gegen Spanien, in Frankreich jum Besten der Jugenotten, aber auch der Guise und der Könige. Sie daheim im Zaum zu halten, war schwierig genug. Wenn es doch dis zu einem gewissen Grade gelang, jedensalls weit besser als zuvor, so verdankte man das der von den Kreisen organisierten "eilenden Hisse" und der Durchsührung des Grundsace, daß Werdung nur gestattet sei mit Zulassung eines Territorialherrn und unter bessen Berantwortsichteit. Zu Ende des Jahrhunderts wurde die Plage der "gartenden Knechte" entsernt nicht mehr so gesühlt wie zu Ansana.

Indem die Fürsten hier eine gewisse Energie an den Tag legten, waren sie damit auch tätig in eigener Sache. Mit dem Übel dämmte man zugleich das Rittertum ein. Die sogenannten Grumbachischen Händel, die durch die ungewollte Ermordung des Bischofs von Würzdurg Welchior von Zobel (1558) sich untöslich verwickelten und mit der hirrichtung Wilhelms von Grumbach in Gotha (1567) ihren Abschluß fanden, sind ein letzter Versuch von Angehörigen des Standes, sich neben dem Kurstentum zu bebaupten.

Es verfieht fich aber von felbst, daß die Sauptaufgabe der Beit die weitere Ordnung der firchlichen Berbaltniffe, die Bewahrung und Befestigung bes aufgerichteten tonfessionellen Friedens blieb.

Rarls V. Ausscheiden bilbet auch hier einen deutlichen Abschritt. Mit ihm hört durch Generationen jeder ernftliche Bersuch, an den bestehenden Berhältniffen etwas zu andern, von kaiserlicher Seite auf. Seine Nachfolger haben auch in dieser Beziehung in allem Wesentlichen das Reich sich selber überlassen. Der Friede hing in erster Linie am Berhalten der Stände, nicht des Kaisers.

Karls drei Jahre jüngerer Bruder Ferdinand I. (1558—64) war kirchlich im alten Sinne, hat selbst nie daran gedacht, sich der neuen Richtung anzuschließen. Aber er hat sein Leben sast ganz inmitten der Deutschen verbracht und war ihrer Art nahe gekommen; mit nicht wenigen Fürsen berbanden ihn personliche Beziehungen. Es war der zutreffende Ausdruck der Lage gewesen, daß Karl die Reichsangelegenheiten in seine Hand legte, als sie sich auf friedliche Regelung der Resigionsangelegenheiten zuspitzten. Ferdinand hat auch später auszugleichen versucht. Auf dem Tridentiner Konzil ist er für Priesterehe und Laienkelch eingetreten, und kurz vor seinem Tode ist für seine und die dairsischen Lande der Laienkelch in der Tat von Bius IV. zugestanden worden.

Sein Sobn und Nachfolger Maximilian II. (1564-76) mar im Reiche aufgewachsen, mit beutiden gurften noch naber verfnüpft als ber Bater. Es find Außerungen bon ibm befannt, Die ben Schluß gestatten, bag er fich zeitweise mit bem Bebanten beschäftigte, jum ebangelischen Glauben übergutreten. Db aber ein folder Ents foluß je ernftlich in Frage gekommen ift, bleibt zweifelhaft. Als feine Raifermabl verhandelt wurde, wollte er es weder mit den protestantifden Fürften noch mit bem Babft verberben. Sein Berg bing an ben ftaatsmannischen Erfolgen feines Saufes. Er bat fich als Raifer bemubt, ju ben Rronen Bohmens und Ungarns auch noch bie Bolens für Sabsburg ju gewinnen, ein Berfuch, ber unter feinem Rachfolger wiederholt worben ift. Bie batte er fich mit bem Papft und mit Philipp II., ber obendrein fein Schwager mar, überwerfen follen! Beeinfluffung ber beutiden Dinge burch ben fpanifchen Ronig bat er allerbings ftets nach Rraften gebinbert. Gin Glaubens. eiferer war er im reiferen Alter nicht mehr, und feine ebangelischen

Untertanen haben bas genießen tonnen. Es entspricht aber anberergieits feiner Stellung zu ber Bekenntnisfrage, wenn er seinen Rindern eine fefte Richtung zu sichern suchte. Sie wurden streng im Dienste ber alten Rirche ervogen.

Seine Gobne Rubolf II. (1576-1612) und Matthias (1612 bis 1619) waren bementsprechend überzeugte und gewissenhafte Ratholifen. Aber fie bedeuteten wenig als Regenten. Raifer Rubolf liebte es, feinen Brivatneigungen nachzugeben. Seiner Bolitit eine bestimmte Richtung ju geben, mar er nicht ber Dann: fie geriet völlig in bas Sahrmaffer ber fpanifchen. Die Aufgaben, bie Besteuropa stellte, ber Abfall ber Rieberlande, Englands antiibanifche Betätigung, Frankreichs innere Rambfe, nahmen Bhilibb II. aber fo in Unfpruch, baf er nicht baran benten fonnte, Die beutichen Sabsburger ju einer planmäßigen antievangelischen Bolitit im Reiche anzuhalten. Die Bermabrlofung ber öffentlichen Geschäfte und bie Unficerbeit ber Erbfolge in ben bunt aufammengemurfelten Reichen und Sanbern bes Saufes bat bann bagu geführt, bag bem frantlichen finderlofen Rudolf icon ju feinen Lebzeiten ber Bruber Matthias zur Seite gefett murbe. Aber auch er mar, als bas geicab, langft nicht mehr ein Dann frifder Tat. Go find amei volle Menichenalter vergangen, ebe bie Nation ju rechnen batte mit einem Raifer, ber bereit und fabig mar, in ber Religionsfrage einen bestimmten und amar einen ben Frieben gefährbenben Billen gur Beltung ju bringen. Das Reich mar alfo auch in Diefer Frage auf fich felbst gestellt. Es bat fich auch ibrer Lösung nicht gewachsen gezeigt.

Die lutherischen Fürsten ber Zeit sind oft und scharf getabelt worden wegen ihrer Passivität. Die Evangelischen verfügten, wenn sie zusammenhielten, über die weitaus größere Macht. Die geistlichen Territorien sielen militärisch wenig ins Gewicht, waren zubem im Norden überwiegend in protestantischer Hand. Die österreichischen und selbst die bairischen Lande, die den einzigen geschlossenen Geltungsbereich des Katholizismus darstellten, waren

start burchseht mit offenen und geheimen Anhängern ber neuen Lehre, die einer "Befreiung bes Svangeliums" Wiberstand kaum entgegengeseth faben wurden. Spaniens Nacht, scon unter Karl V. io selten für Deutschland frei, war anderweit zu sehr beschäftigt, hatte auch in ber katholischen Welt ihre Gegner. Man hätte hossen bursen, sie bei etwaigem Auftreten auf beutschem Gebiet ihrer Wege zu weisen. Rein politische Berechnung batte die Dinge so ansehen können, und sie sind einmal, besonders in außerbeutschen Landen, so angesehen worden.

Benn gleichwohl bie entsprechenbe Tat niemals in ben Bereich naber Möglichkeit gerudt ober auch nur wirklich ernft erwogen morben ift, fo liegt bas jum Teil an ber Schwerfälligfeit, Engbergigteit. Ginfictslofigfeit in Frage tommenber Berionlichkeiten. bann auch an ber Schwierigfeit, über bestebenbe Rermurfniffe und Abneigungen binmeg alle Evangelischen zu gemeinsamem Sanbeln aufammenaufaffen. Raum weniger fommt aber auch bie fortwährenb ibren Blat behauptende lutherische Überzeugung in Frage, bag es nicht gestattet fei, bem Evangelium mit Gewalt ben Beg ju öffnen, in feinem Dienft bie Begner mit bem Schwerte anzugreifen. Recht, auch Bflicht ber Berteidigung ig, aber nicht bes Angriffe, auch nicht, wenn menschliche Ginficht fagen mußte, bag Angriff bie beste, ja bie notwendige Berteibigung fei! Es bat ber Reit nicht an Mannern gefehlt, Die man als "Rengiffance-Naturen" anfprechen fann, Die ber Religion innerlich fern genug ftanben, um mit ibr im Dienste ber Bolitit ju rechnen. Morit von Sachfen und Wilhelm bon Dranien konnen ju ihnen gegablt werben. Gie find oft gepriefen worben als ibre Reit überragend, fonnen auch fo verftanden werben. Man fann fie aber nicht gebrauchen, um nach ihrem Dlafe bie Menge ber Beitgenoffen ju meffen, benen bie Religion nichts als bie Quelle ibres Seelenbeils mar, Die fich in ihr nicht gestört feben, aber auch Andersgläubige, über Die Grengen bes ihnen von Gott gemiefenen ftaatlichen Wirtungsfreises binaus, nicht ftoren wollten. Golche Auffaffung befähigte aber nicht, Die brudenbe Laft ber Berantwortung, bie in ber Störung bes Reichsfriedens lag, auf fich ju nehmen.

Der Entidluß bagu mußte um fo ichmerer merben, als bie Kürften nicht felbstberrliche Regenten, sondern in weitem Umfange auf Die Mitmirtung ibrer Stanbe angewiesen maren. In biefen Rreifen aber lebten abnliche Befinnungen; bagu murbe ibr Berbalten naturgemäß allein bom Nachftliegenben bestimmt. Gie batten burch einen ftarten Billen bormarts gezwungen werben muffen. Es tommt ferner in Betracht, bag auch im Gegenlager ichroffe Angriffstenbengen lange nicht bie Oberhand gewannen. Go erhielt bie Reit, foweit bie Begiebungen ber beutiden Stanbe unter einander in Frage tommen, ibren eigentumlichen, für uns taum mehr recht berftandlichen Charafter: Gin fast unabläffiges Berbanbeln, Anflagen, Rechtfertigen, Dingen, Bereinbaren, eine fich immer fester, jur Unabanderlichkeit ausgestaltende firchliche Lage und boch teine Rube, tein Bertrauen auf Beftanb. Es ift taum ju bezweifeln, bag bie Reit gebeffert haben murbe. Ghe es aber geicheben tonnte, ward noch einmal alles in Frage gestellt und unfer Baterland infolge ber firdlichen Spaltung idlimmer beimgefucht benn ie.

Evangelische Anschauungen haben nur bei einem Teil ber europäischen Boller Boben gewonnen, im Allgemeinen nur bei den germanischen; sie sind ihnen ganz oder der Mehrzahl nach beigetreten. Berbreitung gesunden haben die neuen Gedanken überall bin, so weit die römische Christenheit reichte; aber unter den romanischen Bölkern ist keines, das in seiner Mehrheit ein Bedürfnis empsunden hatte für eine Nesorm der Lehre. Die entschiedensten Gegner solcher Resorm aber wurden die Spanier.

Es darf als feststehend angesehen werden, daß diese Gesinnung wor allem ein Ergebnis ihrer Geschichte ift. Sie hatte sich abgespielt in Daseinskämpsen gegen ben Islam. Auf den Trümmern arabischer Macht hatten die Reiche der iberischen Halbinsel ausgerichtet werden mussen; noch zulest war die Bereinigung der beiden vornehmsten bestegelt worden durch den gemeinsam erstrittenen Sturz maurischer Herrichast auf spanischem Boden, dem die volle Bertreibung der überwundenen folgte. Die großen Unternehmungen

über das Weltmeer find nicht zulest in diesem Geiste begonnen und lange auch sortgeset worden. Die Spanier blieben Borkampfer christlichen Glaubens im mittelalterlichen Sinne, der sonst überall in der abendländischen Christenheit dahinschwand, nachdem er in Karl V. seinen lesten mächtigen Vertreter gefunden hatte.

Diefer Grundaug ibres geschichtlichen Lebens bat bie Spanier aber feineswegs zu willenlofen Dienern Roms gemacht. Wie bie Chriften ber pprenaischen Salbinfel erft fpat jum Bapfitum in nabere Begiebungen getreten find, fo baben fie ibm gegenüber auch bauernb eine berbaltnismäßige Selbständigfeit bewahrt. Treue im Glauben, aber iprobe, ja idroffe Saltung gegenüber papitliden Berrichaftsansprüchen gehörten jur Urt fpanischen Rirchenwesens. Durch bie felbftbewußte Rraft, mit ber fowohl Ifabella wie Ferdinand und bann Rarl V. und Bhilipp II. ibre Stellung über ber Landestirche bebaupteten, bat biefe Art nur befestigt merben tonnen. Die Stellung, bie Spanien in Italien gewann, notigte es wiederholt, auch unter feinen frommften Berrichern, bem Bapft feinen Willen gufzugwingen. Es geschab ftets, obne bie religiofe Graebenbeit in Frage au ftellen. In biefem Geifte vollzog fich auch bie fogenannte fpanifche Reformation, die ber beutschen gur Geite lief. Aus tiefem religiöfen Ernfte geboren erftrebte fie, obne viel nach Rom ju fragen, Die Befeitigung anftogiger Difftanbe: an eine Auflebnung gegen Roms Lehren bachte fie nicht, im Gegenteil, fie marb ihre eifrigfte Borfampferin.

Das fireitbare spanische Christentum, ber unwandelbare spanische Glaube und spanischer religiöser Ernst haben ihren weltgeschichtlichen Ausdruck in der Begründung des Zesuitenordens gesunden. Es steht mit der allgemeinen Entwickung in vollem Einklang, daß der Stifter des Ordens ein Spanier war, wenn sich auch gleich von Ansang an (1534) dem Don Inigo Lopez de Recalde, Ignaz von Lopola, einige Franzosen, Savoharden und Portugiesen zugesellten. 1540 hat Paul III. den neuen Orden bestätigt. Man kann sagen, daß von der Zeit an, wo er in der Kirche zu größerem Einstußgelangte, sich im religiösen Kampse spanischer und beutscher Seist

gegenüber ftanben, auf ber einen Seite Ringen um geistige Freiheit, auf ber anbern vollendete Unterwürfigfeit, Zucht und Streitbarfeit.

Aufgabe der Jesuiten wurde der Kamps, der Kamps gegen den Unglauben im Dienste des Papstums. Mit allen Mitteln sollte er gesührt werden. Was Benediktiner und Augustiner, Cisterzienser und Prämonstratenser, Dominikaner und Franziskaner als Sonderaufgaden geleistet hatten, Wissensaufschaft und Lehre, geistliche und weltliche Anleitung, Glaubensaussicht und Seelsorge, alles bereinte der Orden in sich; er sonnte brauchdare Diener für jedes Werk, sormte sie auf Grund strengster Unterordnung. Das allgemeine Mondsgesübbe des Gehorsams ward zur Bernichtung jedes Sigenwillens. Daß der Begründer des Ordens ein Kriegsmann war, ist seiner Stiftung zur dauernden Sigenat, sie ist die rechte ecclesia militans geworden. Wo der Orden aussam, konnte Friede nicht sein; es mußte gekämpst werden, gekämpst mit jedem Mittel, so lange noch ein Segner atmete.

Ein solcher Orben war und ist nicht benkbar ohne selbstlose Hingebung an einen alles beherrschenden Glauben. Wenn irgend etwas beweisen kann, daß in der alten Rirche noch innere Kraft, noch ein Lebensprinzip vorhanden war, so ist es das Aufkommen dieses Ordens. So wichtig er aber auch für die Kirche geworden ist, er ist nicht die einzige, sicher auch nicht die wertvollste Frucht der inneren Erneuerung, die sich an ihr vollzog.

Der Reformpapst habrian VI. war eine Tageserscheinung geblieben. Daß es aber unter ber italienischen Geiftlichkeit nicht an ernsten Männern sehlte, die das heil der Kirche nur in aufrichtiger Reformarbeit glaubten fördern zu können, zeigte sich bald auch unter ben Rachfolgern. In den Berhandlungen mit den Swangelischen traten Bestrebungen hervor, die ehrlich auf eine Anschenung, auf einen Ausgleich gerichtet waren und den Bermittlungstheologen von jener Seite, einem Butzer, einem Melanchthon nicht so fern blieben. Aber auch streng im Sinne des Alten regten sich in Italien lebendige Kräfte, im Ordensleben, in Einzelnen, die sich,

wie ein Carlo Borromeo, reinen Herzens in ben Dienst der Kirche stellten. Das Renaissance-Papstum ging seinem Ende entgegen. Mit dem Carassa Paul IV., der 1555 als 79 jähriger Greis den papstlichen Stuhl bestieg, begannen die Statthalter Petri sich wieder den Pstichten Sexuhl bestieg, begannen die Statthalter Petri sich wieder den Kstichten der Kirchenverwaltung nachhaltig zuzuwenden. Daß es im Sinne der vollen Erhaltung ihrer Macht geschah, nicht in der Richtung der Bermittlungsbestrebungen, kann als geschichtliche Notwendigkeit bezeichnet werden. Rom mußte Rom bleiben, oder es bestand überhaupt nicht. Auch in Wittenberg sind die Bermittlungsergednisse immer abzelehnt worden. Man war aber jest in Rom ernstlich entschosen, zu reformieren. Im Rirchenstaate hat Paul IV. darüber keinen Zweisel gelassen.

Sein Nachfolger Pius IV. war gleicher Gesinnung. Er hat sich entschlossen, die alten Bebenken gegen ein Ronzil beiseite zu setzen. Die weltlichen Mächte, vor allem Frankreich, drängten, weil sie zur Ordnung ihrer Kirchenverhaltniffe einer anerkannten Autorität bedursten. Bei der Stimmung, die dort, in Spanien und Italien unter der Geistlichkeit vorherrschte, konnte der Papst hossen, kampf um Reformen seine leitende Stellung in der Haupsache aufrecht zu erhalten. So ließ er das vertagte Ronzil in Trient wieder zusammentreten. Es ist dort vom April 1561 bis in den Dezember 1563 versammelt gewesen.

Ordnung der berworrenen deutschen Berhältnisse war natürlich das nächste Ziel. Die Kurie hatte gern gesehen, daß das Konzil auch von den protestantischen Ständen besandt worden wäre. Päpstliche Legaten haben dazu in aller Form eingeladen; sie begegneten aber allgemeiner Abneigung. Man meinte, daß billige Behandlung nicht zu erwarten sei, surchtete, nur ins Unrecht gesetz zu werden. Aber auch die deutschen Bischofe haben das Konzil gemieden. Sie sanden es bedenklich, sich in scharfen Gegensatz ihren ebangelischen Mitskänden zu setzen und die kaum eingetretene Beruhigung wieder zu gesährden. So erschienen in Trient nur französische, spanische und italienische Geistliche. Die Bertreter Kaiser Kerbinands waren Böhmen und Ungarn.

Wie einst in Basel, so handelte es sich auch jest um Reformund Glaubensfragen. Dem Kaiser, wie auch Frankreich, war die Lösung der ersteren Biel und Zwed. Ihnen konnte nichts daran liegen, durch Erörterung der dogmatischen Unterschiede die Gegenstäte wo möglich noch zu verschäften; ihre Reiche verlangten nach festen Kirchenordnungen.

Auch ben Spaniern lag die Reform am Herzen. Gleichwohl setzte die Kurie es durch, daß die Frage der Lehre bald in den Bordergrund trat. Es wurde ihr nicht schwer, sie mit spanisch-jesuitischer Unterstützung in ihrem Sinne zu erledigen, jedes Entegegensommen, jede Annäherung an evangelische Anschauungen zu verhindern. Damit verlor das Konzil für den Kaifer seine Bedeutung; eine Besestligung des Friedens war von seiner Tätigkeit nicht mehr zu erwarten. Etwaige Resormen konnten nur noch sur den katholischen, nicht mehr für den protestantischen Teil des deutschen Bolkes Bedeutung baben.

Ru folden Reformen ift es in ber Tat gefommen. Go weit Die tatholifche Rirche ber Neugeit fich von ber bes Mittelalters untericeibet, beruht bas gang überwicgend auf ber Gefetgebung bes Tribentiner Rongile. Dit oft befambften mittelalterlichen Ausartungen baben feine Beichluffe aufgeraumt. Erfpettangen, Refervationen und Eremptionen follten außer Brauch tommen. Die Refibenapflicht ber Bifcofe marb eingescharft, Die Saufung ber Umter in einer Berion unterfagt. Es murben Anordnungen getroffen, bie eine beffere Auswahl und Erziehung bes Rlerus fichern follten und ju gemiffenhafterem Gottesbienft, baufigerer Bredigt, religiöfer Unleitung ber Laien anwiesen. Rugleich aber suchte man auch zu einer genaueren Überwachung unerlaubter Lehre ju gelangen. Paul IV. batte icon als Rardinal Die Inquifition neu organifiert, als Bapft bon ihr auch einen "Inder" jusammenftellen laffen. Rett marb bas Berfahren geregelt. Bor allem follten bie gelehrten Schulen und bie Ergiebung forgfaltig übermacht merben. Die Unvereinbarfeit ber Lebre mit protestantischen Unschauungen und ihre Alleingultigfeit murben auf bas icharffte betont. In engftem Unichlug an mittelalterliche Weltanschauung blieb die Regerei die schlimmste aller Sünden, jede andere läßlich, diese nicht. Ausrottung der Regerei ward zur oberften sittlichen Pflicht.

Es hat sich als unmöglich erwiesen, die beschlossen Reformen bald zur vollen Durchsührung zu bringen. Besonders soweit Besitverhältnisse von vornehmen Geistlichen in Frage kamen, haben sich schwer zu überwindende Hindernisse entgegengestellt. Die Säusung der Ümter hat noch lange fortgedauert. Allein aus dem Bittelsbacher Haus hehen z. Bip. von 1566 an fünf batrische Derzogssöhne nach einander je fünf deutsche Erzbistümer und Bistümer gleichzeitig innegehabt. Aber die Richtung, in der die Kirche gehen wollte und sollte, war doch gewiesen. Sie ist innegehalten worden. Doch ist es nicht geschehen und hat nicht geschehen können ohne Anlehnung an die katholischen Staatsgewalten, und die Resorm üst überhaupt nicht denkbar ohne den Antrieb und die Anseiserung, die in dem Ausstmmen der ebangelischen Lehre und in der Entwicklung der ebangelischen Lehre und in der Entwicklung der ebangelischen Lehre und in der Entwicklung der ebangelischen Lehre und in

Indem man sich so innerlich festigte, nahm man aber den Kampf gegen die Abtrünnigen erst mit voller Energie auf. Die Beschlüsse des Konzils schlossen jede Berschung aus. Man muß sich den grundsätichen Unterschied, der jett sestgeset wurde, gegenwärtig halten. Lutherischer Geist ist als solcher nie und nirgends Grund eines Angrisse von Sata zu Staat geworden. Er beanspruchte Herrschaftsrechte nur innerhalb des Wirfungskreises, welcher der von Gott gesetzen Obrigkeit nach irdischem Rechte zustand. Die alte Kirche aber hielt ihre überlieserten Ansprüche auf Alleinherrschaft in vollem Umsange aufrecht, sah in solcher Herrschaft ihr gottsewolltes Recht, in ihrer Durchsstrung den wahren Dienst Vottes. Für ihre aufrichtigen Anhänger war es jest nur noch eine Frage der welltlichen Klugheit, wann der Kampf mit weltsichen Wassen zu beginnen habe. Ihn vorzubereiten ist vor allem der Jesuitenorden tätig gewesen.

Angehörige bes Orbens waren fruh nach Deutschland ge-

kommen. Bei seiner Gründung war der Gedanke an die Resormation nicht Antrieb gewesen. Aber es ist erklärlich, daß Deutschland den Orden bald anzog. Die Bemühungen Hermanns von Wied, sein Kölner Erzstift der Resormation zu gewinnen, sührten einen der ersten Gesäbrten Loposas, den Savoharden Favre, an den Niederrhein. Ihm schloß sich, kaum 20 jährig, der erste und vielleicht für alle Zeiten bedeutendste deutsche Zesuit, Peter Kanes (Canisius) aus Nymwegen, mit Begeisterung an. In Köln erstand 1543, in der Haub auf deutschem Boden, dem kald andere solgten. Als das Tridenstiner Konzil geschlossen dem bald andere folgten. Als das Tridentiner Konzil geschlossen wurde, bestanden Ordensniederlassungen in Wien, Innsbruck und Prag, in Ingolsadt und Mänchen, in Köln, Trier, Mainz und Dillingen. In Nom hatte Julius III. 1553 das Collegium Germanicum für beutsche Süngsinge begründet.

Mus biefen erften Erfolgen barf man aber nicht ichließen, baß es bem Orben leicht geworben mare, in Deutschland ju Ginfluß ju gelangen. Anch unter ben Ratholiten bes Reiches mar Die Friedensftimmung ftart verbreitet, bas Friedensbedurfnis groß. Es fehlte nicht an Ungeborigen bes geiftlichen Standes, Die fort: gefett einen Ausgleich im Auge behielten, Die in ber Bericbiebenbeit bes Glaubens feinen genügenden Grund erbliden fonnten für fortgefette Befehdung. Sie waren geneigt, bas gemeinsam Chriftliche ju betonen, alle gelten ju laffen, welche "bie Botichaft von ber Erlösung annehmen und fich liebevoll behandeln." Auch fonnte ber Orben burch fein Auftreten allgemeine Sompathien bei ben Blaubensgenoffen nicht erwerben. Seine völlige Loslöfung bon ber bischöflichen Organisation ber Rirche, Die Gigenmächtigfeit, ja Überhebung ber Ginzelnen, die auf die vorhandenen Bertreter bes geistlichen Stanbes wenig Rudficht nahmen, erregte vielfach Unbebagen und Difftimmung.

Wenn ber Orben trobbem emportam und fich fteigender Bebeutung erfreute, fo verdantte er das junachft einer doch auch in Deutschland nicht fehlenden Stimmung, die sein Erscheinen freudig begrüßte. Wenn oft gesagt worden ift, daß der Protestantismus, ware ihm nicht mit Gewalt begegnet worden, aus eigener innerer Kraft zur vollen Herrschaft gelangt ware, so weit Leute deutscher Zunge wohnten, so ist das nicht ganz zutressend. Wie einerseits sicher ist, daß sich evangelische Reigungen in alle Schen und Winkel beutschen Kulturgebiets verbreiteten, so ist andererseits auch gewiß, daß es nirgends an Leuten sehlte, die im alten Kirchentum zu beharren wünschehen, und daß diese in einigen Gegenden auch ohne Zwang der Landesregierung eine Mehrheit darssellten. Und unter ihnen sanden sich auch Manner, die durch Geistesanlage, Erziehung, Bildungsgang Eiserer sür ihren Glauben waren. Dier waren die Ansätze gegeben, an die der Orden anknüpsen konnte und mit dem scharfen Wild für Möglichseit des Ersolges, den der Jünger Leiu erward, tatsächlich anknübste.

Die Refuiten baben in Deutschland Unterricht und Seelforge in ben Mittelpunkt ihrer Tatigkeit gestellt und zwar, in richtiger Bürdigung ber Dinge biefer Belt, mit fo gut wie ausschlieflicher Richtung auf Die vornehmeren Stanbe. Bo fie auftraten, fuchten fie bie boberen Lebranstalten in ibre Bewalt zu befommen. 2118 erfte Unipersität murbe ibnen bie bom Augsburger Bischof Otto bon Truchfeß, einem ber leibenschaftlichften und ffrubelloseften Bertreter icharifter Gegenreformation, in feiner Refibeng Dillingen begrundete bobe Schule übertragen. Die jesuitische Erziehung batte ibre Starte im Drill; fie war auf Erfolge gerichtet, Die vorgezeigt und als Embfeblung gebraucht werben fonnten. Go tam fie gu Unfeben in leitenben tatholifden Rreifen. Ihr ift es jugufdreiben, baf fich in biefen langfam, aber ficher ein Banbel ber Gefinnung vollzog, daß bas Ende bes Jahrhunderts in tonfessionellen Fragen ftrenger bachte, reigbarer empfand ale bie Mitte, bag bie Friedensftimmung friegerischen Neigungen Blat machte.

Buerst trat bas zu Tage in ben verstärkten Bemühungen katholischer Landesherren, bes eingebrungenen Protestantismus herr zu werden. In den habsburgischen Landen sehen sie mit Rudolf II. ein. Baiern ist durch seine herzöge Albrecht V. und Wilhelm V. (1550—1597) so gut wie vollständig von der Keherei wieder gessäubert worden. Nur mit größter Mühe hat der kleine Ortenburger Graf seine paar Dörser beim angenommenen evangelischen Glauben sesthathein können. Abt Balthasar von Fulda begann 1571 die Rekatholiserung seines ansehnlichen Gediets, sein Schwager, der von Zesuiten dem Katholizismus wiedergewonnene Mekkenburger Stralendorf, im Auftrage des Mainzer Erzbischofs 1576 die des benachderten Sichsseldes. Von weltlichen Fürsten ward Markgraf Philipp II. von Baden: Baden (1571—1588) unter der Vormundschaft seines Onkels Albrecht von Baiern von Zesuiten erzogen und sührte dann sein Land wieder zum Katholizismus zurück.

In Fulda und auf dem Sichsfelde handelte es sich um hergange, die nach der von Ferdinand I. zugestandenen und von Maximilian II. bestätigten Dellaration unzulässig waren. hätten die Protestanten auf ihrem Recht bestanden, sie hätten hindernd eingreisen müssen. Jeder ernstliche Bersuch dazu ist unterblieben. So kann es nicht aufsallen, daß sich die gleiche Jurudhaltung, die gleiche hintansehung der Gesamtinteressen des Protestantismus zeigt gegenüber naheliegenden, ja sich aufdrängenden Möglichkeiten, das Gestungsgebiet der eigenen Konsession ur erweitern.

Als ber Augsburger Religionsfriede geschlossen wurde, waren sämtliche nordeutschen Bistumer rechts vom Rhein, mit der einzigen Ausnahme von Osnabrud und Paderborn, durch die Wahl ihrer Kapitel mit protestantischen oder dem Protestantismus sehr nabestehenden Bischen beseht. In ihren Herrschaftsgebieten war die Reformation damals schon durchgeführt oder ist, abgesehen von Münster, wo das alte Kirchentum wieder aufgerichtet wurde, und von Sildesheim, wo die Resormation sich nur teilweise behauptete bald zur vollen Durchsührung gelangt. Osnabrus hat ziemlich sinfzig Jahre (1574—1623) ununterbrochen protestantische Bischber und ist dauernd zur hälfte protestantisch geblieben, Paderborn erst am Ende des Jahrhunderts wieder zur katholischen Kirche zurückzeiwungen worden. Die der Reuerung günstige Stimmung der Bevölkerung, die besonders in den Städten durchweg die Ober-

band batte, ift fast überall burch ben Stiftsabel geforbert worben. Er blieb noch lange im Befit bes bisberigen Ginfluffes, ba bie Bestimmung bes Tribentiner Rongile, bag bie Salfte ber Rapitel mit Grabuierten befett merben follte, wie alle vermandten Anordnungen nur febr langfam jur Durchführung getommen ift.

Über biefe Gebiete binaus bat auch im Rurftift Roln feit ben Reformberfuchen hermanns bon Wied fortgefest eine ftarte reformatorifche Strömung bestanden. Zwei Erzbischöfe, Friedrich von Bied und Salentin bon Jenburg, haben nach einander (1567 und 1577) ihrer Stellung entfagt, weil fie ben Beidbluffen bes Tribentiner Rongils nicht Folge leiften mochten. Ihr Nachfolger. Gebhard von Truchfek, ein Reffe bes glaubenseifrigen Augsburger Bifchofe, fand fich ebenfalls bald im Zwiespalt mit feiner Rirche. Er trug fich mit bem Gebanten, eine Infaffin bes Rlofters Gorres: beim, Agnes von Mansfeld, zu ebelichen, jum Protestantismus übergutreten und fein Ergftift nach fich ju gieben. Go marb ibm 1583 Ernft von Baiern, bamals icon Bifchof von Freifing, Silbesbeim und Luttich, als Gegenbifchof entgegengestellt. Gebhard unterlag in bem ausbrechenben Rampfe; Die Stube, Die er bei feinen Untertanen finden fonnte, reichte nicht aus, ihm Salt zu gemahren gegen bie Übermacht ber bairifden und fpanifden Silfstruppen. Gine lutherische hand hat sich für ihn nicht erhoben. Rurfürst August bon Sachsen mar ber Meinung, "bas protestantische Intereffe muffe ber Sorge fur Erbaltung bes Friedens meiden".

Die Spanier, Die biefen Ausgang wefentlich mit entschieben batten, baben in abnlicher Beife mit ibrer gur Unterbrudung bes nieberlandischen Aufstandes versammelten Streitmacht auch in anderen rheinischen und westfälischen Territorien eingegriffen, im Bistum Münfter, wo bie Ausschreitungen ber Biebertaufer ben Broteftantismus teinesweas völlig batten in Diffrebit bringen tonnen, im Bistum Baberborn, in ber Reichsftadt Aachen, in ben Bergogtumern Rleve, Julich und Berg, Die unter bem ichwachen Bergog Bilbelm mifchen ben beiben Bekenntniffen bin und ber ichwantten. ift endgültig entschieden worden, daß im beutschen Rordweften, bon

bem man sagen kann, daß er zeitweise bem Protestantismus fast gewonnen war, ber Katholizismus die Oberhand behalten sollte. Gegenüber oft gebörten Borwürfen muß doch sessent werden, daß es die katholische Partei war, die zuerst Fremde ins Reich rief zur Berteidigung ihrer Glaubensinteressen und zwar nicht nur, als ihr Führer der Kaiser selbst war, sondern auch, als es sich um Unterstühung durch eine dem Reiche ganz fremde Macht handelte. Die protestantischen Stände wären völlig im Rechte gewesen, nicht nur jedes Eingreisen der Spanier als unbesugte Einmischung in Reichsangelegenheiten mit den Wassen zurüdzuweisen, sondern auch den deutschen Parteigängern des bairischen Erzbischofs mit Gewalt entgegenzutreten und die Behandlung der Frage ausschließlich und allein als Landessache zu fordern. In diesem Sinne wenigstens hatten sie den Religionsfrieden geschossen.

Den zahlreichen und wichtigen Erfolgen ber katholischen Gegenreformation stehen nur wenige und geringe des Protestantismus
aus der Zeit nach dem Augsburger Frieden gegenüber. Sie beichranten sich in der Haugsburger Frieden gegenüber. Gie beschändischer Abteien innerhalb der protestantischen Territorien; es waren ihrer nicht wenige durch das Interim wieder aufgerichtet oder neu besestigt worden. Ob den protestantischen Fürsten ein Recht zustand, sie der Resormation zu unterwersen, war umstritten. Es ist auch nicht überall geschehen. Die katholischen Gemeinden mittelatterlichen Ursprungs, die sich noch heute mitten in geschlosen wordeslatterlichen Ursprungs, die sich noch heute mitten in geschlossen

Es ift die allgemeine Aufjaffung, daß vor allem der Zwiefpalt der Bekenntniffe die Protestanten gelähmt habe, und es ist gewiß, daß er große Mitschuld trägt an ihrer Unfähigkeit zu entschlossener Sat.

In der Pfalz, deren Fürsten bis über den Augsburger Resigionöfrieden hinaus in den konfessionellen Fragen eine ausgeprägte Parteistellung nicht eingenommen hatten, trat nach Otto heinrichs Tode (1559) an Stelle der heidelberger die simmernsche Linie. Ihr erfter Rurfürst Friedrich III. (ber Fromme) enticied fich nach langerem Schmanken und vergeblichen Bermittlungsverfuchen für ben Calvinismus, bem bas simmerniche Baus, abgefeben von Friedriche Cobn Ludwig VI. (1576-1583), bie an feinen Ausgang ergeben geblieben ift. Reine anderen als religioje Grunbe bestimmten feinen Schritt: Die Rolgen aber maren politische. Gein lutherifder, nicht weniger glaubensfefter Nachbarfürft Chriftoph von Bürttemberg wandte fich fofort von ihm ab und beftritt fein Recht auf Teilnahme am Augsburger Religionsfrieden. Gin berfonlicher Ronflift Friedrichs mit August von Sachfen tam bingu. 218 Bilbelm von Oranien feine zweite Gemablin Anna, bes Rurfürften August Richte, Morit' Tochter, entlaffen batte, bat ber Bfalger bie britte Bermablung vermittelt. Die pfalgifde und Die fachfifde Bolitif find nicht wieber eins geworben.

Ru einer weiteren Spaltung innerhalb ber Brotestanten führte 1577 bie Rontorbienformel. Gie follte ben Streitigkeiten gwijchen ber ftreng lutherifden und ber melandthonifden Auffaffung, Die nach Luthers Tobe jum Teil mit leibenschaftlicher Beftigfeit geführt morben maren, ein Ende machen, bat aber in ihrer Birfung ihrem Namen nicht entsprochen. Die große Mehrzahl ber ebangelischen Stanbe nabm fie an; aber ein fo wichtiges Blied ibrer Gemeinschaft wie Seffen ging feinen besonderen Beg. Much in ben nordischen Königreichen fand fie feinen Beifall. Bahrend bie Altgläubigen fich von Jabrgebnt ju Jahrgebnt firchlich fefter gufammenichloffen, erhielt Die evangelische Gintracht einen neuen Rif.

Uber nichts ift in bem Sabrbundert nach bem Augsburger Religionsfrieden fo viel verhandelt worden wie über tonfessionelle Bundniffe. Auf tatbolifcher Geite bat bie Rurie, feitbem fie im Rongil ihre firchliche Stellung befestigt hatte, nichts anderes fo ernftlich betrieben wie einen Rusammenschluß aller tatholischen Machte jur Befambfung ber Reger. Die politifchen Intereffen gingen aber viel zu fehr aus einander, als bag bas Biel jemals hatte erreicht werben tonnen. Much bon protestantifder Ceite ift eine allumfaffenbe Berbindung ftets vergeblich erftrebt worben.

Die Saltung ber einzelnen ebangelischen Stanbe Deutschlands gegenüber biefen Berfuchen ift faft burdweg bestimmt worben burch ihre tonfessionelle Richtung. Die ben Calvinismus auszeichnenbe Streitbarfeit bat fich auch in ben Pfalger Rurfürften nicht verleugnet. Befonders Friedrichs bes Frommen zweiter Cobn Jobann Rafimir. ber 1583-1592 bas Rurfürstentum pormunbicaftlich verwaltete. ift neben Friedrich felbft von biefem Beift erfüllt gemefen. Beibe Rurften baben babeim und auswärts bie Bolitit ber Tat vertreten und Bundnisbestrebungen nach Rraften gu forbern gefucht. protestantifche Geschichtschreibung ber Reuzeit pflegt biefer Bolitit fombatbifch gegenüber ju fteben, ibre großen Befichtspuntte bervoraubeben, au betonen, mas fie, einheitlich burchgeführt, in ben fpanifch= nieberlandiichenglischen Rampfen, in ben Sugenottenfriegen batte erreichen fonnen. Dem läßt fich im Allgemeinen nicht wiberfprechen. Es ift und bleibt aber auch eine Tatfache, bag gerabe bie pfalgifche Bolitif ben Schritt getan bat, ber ben großen Deutschen Rrieg fo gut wie unvermeiblich machte.

Der Schmalkalbische Bund hat mit dem Schmalkalbischen Kriege sein Ende gesunden. Bis bahin waren die Ginigungsbestrebungen der katholischen Stände über Ansangsversuche nicht wesentlich hinausgekommen. Sie sind nach dem Religionsfrieden wieder aufgenommen worden, ohne auch jett zu festen Ergebnissen zu führen. Der sogenannte Landsberger Bund, der von 1556—1598 bestanden hat, ift kein rein latholischer geworden. Mit den steigenden Bemühungen und Ersolgen der Gegenresormation wuchs aber auch die Reigung, zu solchen Bündnissen zusammenzutreten. Der Anlaß, der sie zu neuem Leben und auf tatholischer Seite zu bisher ungekannter Kraft und Festigkeit führte, ift kennzeichnend für die Art der üblichen Streitigkeiten und Reibereien.

Im Donauwörther Zwift laffen sich auch heute Recht und Unrecht noch nicht widerspruchslos scheiden. Sobald man nur diese Frage auswirft, ist auch die Berbindung mit dem konfessionellen Standpunkt gegeben, da es sich um das Necht handelt, das ein Befenntnis für feine öffentliche Betätigung in Anfbruch nehmen tann, jugleich aber auch um bie Bflicht ber Berudfichtigung Anbersgläubiger, bie es babei ju üben bat. Donauworth gehorte ju ben oberdeutschen Reichsftabten, in benen bie Reformation, aufgehalten besonbers burch bas Interim, nicht jum vollen Siege batte tommen tonnen. Die fleine tatholische Minderheit, die übrig geblieben mar, tonnte fich auf ein unmittelbar an bie Stadt anftogenbes Benebiftinerflofter ftuben. Benn bie protestantifche Mebrbeit ibre Berftartung ju binbern fuchte, indem fie bie Aufnahme tatholischer Reuburger erichmerte, fo ubte fie, und amar in milber Form, nur ein auf Grund bes Augsburger Religionsfriedens ben Landes: ober Ortsobrigfeiten guftebenbes Recht, übte es auf Grund einer gewiffen Gelbsterhaltungspflicht, ba in ber Nachbarfchaft ber Stadt bie tatholifche Bevolkerung burchaus übermog. Andererfeits tann man aber auch nicht bon einer eigentlichen Rechtsberletung reben, wenn man bom Rlofter aus bie feit langem aufer Brauch getommenen Brogessionen durch die Stragen ber Stadt in ben 70 er Jahren bes Sabrbunderts wieder aufnahm und bann immer gablreicher und pruntvoller und gulett unter boller Entfaltung ber bisber immer aufgerollt geführten Rabne veranstaltete. Es mar bie in ber jefuitifden Radbar Universität Dillingen gebilbete neue Infaffenfcaft bes Rlofters, Die foldes Berhalten nicht nur als Recht, fonbern auch als Pflicht anfab. Als es auf ben gewaltsamen Biberftanb ber ftabtifden Bevolkerung flieg, erhob Bifchof Beinrich von Augsburg Rlage beim Raifer. Es ift ein Beleg ber neuen Stromung, Die am taiferlichen Sofe herrichte, daß die rein reichsrechtliche Frage vor das Sofgericht gebracht, bort enticbieben und bie Stadt, als fie fich fortgefett weigerte, nachjugeben, auf Grund bes bof-, nicht eines reichsgerichtlichen Urteils in die Ucht getan marb. Die Bollftredung ber Acht übernahm Bergog Marimilian von Baiern. Er befette Donauworth gegen Ende bes Jahres 1607, und feine Roftenersaganspruche geigten balb, bak er nicht fo raich wieder binauszugeben gebachte. Die Reichsfreiheit ber Stabt, Die icon einmal über ein halbes Sabrbundert in bairifdem Pfandbefit gemefen mar, mar ernftlich bedrobt.

Im Mai 1608 ist die "Union" zusammengetreten. Das Schicksal Donauwörths bewog die nächsteteiligten lutherischen Fürsten Oberbeutschlands, nun doch ihre Abneigung gegen den Calvinismus beiseite zu setzen; Württemberg, Baden-Durlach, Psalz-Reudurg und die franklichen Markgrafen vereinigten sich mit Rurfürst Friedrich IV. von der Psalz. Bald haben sich auch die Städte Strafburg, Nürnberg und Ulm, der Psalzgraf von Zweibriden, der Graf von Oettingen und Ulm, der Psalzgraf von Zweibriden, der Graf von Oettingen und das nordbeutsche Anhalt angeschloffen. Der Union setze Herzog Maximilian mit den der irheinischen Rurfürsten und Erzbischöfen und einer Anzabl oberdeutscher Bischöfe im Juni und Juli des nächsten Jahres die "Liga" entgegen. Da die taiserliche Gewalt in Reichsangelegenheiten wesentlich weniger bedeutete als in der Zeit Karls V., so stellen diese Bündnisse eine weit schäfere politische Sonderung nach Konsessionen dar, als sie damals bestanden batte.

Gleichwohl hat sich auch jest noch unter ben beteiligten Stänben auf beiben Seiten eine unverkennbare Scheu gezeigt, gegen einander die Wassen zu ergreisen. Sie hat auch fortbestanden, als eine neue Streitfrage auftauchte und Anlaß wurde, die Bündnisse in die Berechnungen der großen europäischen Politik einzubeziehen.

Noch vor dem Zustandesommen der Liga, im März 1609, warder geistestranke herr von Kleve, Jülich, Berg, Mark und Ravensberg, Herzog Johann Wilhelm, kinderlos gestorben. Berechtigte Erben waren Kurfürst Johann Sigmund von Brandenburg und Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, der Sohn des Mitbegründers der Union. Spanien suchtigen Lande, in denen es seit einem Menschenalter sat unbeschänkt geschaltet hatte, in protestantische Hände zu hindern und fand den Kaiser auf seiner Seite. Dagegen erhoben sich Frankreich und die Riederlande. Beide Parteien warben um Anschluß unter den deutschen Fürsten und wurden von den Rächsteteiligten umworben. Schon stand Heinrich IV. gerüstet zum deutschen Kriege, als er am 14. Mai 1610 der Wörderhand Ravallacs zum Opser siel. So blieb der äußere Kriede biesmal erhalten.

Er ward auch nicht gebrochen, als Wolfgang Wilhelm nach bes Baters Tobe (1614) katholisch und Mitglied der Liga wurde, um an dieser einen Halt zu haben. Wohl aber haben beibe Bündnisse aus der Bergrößerung der Streitstragen neue Kraft gesogen, die Liga in engerem Anschluß an den Kaiser und an Spanien, die Union durch Ausbreitung unter den norddeutschen Fürsten, ohne doch jemals alle protestantischen Stände gewinnen zu können. So war Deutschland, dank vor allem den Bestrebungen der Gegenresomation, in zwei konsessionel umgrenzte Lager getrennt, als diese Bestrebungen in den österreichischen Erblanden zu Zuständen sübsten, die den Protestantismus dringender als ze seit dende nach kaldischen Kriege vor die Frage stellten, ob Friedenkliebe noch vereindar sei mit der Pflicht der Selbsterhaltung.



## Biertes Rapitel.

## Der Dreifigjährige Krieg.

geines ber europäischen Länder, in benen noch heute der Katholizismus herrscht, auch Frantreich nicht, ist im 16. Zahrhundert so start vom Brotestantismus durch-

seht gewesen wie die Herrschaftsgebiete ber beutschen habsburger. Seine Anhänger waren in saft allen Aronländern start vertreten; in mehr als einem, besonders in Böhmen, Schlesien und Oberöfterreich, sah sich die alte Kirche auf einen bescheinen Besigstand zurudgedrängt. In Stadt und Land waren evangelische Anschauungen verbreitet, vor allem aber beim Abel.

Das gab ber konfessionellen Frage eine start politische Seite. Denn ber Abel war ber Träger ber ständischen Macht; die Stände aber waren hier wie überall bas vornehmste hemmnis der Entwidlung einer flarten Landesgewalt. Wir stoßen hier wieder auf einen flaren Beleg, wie wenig das wirkliche Werden durch allgemeine Säze dem Berständnis näher gebracht werden kann. Die Reformation hat fürstliche Gewalt gesörbert; in den österreichischen Landen aber ist sie ihr hindernd in den Weg getreten. Da das Regentenhaus nun einmal katholisch geblieben war, bot sich ihm kaum ein anderer Weg, als durch Niederwerfung des Protestantismus zu wirklicher herrschaft zu gelangen. Die übliche Gegnerschaft der Stände sog hier besondere Kraft aus der Notwendigkeit, zu-

gleich mit ben politischen Rechten und in ihnen ben Glauben zu berteibigen. Man tann die hergänge ber österreichischen Gegenresormation nicht richtig verstehen, wenn man sich biese besondere Lage nicht gegenwärtig balt.

Der Größe des habsburgischen Besites, auch seiner Bevölkerungszahl, entsprach nicht die ihm innewohnende Kraft. Wäre es der Fall gewesen, die deutschen habsburger hätten kaum hinter Frankreich und Spanien zurückzutreten brauchen. Die geschichtlich gewordene Zersplitterung hob den Borteil des engen räumlichen Ausammenhanges sast völlig wieder auf. In Ungarn und Böhmen war die Königsmacht aus alter Tradition beschräntt, in Ungarn noch besonders gesährbet durch den Rüchalt, den alle Unzufriedenen am siedenbürgischen hospodaren und nen Türken sanden. Überall bervielsfältigte der Gegensat der Bekenntnisse die Streitfragen und beigerte das Mistrauen. Sollte habsburgs Besit die Machtstellung gewinnen, die seinem Umsang und Bert und den überlieferten Ansprüchen seines Gerrscherhauses entsprach, so mußte er au einer sesteren, leistungsfähigen Eines Gertschauses entsprach, so mußte er au einer sesteren, leistungsfähigen Einest zusammengesatt verden.

Dieses Ziel ist seit Ferdinand I. erstrebt worden. Es trat immer fester vor das Auge, je mehr der konfessionelle Gegensat Stände und Regenten trennte. Als unter Rudolf II. die Gegenresormation einzusehen begann, zeigte sich bald, daß seine Erreichung zugleich schweriger und dringlicher wurde. Unter Matthias hat man auf Generallandtagen eine Art Gesamtstaatsversassung, vor allem eine sesse Berpstichtung zu den nötigen sinanziellen und kriegerischen Leistungen, zu erreichen gesucht. Man hat aber auf diesem Wege eher die Stände der verschiedenen Aronländer einander geseher und zu gemeinsamem Widerstande zusammengesührt. Nur das Fallenlassen aller gegenresormatorischen Gedanken hätte helsen können. So sieg das Gespenst eines vollständigen Berfalles der habsburgischen Wonarchie drohend empor. Ferdinand II. ist es gewesen, der diesen dasse bestämmte Richtung gegeben hat.

Rraft und Ginheitlichteit ber öfterreichischen Lande find noch beeintrachtigt worben burch bie Teilung, die nach Ferdinands I.

. ,,

Tobe 1564 eintrat. Sein zweiter Sohn Ferbinand erhielt Tirol und Borberösterreich, sein britter Karl Steiermart, Kärnten, Krain und Görz. Ferbinands Lande sind, da die Bermählung mit Philippine Belser dem Regenten erbberechtigte Rachkommenschaft verfagte, nach dessen Ableben 1595 wieder an die Hauptmasse gefallen Die Grazer Linie aber sollte in Karls Sohn Ferdinand selbst zur Leitung der Gesammonarchie berusen werden.

Schon Karl war ein eifriger Anhänger ber alten Kirche und hatte ben Protestantismus in seinen Landen frästig einzudämmen versucht, dadurch den Gegensat zu den Ständen aber verschäfts. Sein Sohn, der ihm 1590 im Alter von zwölf Jahren folgte, wurde, ehe er die Regierung wirklich antrat, nach Ingolstadt zu den Jesuiten geschickt und dort durch fünf Jahre erzogen; seine bairische Mutter Maria, Tochter Albrechts V., war im Glauben noch eistiger als ihr Gemahl. So entwickelte sich in Ferdinand II. jene völlige Hingebung an die Kirche, in der er von keinem österreichischen Herrscher, von keinem deutschen Fürsten übertrossen worden ist.

Ferbinand II. war in keiner Beise eine bebeutende Persönlichsteit. Seine Kenntnisse wie seine Geistesgaben hielten sich innerhalb der Grenzen des Durchschnittsmaßes. Auch war ihm kein besonderer Pstichteiser gegenüber den Geschäften eigen oder ein besonderes Maß von Entschusssähigskeit. Aber in einem war er start und seit, in der überzeugung, daß es seine Gerrscherpsticht sei, den katholischen Glauben, soweit seine Macht reiche, überall zur vollen und alleinigen Geltung zu bringen, daß es eine Sünde sei, Rezerei nicht zu versolgen. Der blindeste Glaubensfanatismus des Mittelatters ward in diesem Jesuitenzögling wieder lebendig; in seinem Dienste war er zu jedem Opfer, zu jeder Anstrengung bereit.

In Loreto hat Ferdinand 1598 das Gelübbe getan, "selbst mit Gesahr seines Lebens alle Sekten und Irrlehren aus ben ihm vererbten Ländern zu vertreiben". Er hat es in den nächsten fünf Jahren erfüllen können, ohne irgend welche Gesahr für sein Leben ober seine herrichaft. Der Protestantismus seiner allerdings un-

gefahr zur Salfte flavischen Erblande hat fich wenig widerstandsfahig erwiesen, obgleich ihm der Abel überwiegend anhing. Reine Gewaltmaßregel ward gescheut, das Ziel zu erreichen. Daß der protestantische Schwabe Repler, als er Graz verlassen mußte, in Brag bei Rudoss II. neben Thge Brahe eine Zussucht fand, zeigt boch den Unterschied in der Ergebenheit der beiden Bettern gegen die Kitche.

Bon ben Sohnen Maximilians II. blieben Raifer Rudolf und Erzbergog Maximilian unvermählt, Raifer Matthias und Erzbergog Albrecht lebten in tinberlofer Che. Ernft und Bengel ftarben bor Rubolf. Go fam Ferbinand bon ber Steiermart als Gefamterbe und zugleich für bie Raifermurbe in Frage. Der Better Maximilian, ber nach feinen vergeblichen Bemübungen um die polnische Ronias= frone bod- und Deutschmeifter bes Deutschen Orbens geworben mar. ift besonders nachbrudlich fur ibn eingetreten. 36m und bem Bruber Albrecht, ber feit 1598 bie fpanischen Niederlande regierte, empfahl fich Kerbinand besonders burch feinen Glaubenseifer. Spanifche Bunide und Aniprude, Die entgegenstanden, find burch bas Berfprechen einer Abtretung bes Elfaffes, bas für Spanien megen ber Berbindung feines italienischen und bochburgundischen Besites mit bem niederlandischen von Wichtigfeit mar, befriedigt worden. Seit 1617 ftand Kerbinand in anerkannter Anwarticaft auf fämtliche Burben und Rechte bes regierenben Raifers Matthias.

Noch in bemfelben Jahre ift es ihm gelungen, seine Ansprüche in Böhmen zur Geltung zu bringen, obgleich bie Berhaltniffe bier besonbers schwierig lagen.

In ben öftlichen Lanbern Europas, soweit sie in ben abendländischen Bilbungsfreis gehören, hat bas ausgehende Mittelalter fein Antwachsen ber Rönigsmacht gegenüber ben Großen ber Reiche wie in Westeuropa ju verzeichnen, eher bas Gegenteil. Auch ben Jabsburgern ift es in Böhmen und seinen Nebenländern nicht gelungen, in dieser Richtung Ersolge zu erringen. Die Berhältniffe waren hier besonders erschwert burch die fortbauernde firchliche Sonderstellung. Der Hustismus hatte sich, beeinflußt von der deutschen Reformation, in die "böhmische Konsession" umgewandelt, der die "evangelischen Christen", wie sie sich selbst nannten, anhingen. Daneben gab es noch Utraquisten oder Kalixtiner im alten Sinne und eine bescheidene Zahl von Anhängern der alten Kirche, die teils habs burgischem Einsuß ihr Dasein verdankten, teils in einigen deutschen Städten, besonders in Pilsen und Budweis, den Husselhurm überdauert hatten. In Schlesien dagegen war, joweit das Deutschtum reichte — und das war schon damals die größere und volkreichere Kälste des Landes — das Lutbertum durchaus berrschend.

Böhmische Konsession und Utraquisten waren sortgesett ausgesprochen deutschseindich. 1615 bestimmte ein Landesgeset, daß kein der tscheckellen Sprache Unkundiger ein Landesbürgerrecht solle erwerben, daß Rachkommen eines Fremden, der sie erlernt habe, erst im dritten Gliede zu öffentlichen Amtern sollten zugelassen werden können. Allein des Tschechischen kundige Kinder sollten und bewegliches Sigentum erben, dom beweglichen solche Kinder zwei Drittel, die des Tschechischen Unkundigen nur ein Drittel erhalten. So vereinigten sich in Böhmen und seinen Rebenlanden religiöse, nationale, ständische Bestrebungen, die Machtsellung des Königtums einzuengen.

Unter Kaiser Rubolf, ber von der schönen Moldaustadt aus seiner weiten Lande waltete, und für den die Krone Böhmens sein schönstes Besittum darstellte, trat die religiöse Frage in den Bordersgrund. Er hat 1609 im "Majestätsbrief" und dem sich anschließenden "Bergleich" den Untertanen seiner böhmischen Lande das Recht augesteben müssen, sich jur böhmischen Konsession ubetennen. Kirchendau sollte gestattet sein auf den Besitzungen der Herren und Ritter, in königlichen Stäten und auf königlichen Sütern. Als Matthias 1611 auch in Böhmen zur Regierung kam, mußte er Majestätsbrief und Bergleich bestätigen, zugleich aber auch versprechen, daß mehren Ledzeiten nicht über die Wahl eines neuen Königs verhandelt werden solle. Die Zusage ist verlangt worden nicht ohne den Hintergedanten, daß man nötigensalls einen protessantischen König wählen könne.

Trothem hat Ferdinand 1617 ohne allzu große Schwierigfeiten seine Bahl durchgesett. Bon kaiserlicher Seite wurde nicht
ohne gute Gründe geltend gemacht, daß Böhmen kein freies Bahlreich sei. Auch zeigte sich schon damals die geringe Widerstandstrast der böhmischen Stände gegenüber einem festen und entschlossenen
Billen. Doch mußte Ferdinand alle Rechte und Privilegien von
früheren und gegenwärtigen Gerrschern bestätigen, auch Wajestäsbrief und Bergleich. Es war nicht seine Meinung, sie gelten zu
lassen, soweit sie der zwangsweisen Durchsührung seiner Religion
im Bege standen. Er legte den Patres des Prager Jesuitenkollegs
bie Frage vor, ob er ohne Sewissensbisse bestätigen könne, was er
nicht zu halten gedenke, und erhielt ein einstimmiges "ja" zur Antwort. So bestätigte er und war "froh, daß er die Krone Böhmens
ohne Sewissensbisse erlange".

Es war noch nicht ein Jahr seit Ferdinands Bahl verstoffen, als ben streitigen Kirchenbauten in Braunau und Klostergrab, bei benen es sich in der Hauptsache um die Frage handelte, ob Kirchenboben auch als tonigliches Gut anzuschen sei, gewaltsam ein Ende gemacht wurde und dann der Fensterflurz des Clawata, Martinik und Fabricius vom Schlosse des Hardichin erfolgte. Böhmen stand in offener Empörung, und einzelne Leiter der Erhebung dachten an nichts Geringeres als an völlige Loskeibung vom Sause Habsburg, als Kaiser Matthias am 20. März 1619 starb.

Matthias ware bereit gewesen, durch Rachgiebigkeit zu versöhnen. Ferdinand hat daran nicht einen Augenblid gedacht; er sah in dem Ausstand "ein Glüd", da er von allen Berpstichtungen befreite. Der himmel bot die Gelegenheit, zugleich mit dem politischen den religiösen Widerstand zu brechen. Die Schwierzsteiten, die seiner Rachfolge auch in Obers und Niederschlerreich und in Ungarn entgegentraten, haben ihn nicht ins Wanken gebracht. So ist es den Gegnern Habsburgs nicht schwer geworden, zum völligen Bruch mit der Dynastie zu treiben. Am 26. August 1619 ward Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz in Prag zum böhmischen

Rönig erwählt. Zwei Tage später erfolgte in Frankfurt Ferdinands Bahl jum Raijer, nicht ohne daß der Aurfürft, und zwar in mehr als ungeschiedter Weise, fie zu bindern versucht batte.

Friedrich V. hatte icon feit Jahren bohmifche Bolitit ge-Indem er feine Babl erft munichte und forberte, bie geschebene bann annahm, ftredte er feine Sand aus nach einem Besittum, auf bas bie Sabsburger zweifellofe Erbanipruche batten. beffen Berluft fie auf Sahrhunderte gurudgeworfen baben wurde. Er mußte fich flar machen, daß fie ibr Recht verteibigen und ibn mit gutem Grunde berantwortlich machen wurden für feinen Gin: griff. Wenn man gelten laffen will, bag ber Rurfürft weniger aus bbnaftischem Chraeis ober Berrichaeluft als um ber Religion willen. um einem bedrangten Bolte fein verbrieftes religiojes Recht ju erbalten, bas Schwert gezogen bat, jo gewinnt bas Unternehmen einen anderen Charafter. Es fällt in den Rreis ber Sandlungen, ju benen die tatholische Rirche für ihre Ungehörigen nicht nur bas Recht in Unfpruch nahm, fondern die fie ihnen fogar als Bflicht auferlegte. Aber ein folder Rampf fur ben Glauben fonnte nur burch ben Erfolg eine Rechtfertigung finden. Bare Friedrich Sieger geblieben, er wurde mit Recht ale protestantischer Beld gepriefen werben; fein Migerfolg bat unfägliches Glend über Deutschland gebracht.

Es hat sich balb gezeigt, daß dem Berschönerer des Seidelsberger Schlosses, dem Urheber des "Englischen Baues", jum Selden so gut wie alles fehlte. In jeder Beziehung, staatsmännisch wie kriegerisch, war der Zug des "Winterkönigs" völlig ungenügend vorbereitet. Friedrich wußte vorweg, daß er auf die Unterstützung der Union dei diesem Angriffsunternehmen nicht rechnen konnte, daß er auch von seinem englischen Schwiegervater und von Frankreich her histe nicht zu erwarten hatte. Johann Georg von Sachsen, dessen Aufürstentum durch seine Lage den rechten Stützuntt abgegeben hatte, die Religionsfreiheit der böhmischen Cande zu decken, war selbst nach Gesinnung wie Persönlichkeit völlig unfähig zu solcher Stellungnahme, war zudem dem Pfälzer als abgesagter

Gegner seines Borgehens bekannt. Ron ber Opferwilligkeit und Leiftungsfähigkeit ber bohmischen Stande hatte ihr neuer König höcht unklare Borftellungen; er hat zu seinem Schaben bald sernen muffen, daß er sie weit überschäft hatte. Was das Königreich selbst aufbrachte, steht in gar keinem Berhaltnis zu ben reichen hilfsquellen bieses von der Natur so trefflich ausgestatteten Landes. Der Berluch, dem verhaßten resormierten Kultus Eingang zu verschaffen, zu dem seine calvinischen Hopfrediger den König anleiteten, konnte dessen Stellung auch nicht verbesser. Dazu rief sein Erscheinen in des Kaisers Erblanden einen gefährlichen Gegner auf den Plan.

Perzog Maximilian von Baiern war fünf Jahre alter als sein Better Ferdinand, war aber in Ingolftadt noch sein Mitschüler bei den Jesuiten gewesen. Derwandbischaft und Gesinnungsgleichheit haben nahe persönliche Beziehungen zwischen den beiden Jürsten geschäffen. Der Serzog hat sich gegenüber dem König und Kaiser fets einer gewissen Sprechtung besteißigt troh seines höheren Alters, und obgleich er ihm in jeder Beziehung überlegen war, in Kenntnissen und Fertigseiten, in Sinsicht und Regententüchtigseit und nicht zuleht an Abel der Gesinnung. Er war kein schlechterer Katholis als Ferdinand selbst, doch weniger bigott. Man kann es verstehen und gutheißen, daß beutsch sichlender Katholizismus ihn als seinen Selden preist. Er verdient daß Lob eines gewissenhaften Katholiten, eines guten Deutschen, eines treuen Reichsfürsten, der vom Boden des Reiches nie etwas hat preiszehen wollen.

Als haupt der Liga hat er zunächt die Politik vertreten, daß man sich der Sinmischung in die inner-öfterreichischen Wirren enthalten muffe. Ferdinands hilfegesuche hatten bei ihm wie beim nächsten Nachbar, dem Salzburger Erzbischofe, nur ablehnende Untworten gefunden. Man besorgte, daß eigenes Eingreisen auch bie Union in den Streit hineinziehen, diesen ins Reich übertragen werde. Erst die Wahl des Pfälzers zum böhmischen König änderte diese Saltung. Von Frankfurt heimkebrend hat Ferdinand den Herzog und die Liga zum Bündnis bereit gesunden. Mar wurden

für bie ju leistenbe Silfe bie pfalzische Rurwürbe und Ober-Ofterreich, bas fich, feinen Glauben ju verteibigen, in offenem Aufruhr
gegen Ferdinand erhoben hatte, und außerbem alle Eroberungen
jugesagt, die ber Berzog bem Pfalzer abgewinnen wurbe. Damit
war ausgesprochen, bag man ben Pfalzer für feine Sinmischung
an seinen Erblanden ftrafen, ben Krieg also ins Reich übertragen
wollte.

Auch hier ist schwer, ja unmöglich, zu sagen, wo Recht und Unrecht sich scheiben. Es war verständlich, daß der Kaiser gegenüber einem Reichsfürsten, der ihn in seinen Erblanden angriff, nicht Halt zu machen gedachte an den Grenzen dieser Lande. Andererseits wäre die Union aber völlig berechtigt gewesen, das Eingreisen der Liga gegen ihr vornehmstes Bundesmitglied als casus sooderis anzusehen. Indem sie es nicht tat, handelte sie durchaus gegen die Grundsätz gesunder Politit. Die Überlegenheit in Entschuß und Geschlossenheit war zur Zeit durchaus auf katholischer Seite. Unter den Unionsfürsten selbst sieß man sich an dem "Eindringen in fremden Besitzstand", bessen Friedrich sich schuldig gemacht hatte. Man gab sich Ansanz zum 1620 im Ulmer Vertrage zufrieden mit der Zusückerung, daß die evangelischen Stände in ihrem Besitz nicht geschädigt werden sollten.

So haben Kaifer und Liga in diesem Jahre dem böhmischen Ausständen mit vereinten Kräften ein Ende machen können. Maximilian ist selbst mit zu Felde gezogen. Auch Unterstützung von Spanien und dem Papste und von Bosen her hat nicht gesehlt. Die Zersahrenheit der böhmischen Bethältnisse und die Kopflosigkeit des auserkorenen Königs haben es zu einem nachhaltigen Widerstand nicht kommen lassen. Am Weißen Berge wurden Friedrichs Streitkräfte am 8. November 1620 ohne allzu große Mühe zu Maaren getrieben, während er selbst im Schlosse auf dem Habigien mit englischen Offizieren frühstüdte. In schlosse und schwischen Flucht mußte er mit seiner Gemahlin Elisabeth, Jakobs I. von England Tochter, aus seinem Königreiche weichen.

Raum ein anderes Ereignis ber bobmifden Gefdichte, felbit huffens Tod nicht, bat fo tief eingegriffen in die Geschicke nicht nur ber unter ber Bengeletrone vereinigten ganber, fonbern Deutichlands, ja Europas wie bie Schlacht am Beifen Berge. Sie gab bem Arptestantismus, foweit er unter habsburgs Scepter porbanden mar, ben Tobesftoß. Wo er fich in Ungarn bis auf ben beutigen Tag erhalten bat, verbantt er fein Besteben ber turtifden Berricaft. Mit unerbittlicher Strenge bat Ferdinand allem, was nicht tatholifd mar, ein Ende gemacht; nur in Schlefien und ber Laufis wurde junadit noch Rudficht auf Sachien genommen, bas bei ber Untermerfung biefer Sanber mitgemirtt batte. Als fich bie oberöfterreichischen Bauern 1626/27 noch einmal für ibren Glauben erboben, murben fie, abermals mit bairifder Silfe, übermaltigt und graufam geftraft. Erft burd biefe Erfolge ift ber Ratboligismus im aefamtbeutiden Sprachgebiet feiner Berbreitung nach einigermaßen mit bem Brotestantismus ins Gleichgewicht gebracht worben. Daß bie Macht ber Stanbe gur Bebeutungslofigfeit bergbgebrudt murbe, mar Die unvermeibliche Begleitericheinung. Raifer Ferdinand foll ben Majeftatebrief eigenbanbig gerichnitten und bas Siegel berabgeriffen baben. Das fo zugerichtete Eremplar wird in Wien noch beute bemabrt. Die babsburgifche Monarchie murbe nicht nur tonfessionell, fonbern auch politisch ein einbeitliches Reich.

Aber damit wurde sie auch in eine Machtftellung hinausgehoben, die sie bisher nicht inne gehabt hatte. Erst seit Ferdinand II. tann Österreich neben Spanien, Frankreich und England unter die großen europäischen Mächte gezählt werden. Er hat seinem Staate und damit doch auch wieder dem Kaisertum eine europäische Stellung gegeben. Und diese Stellung war nun, so tatholisch sie gehandhabt werden mochte, doch eine deutsche und ist eine deutsche geblieben. Richt anders ist sie den beutsche und ist eine beutsche geblieben. Bicht anders ist sie den fremden Bölkern, die unter habsburgischer Serrschaft zusammengesaßt waren, entgegengetreten. Mit dem Katholizimus, gesührt von den Jesuiten ist das Deutschtum wieder in die Länder der Wenzelskrone eingezogen. Ferdinands Sieg hat dem Hulsstentum nicht nur religiös, sondern auch national ein Ende

gemacht. Der Kampf gegen die Reherei gestaltete sich in Böhmen und Mähren zu einem Rampf gegen das Tschechentum. Riemals, auch in den Tagen Ottokars und Karls IV. nicht, sind diese Kander deutscher gewesen, als sie es jeht infolge der Gegenresormation wurden und weit über zweishundert Jahre, bis heran an unsere Zeit, geblieben sind. Nie sind diese Länder deutscher Führung so dienstidar gewesen wie in der nun folgenden Zeit. So eigentümlich durchkreuzen sich die Wege der Geschichte, und so wenig kann man ihren Gang durch allgemeine Richtlinien seislegen, daß der Kampf gegen die Resonmation, die doch ihrem Wesen nach vor allem eine beutsche Tat war, und gegen daß, was sich ihr angegliedert hatte, hier zu einem Ersolge des Deutschlums ward.

Schon bor ber Schlacht am Beißen Berge maren bie Spanier unter Spinola in bie Bfal; eingefallen. Bieber maren es ber Raifer und bie Rubrer ber Ratholifen, welche bie Fremben ins Reich riefen. Daß es fich nicht nur um die Bestrafung bes Rurfürften, ber bie bobmifche Rrone nicht nieberlegte, sondern auch um bie Refatholifierung feiner Lande banbelte, murbe balb jebermann erfennbar. Ferdinand ift nach bem Brager Siege nach Mariagell gewallfahrtet und hat bas Belübbe von Loreto erneuert. Union fehlte es jest mabrlich nicht an begrundetem Rechtetitel einjugreifen; fie mar es fich felbit ichulbig. Aber nur vereinzelt find Silfetrubben ihrer Ungeborigen im Relbe ericbienen. 1621 bequemte fie fich jum Mainger Accord, ber fie jur Reutralität verbflichtete gegen bie Busicherung, fie in ihren eigenen Territorien unbebelligt zu laffen. Allein Landgraf Morit von Seffen-Raffel und Martaraf Georg Friedrich bon Baben Durlach, ber wegen bes Baben-Babener Landes feinen befonberen Streit mit bem Raifer und ber Liga batte, find bem Abkommen nicht beigetreten. Go tonnte Tillb mit ben Streitfraften ber Liga bas Rurfürstentum unterwerfen, allerdings nicht ohne tapfere Begenwehr einiger Stabte, besonders bes bon bertriebenen, reformierten Rieberlandern begründeten Frankenthal. Der Markgraf, der sich ihm im offenen Felde entgegenstellte, ward am 6. Mai 1622 bei Wimpsen geschlagen. Kurfürst Friedrich weilte in den Niederlanden, während um sein Erbe gekämpst wurde.

Die Pfalz war erobert worden in Bollstredung der, allerdings erft nach der Schlacht am Beißen Berge, vom Kaifer iber den Kurfürsten verhängten Acht. Die deutsche Geschichte kennt zahllose Beitpiele, daß mit solcher Bollziehung das Schicksal des Berurteilsten noch keineswegs als besiegelt anzusehen war. Sie weiß überhaupt von keinem beutschen Fürsten, der durch die Acht für sich und sein haus um sein volles Besitztum gekommen ware. So ward auch die Wiederherstellung des Kurfürsten ein Punkt im Programm eines jeden, der in den Folgejahren gegen die Sieger, gegen Kaiser und Liga, auftrat. Junächst haben zwei Manner sie auf ihre Fahne geschrieben, die oft als protestantische Selben gepriesen worden sind, die bieses Lob aber nur bei recht bescheidenen Ansprüchen an solches Selbentum verdienen, Ernst von Mankseld und Christian von Braunschweig.

Beibe waren Beerführer, feine regierenben Fürften. Der Mansfelber batte icon in Bobmen und ber Oberbfalz, bann im Rurfürftentum gegen Tillb im Relbe gestanden, mehr auf eigene Rauft als im Dienfte Friedriche. Er bat berüber und binüber verhandelt und ift auch fpater ein bebenflicher Barteiganger geblieben, befonbers auch burd bie Ruchtlofigfeit feiner Golbnericaren. Gine eblere Natur mar jebenfalls Chriftian bon Braunichmeig aus bem molfenbutteliden Saufe, 1616 jum Bijdof von Salberftabt ermablt. Aber binter ber wilben Reiterart bes "tollen Salberftabters" und feinem ungeftumen Bfaffenbaß ftedte boch feinerlei tiefere Begabung, Die ibn befähigt batte, burchzuführen, mobon bie landbefigenden Rurften bie Band liegen. Die beiben maren es nun aber, bie ben Rrieg nach Norbbeutschland gogen. Als fie ihre Scharen in die mehrlofen westfälischen Bistumer marfen, folgte ihnen Tillb, Die Genoffen ber Ligg ju ichuben. Er übermaltigte bie Bebranger unichmer, blieb jest aber im Norben und befette auch Beffen, beffen Landgraf ja bem Mainger Accord fern geblieben war. Die Gegenreformation warb in ben oktupierten Bistümern vollendet, in heffen, zunächst im Sinne des Interims, begonnen. Wie konnte zweiselhaft sein, daß sie bald auch auf die protestantischen Bistümer ausgedehnt werden würde! Das war die Gesahr, die Christian IV. von Danemart ins Feld tried und aus dem böhmisch-pfalzischen einen niedersächsischen Krieg machte.

Chriftian IV. war ein herrscher von nicht gewöhnlichen Gaben und von ftarkem Sprzeiz. Er hat die Großmachtspolitik Christans II. noch einmal aufgenommen, an Schwedens Unterwerfung gedacht und als Erster und Sinziger der danischen Könige Anspruch auf Herrichaft über die Ofitee, auf das dominium maris Baltici, erhoben. Gleich Christian II. hat er auch nach Machterweiterung im Süden gestrebt, die gottorpsche Linie seines Dauses, mit der er sich in den Besit der Gerzogtümer Schleswig und Holstein teilte, einzuengen und vor allem die Handelsstellung der Hansschte, ja ihre Selbständigkeit zu untergraben versucht. Lübed und Hamburg hat er jedem Anlaß seine Übermacht süheln lassen und zweimal, 1605 und wieder 1615, erst seinen Schwager heinrich Julius von Wossenbüttel, dann bessen Sohn Friedrich Ulrich, des Halberstädters älteren Bruder, angereizt, die Landeshauptstadt Braunschweig anzugreisen, hat sie bei deren Belagerung auch unterstützt.

Christian IV. war ein überzeugter Protestant. Der Gebanke, sich in Böhmen und in der Pfalz einzumischen, ist ihm um so näher getreten, als Friedrichs Gemahlin eine Tochter seiner Schwester Anna, der englischen Königin, war. Andererseits stand sein Haus seit dem Speierer Frieden von 1544, in dem Karl V. darauf verzichte hatte, die Rechte der Familie Christians II. auf die dänische Krone weiter zu vertreten, in überlieserter Freundschaft mit Spanien. Die Lösung der Niederlande von der Monarchie Philipps II. hat die beiden Regierungen einander noch mehr genähert; denn die holländische Überlegenheit zur See ward am Sunde bald nicht weniaer beinlich embfunden als früber die baissische, da sie wenia

Reigung zeigte, ein banisches dominium maris Baltici zu respektieren. Als Christian IV. sich anschiefte, die Mündungen der Sibe und Wester leinen Sinfluß zu bringen, kam es, trog altüberzlieferter Gegnerschaft der sich Sinigenden, zu einem niederländischansischechgebanschifchen Berteidigungsbundnis gegen in. hat schon auf fatholischer Seite religiöse Interessensischaft politische Gegenzschylicher Geite religiöse Interessensischaft politische Gegenzschylicher Geite rectignen vermocht, so ist das bei den Protestanten erft recht ber Kall gewesen.

Das Auftreten ber Liga in Rieberbeutschland bat ibre führenben Machte bann boch einander naber gebracht. Die Riederlander, für bie nach Ablauf bes zwölfjahrigen Stillftanbes ber Rrieg mit Sbanien neu begonnen batte, fanden Tillba ftarte, friegsgewohnte Streitfrafte unmittelbar an ihren Grengen. Chriftian IV. aber fab feine Bistumspolitit, an ber nach bem geringen Erfolge feiner Beftrebungen gegen Schweben und bie Stabte feine hoffnungen auf eine ansebnliche Machterweiterung allein noch bingen, auf bas ernftlichfte gefährbet. Sein zweiter Sohn, ber fpatere Ronig Friedrich III., war Bifchof bon Berben und Roadjutor im Ergftift Bremen, marb um Denabrud. Als bie Ligiften in Berfolgung Chriftians von Braunichweig ine Salberftabter Bistum einzuruden brobten, bemog ber Ronig feinen Reffen, ber an feinem Sofe erzogen worben mar, feinen namen empfangen und nicht wenig bon feiner Art angenommen batte, ebenfalls jugunften Friedrichs auf feine Burbe ju verzichten. Auch um Magbeburg, Minden und Baderborn bemühte fich Ronig Christian fur ben Sohn. Beber auf Erweiterung, noch auch nur auf Erhaltung bes errungenen Befiges tonnte er rechnen, wenn Raifer und Liga in Deutschland bas beft in ber Sand bebielten. So ließ er fich bereit finben gur "evangelischen Alliang" mit ben Nieberlanden und England. Ronig Jafob I. batte fich 1623 entichloffen, bem Drangen feines Bolfes ju weichen und feine fpanienfreundliche Bolitit aufzugeben. Geine und feines Dis nifters Budingham Beriprechungen find es befonbers gemefen, bie Chriftians IV. Entichluß jum Rriege jur Reife gebracht baben, baneben bie allerbings auf gang falider Beurteilung ber Sachlage Dietrid Coafer, Deutide Gefdicte. Bb. II

begrundete Befurchtung Chriftians, daß Guftaf Abolf fich an bie Spige eines protestantischen Bundes ftellen werbe.

Des Ronigs Ginflug im nieberfachfischen Rreife mar ftart genug, feine Babl gum Rreisoberften burchzuseben, für bie feine bolfteinische Bergogeftellung bie Grundlage abgab. Batte er ben Rreis gefchloffen gegen bie Liga führen und gar noch Johann Georg bon Sachfen und Georg Bilbelm bon Brandenburg ins Gelb bringen tonnen, fo mare bie Ausficht auf Erfola bei entichloffener Rriegführung nicht gering gemefen. Aber bie beiben Rurfürften faben fortgefest in ber Neutralität ihre befte Dedung und maren nicht au bewegen. fie aufzugeben, und ber Rreis ichloß fich bem Ronige bochftens gur auten Salfte an. Die großen und reichen Stabte verfagten fich ibm vollig. Wie batten fie fich bereit finben laffen mogen, ibrem ichlimmften Wiberfacher jum Giege ju berbelfen? Ihre Lage mar fritisch genug, fie ichienen nur bie Babl ju baben, "entweber banifc au fterben ober fatholifch zu verberben". Bon ben melfifchen Fürsten hat ber Ronig feinen ichmachfinnigen Bolfenbutteler Reffen Friedrich Ulrich nur mit Bewalt in ben Rampf bineinzwingen tonnen. Bergog Georg bon Luneburg, einft ber nabe Freund und Rriegegefahrte bes Ronigs, einer ber Erften unter benen, Die fich fpater Buftaf Abolf anschloffen, nahm Stellung auf Seite bes Raifers und ber Liga. Bon ben Gottorbern ging Bergog Abolf in feindliche Dienfte. Luneburger und Gottorber rachten fich fur bes Ronigs begehrliche Bistumspolitit, Die über ihre berechtigten Bunfche und Anfpruche rudfichtelos binmeggegangen mar.

Wenige Bochen nach Eröffnung bes Feldzuges, als noch tein Blut gestoffen war, erlitt der König in Hameln am 20. Juli 1625 in der Trunkenheit einen schweren Sturz, nach welchem er nie wieder in den vollen Besig seiner geistigen Kräste gekommen ift. Reiche und vielseitige Begadung ist in Christian IV. verwüstet worden durch seine Haltosigkeit gegenüber niederen Trieben; selten hat ein einzelner Fall solcher Bersehlung so schwere Folgen nach sich gezogen. Die Ereignisse bis zur Schlacht bei Lutter am Barenberge, wo Christians heer, das übrigens, abgesehen von wenigen

königlichen Leibtruppen, ausschließlich aus beutschen Solbaten und Führern bestand, der überlegenen Kriegskunst Tillys und seiner Regimenter unterlag, sind von diesem Borfall entscheidend beeinslußt worden.

Bis zum Beginn bes banisch-niebersachsichen Krieges sind bes Kaisers Fahnen außerhalb seiner Erblande nicht gesehen worden. Als Christian IV. seine Armee ruftete, stellte auch Ferdinand II. ein eigenes heer auf. Den Auftrag bazu erhielt Albrecht von Walbstein, Wallenstein.

Die Zeit kannte schon stehende Heere; aber ein herrschender Brauch waren sie noch nicht. Sie sind das, kann man sagen, erst wesentlich unter der Einwirkung des Dreißigsährigen Krieges geworden. Der Kriegsherr sah sich angewiesen auf Führer, deren Namen einen Klang hatten bei den Werbelustigen. Sie brachten die Haufen, die Regimenter und Fähnlein, zusammen, die er in Dienst zu nehmen hatte. Daß ein einzelner derartiger Führer seinem Kriegsherrn eine ganze Armee stellte und beren Leitung dann auch im Felbe völlig in der Jand behielt, war nicht ohne Beispiel, aber doch auch nicht allzu häusig bei diesem Versahren.

Wallenstein ift einer in beschränkten Verhältnissen lebenden tichechischen und evangelischen Abelöfamilie des nordöstlichen Böhmens entsprossen. Er hat es verstanden, in der Welt emporzukommen. Weder seine Nationalität, noch seine Konfession hat ihn gehindert. Es würde schwer sein, die Verdienste zu nennen, die sein rasches Emporsteigen erklären und rechtsertigen könnten. Zwei reiche Heiraten haben besonbers geholsen, ihn vorwärts zu bringen. Die umfassenben Konsiskationen, die der Niederwerfung Böhmens sogten, hat er aufs glüdlichse auszunuten verstanden. Als er 1623, vierzigjährig, zum Fürsten von Friedland erhoben wurde, war er des Landes reichser Grundherr. Gerade sein Besit hatte es ihm ermöglicht, den Kaiser wiederholt zu verpflichten.

Wallenstein befaß keinen Felbherrnruhm, als er 1625 an die Spige ber von ihm geschaffenen kaiserlichen Armee trat und fie,

ftarker als die der Liga, neben diese stellte. Während ein Teil seiner Truppen mit bei Lutter kampste, erwarb er nicht allzu kostspielige Lorberen gegen den Mansselder und indem er Schleften von den Feinden sauberte, die in die kaiserlichen Lande eingesallen waren. Im August 1627 an die Niederelbe zurückgelehrt, waren es besonders seine Mannischaften, die den Krieg nach Danemark selbst hineintrugen. Sein General Schlid folgte dem weichenden Koniae über die Giber und vertrieb ibn vom Keftlande.

Ballenftein entwarf Plane, ibm auch übers Deer gu folgen. Er nannte fich "bes Dzeans und bes Baltifchen Deeres General". Bei ben Städten, obne bie bier nichts auszurichten mar, fanden aber weber ber Raifer noch bie Spanier mit ibren Antragen und Berfprechungen Gebor. Die batten fie fich alle Seemachte, Danemart und Schweben, England und bie Rieberlande, auf ben Leib gieben follen auf bas Berlangen bon Botentaten, Die Gout gegen biefe Dachte noch lange nicht gewähren tonnten, und beren lettes Riel boch mar, fie bon ihrer Religion abzudrangen! Lubed und Samburg ju gwingen, bat Ballenftein gar nicht versucht; von Stralfund mufte er nach bartem Rambfe ablaffen. Er ift es bann befonbers gemefen, ber im Dai 1629 ben Lubeder Frieben guftanbe brachte, in welchem bem Danentonige feine famtlichen angestammten Besitungen gurudgegeben murben, fo bag ber Geminn allein in feiner zeitweifen Berbrangung aus ben Bistumern bestanb. Nicht obne feine eigenen Intereffen neben benen bes Raifers und gar benen ber Liga im Auge ju baben, bat Ballenftein biefen Frieben gefchloffen. Ferdinand, ber nur ichlecht hauszuhalten verftand und ftets gelbarm mar, batte, feine ichmere Schuld einigermaßen gu begleichen, ben Rurften von Friedland 1628 gum Bergoge bon Metlenburg gemacht. Ballenftein fuchte bas Reftbalten biefer Beute burd aute Begiebungen gum Danenfonig gu erleichtern.

Noch vor bem Abschliß des Lübeder Friedens, am 6. März 1629, hat Ferdinand das Restitutionsedist erlassen. Es schloß die Calvinisten vom Augsburger Religionsfrieden aus. Den geistlichen Borbehalt hielt es in vollem Umfange aufrecht, so daß es nun teine Bistumer mehr unter protestantischen Bischöfen geben sollte. Anbererseits sah es die Deklaration als nicht vorhanden an; auch jeder geiftliche Fürft sollte das Recht haben, feine Untertanen zu seinem Glauben hinüberzuführen. Dazu ordnete es, unbekümmert um die entgegenstehenden Zusagen, die einzelnen Neichsfürsten gegeben worden waren, die Rüdgabe aller geistlichen Stifter und Güter an, die seit dem Passauer Frieden von ebangelischen Fürsten ihren bisherigen Rweden entfremdet worden seien.

Überblict man ben Bang, ben bie Begenreformation in Deutschland burchmeffen batte, fo fann über Biel und 3med bes Cbifts fein Zweifel fein. Dem beutschen Protestantismus marb bie Art an die Burgel gelegt. Er batte feit bem Augsburger Religionsfrieden fein Territorium mehr gewonnen, vereinzelte eingebuft. Bo er unter tatholijder herrichaft verbreitet gemefen mar, mar er vernichtet; Die vereinzelten Berfuche, ibn in geiftlichen Fürftentumern einzuführen, maren vereitelt worden. Jest follte er weite Gebiete, Die feit Menichenaltern in feinem vollen Befit maren, wieder berausgeben. Ru ben calvinifchen Fürsten geborte auch ber Landgraf von Beffen Raffel! Bie bie Gegenreformation ins Bert gefest merben follte, bafür batten bie ligiftischen und faiferlichen Truppen in ben bon ihnen besetzten Gebieten ichon bie Belege geliefert. Sie hatten auch ohne Goitt fatholische Beiftliche und fatholischen Bottesbienft wieber eingeführt, wo fich nur irgend eine Sandhabe bot. neutralen evangelischen Stanbe batten feinerlei Ausficht, bag fie irgendwie geschont werben wurden. Satte ber Ratholizismus in ihren Gebieten einmal wieber Fuß gefaßt, fo mar eine Sanbhabe für weiteres Gingreifen gegeben. Blieben Dacht und Bille feiner Rubrer, wie fie maren, fo mar bas Ende bes beutschen Brotestantismus abaufeben.

Über die Wendung, welche die beutschen Dinge in dieser Lage nahmen, werden protestantische und katholische Geschichtsaufsassung nie einig urteilen. Als das Restitutionsedikt erlassen wurde, erfreute sich Ferdinand II. einer Machtstellung im Reiche, wie Karl V.

fie nicht inne gehabt batte. Dan muß jurudaeben in bie Beit ber erften fachfifden Ronige, Lothars bes Sachfen, Friedrich Barbaroffas, um die Macht beutider Raifer an unferen Meerestuften fo aur Beltung gebracht ju feben. Bar nicht bie Doglichkeit borbanben, trop allem bas Reich wieber zu einigen unter einer ftarten taiferlichen Gewalt? Die mare bann eine tatbolifche gemefen, aufgerichtet über einem tatholischen Bolte. Bobl ftanb folden Ausfichten die Tatface entgegen, baf bie Übermacht bes Ratholizismus auf einem gefpaltenen Boben rubte, auf faiferlicher und ligiftifcher Macht, und bag bie errungenen Erfolge mehr biefer als jener berbantt murben. Die bairifde Rubrericaft ber Liga ftanb in altüberliefertem Gegenfat ju bem babsburgifchen Raifertum, ber auch mabrend bes Dreißigjabrigen Rrieges ftets nur geitmeife bat aus: geglichen werben tonnen. Die Aufrichtung einer ftarten Reichs: einheit unter Babsburgs Berricaft mare ameifellos auch auf tatbolifden Biberftand gestoften. Ber folde Ginbeit als fegensreich anfieht, wird aber leicht glauben, bag fie tropbem erreichbar gemefen mare.

Sicher hätte sie aber nicht zu ber Entwicklung führen können, die unserem Bolke später beschieden gewesen ift. Das Geistesleben unserer jüngsten Jahrhunderte ruht auf dem Protestantismus, ist ohne ihn nicht denkbar. Unsere Großen im Reiche der Geister verdanken wir ihm. Wir können uns nicht vorstellen, was unser Volk, und zwar nicht allein, soweit es protestantisch, sondern auch, soweit es katbolisch ift, geworden wäre ohne sie. Wir begrüßen es als ein Blud für das gesamte deutsche Volk, ja für die Menscheit, daß die Einheit, die die lieicht erreichdar gewesen wäre, wenn Kaiser Ferdinand II. die Machtsellung von 1629 behaupten und zur vollen Entsaltung hätte bringen können, nicht zur Durchsührung kam. Es war wiederum eine Lage, wie sie unser Volk die zur ablichen Erfüllung wiederholt ersebt hat, in der nur eins von zweien möglich war, Einheit ohne Geistesfreibeit, oder Geistesfreiheit ohne Einheit; das dritte, die Bereinigung beider, war zur Zeit ausgeschlossen.

Es ift ein trauriges Rapitel unferer Gefchichte, daß bie Ent=

scheidung in dieser Lebensfrage unseres Bolles herbeigeführt werden mußte durch eine auswärtige Macht, daß sich in unserer eigenen Mitte die ersorberliche Kraft nicht fand.

Das erste Jahrzehnt bes Dreißigjährigen Krieges hat ben Reichsfürstenstand, soweit er evangelisch war, in trauriger, fast beispielloser Unfähigkeit getrossen. Die katholischen Reichskände wurden zusammengehalten durch den bairischen Gerzog, der seit 1623 auch pfälzischer Kurfürst war. Max war die Liga; seine Umsicht, seine ruhige Entscholsenheit waren ihre Kraft. Bon den drei proteskantischen Kursürsten war keiner der Stellung gewachsen, die rebelleidete, der Pfälzer nicht wegen seines leichtsertigen, gedankenlosen Wagemuts, Johann Georg von Sachsen und Georg Wischelm von Brandenburg nicht wegen ihrer an Stumpssinn grenzenden Ruhebeurstigkeit. Die lehten Jahre des Krieges hatten aller Welt offendar gemacht, daß sie sich alles bieten ließen.

Auch unter ben minder mächtigen Fürsten sanden sich nur bereinzelte, benen Kopf und herz am rechten Flede saßen. Gin eigentumliches Spiel des Schickslaß war es, daß damals gerade die ernestinische Linie des Haules Wettin in den beiden Brüdern Johann Ernst und Bernhard zwei Männer von mehr als gewöhnlicher Geistes und Willensktaft besaß, die in kurfürftlicher Machtsellung anders eingegriffen haben wurden als in Gestalt dänischer und schwebischer Trabanten.

Die öbe Prunt- und Genufssucht, die an den Hösen der Zeit herrschte und über eitlem oder wüstem Tand das Wichtigste vergaß und versäumte, hat kein Geringerer als Gustaf Adolf selbst an seinen Standesgenossen schaft gegeißelt. Die Städte aber und die Territorialkände haben in Engherzigkeit und Beschränktheit der Geschaftspunkte mit den Fürsten nicht nur gewetteisert, sondern sie übertroffen. Das Bordringen der Kaiserlichen und Ligisten in die protestantischen Gebiete hat die ganze Rläglichkeit dieser in jahrbundertelangem Kleinstaatsleben erstarrten Kreise an den Tag gebracht. Nur in der Verkeidigung des unmittelbaren Heims, auf den Mauern der Städte und in den Wälbern und Schluckten

ber Berge, hat fich bereinzelt erwiesen, bag auch im Bolle noch Tattraft lebte. Es ju größerem hanbeln zusammenzufaffen, mußte ber Schwebenkönig eingreifen.

Schweben war bis babin mit beutschen Berhaltniffen nur in leichte Berührung gefommen. Es war burch die vorgelagerten danischen Bestigungen Norwegen, halland, Schonen, Bletingen, Gotland und Defel von Europa gleichjam abgeschlossen. Gustaf Basa hatte ihm die volle Selbständigkeit errungen, aber er so wenig wie seine beiden nächsten Nachfolger, die "Schneekönige", waren in die abendebten nächsten Nachfolger, die "Schneekönige", waren in die abendelandische Fürstenwelt voll aufgenommen. Sine europäische Stellung hat seinem Neiche und seinem Bolte erst Gustaf Abolf gegeben.

Als Gustaf Abolf, Gustaf Wasas Enkel, 1611, eben 17 jährig, an Stelle seines Vaters Karls IX. die Regierung übernahm, lag sein Land in schwerm Kriege mit Danemark. Den Frieden hat er von Christian IV. nur erlangen können gegen zeitweise Abtretung des einzigen Zuganges, den Schweden zur Nordsee besah, des sesten Elfsborg an der Mündung der Söta-Elf dort, wo setzt Gotenburg liegt. Nur durch äußerste Sparsamkeit (sein königliches Tassessicht geworden, 1619 zum sessignischen Termine die letzte Nate des Lösegeldes zu zahlen und den wichtigen Plat zurckzuerlangen.

Und Danemark war nicht ber einzige Feind, mit bem Schweden zu rechnen hatte. Seit Jahrhunderten tämpste es mit den Russen um die Mündung der Newa. Gustaf Adolf hat da, wo jest Petersburg liegt, die Feste Ah angelegt und im Frieden von Stolbowa 1617 den Fluß und ganz Ingermanland behauptet. Das Zarenzeich war von der Office ausgeschlossen. Dauernd aber drohte der Ophnastie Gustafs und seinem Bolke schwere Gesahr von Polen her. Dort war Sigmund III. König, als Sohn Johanns III. von Schweden, des zweiten Sohnes von Gustaf Wasa, Gustaf Adolss Better und vor ihm berechtigter Erbe, auch 1593—1599 Schwedens anerkannter Herr. Weil er katholisch war und katholisch zu re-

gieren suchte, war Gustaf Abolfs Bater an seine Stelle gesetht worden. So stand Gustaf Abolf im schärfsten Gegensatzu einer Macht, die vor allem am Katholizismus, am Hause Habsburg, Rüdshalt suchte und sand, und die ihm und seinem Lande gerade durch biesen Rückhalt eine stetige Drohung war. Kaum irgendwo deckten sich die politischen und die religiösen Interessen so vollständig wie bei dem schwedischen Könige.

So hat Gustaf Avolf vom Beginn der böhmischen Wirren an daran gedacht, die evangelische Sache zu unterstüßen. Das war ihm zunächst in wirksamer Weise unmöglich. Er hat aber keine Gelegenheit versäumt, zum Kampse gegen Kaiser und Liga anzuspornen. Er behielt auf diese Weise freie Hand gegen Polen. In den 20 er Jahren, als Ligisten und Kaiserliche das Reich überschwemmten, drängte er seinen unversöhnlichen Gegner von der Ostee zurück, eroberte Livland, Kurland und Westpreußen und nahm die Flusmündungen, durch die Polen mit der Welt in Verbindung stand, unter Aufsicht. Die Ossies ward dies gegen Bornholm hin schwedisch. Es verseht sich von selbst, daß damit der überlieferte Gegensta un Dänemark noch verschäft wurde.

Wie falsch beurteilten boch die Staatsmänner die Lage, die es für möglich hielten, diese beiden Mächte in einer "evangelischen Allianz" zu vereinigen, beurteilen historiker, die das für ausstührbar halten, sie noch heute! Leichter hätte man Bourbon und habsburg zusammen vor den katholischen Wagen spannen können als Dänemark und Schweden vor den edungelischen. Gustaf Abols ift Berhanblungen nicht ausgewichen; aber er hat mit klugem Bedacht seine Bedingungen für die Mitwirkung immer so gestellt, daß sie für Christian IV. unannehmbar waren. Es ist aber ein weiterer Beleg für seinen politischen Fernblich, daß er die verlodende Gelegenheit der dänischen Riederlagen troß aller Einladungen von katholischer Seite nicht zu benutzen versuchte, um dem Nedenbusler völlig den Garaus zu machen. Er wußte mit Sicherheit zu unterscheiden, wo die größere Gesahr drohte. Gelang es ihm, Kaiser und Liga in ihre alte Stellung zurückzudrängen, so brauchte er

Danemark fo wenig wie Bolen ju fürchten. Gine Rieberwerfung Danemarks mit tatholifcher Silfe aber tonnte nur ein Augenblickserfola fein.

Guftaf Abolf gablt zu ben Größten, Die ber Erdfreis als Berricher gefeben bat. Der Fundamentalfat gefunder Staatsmannstunft, bak Die Rrafte eines Staatsmefens nur einzuseben find für beffen eigene. wohlberftanbene Intereffen, mar ibm in Fleisch und Blut übergegangen. Er war nicht, wie Chriftian IV., an ben beutiden Dingen unmittelbar beteiligt; nie haben ichwedische Ronige beutsche Bistumspolitit getrieben. Dagu lag ihnen Deutschland ju fern. Buftaf Abolf jest bie Baffen in die Sand brudte, mar die Gefahr, bie über ibm und feinem Bolte ichwebte: "Bir muffen ihnen in Stralfund begegnen, ober fie merben uns in Stodholm auffuchen!" Alles, mas er bis babin errungen batte, mar in Frage gestellt, wenn er bie Raiferlichen an ber Oftfee festen Guß faffen ließ. Wie weit ibn dabei Glaubens, wie weit Staatsintereffen bormarts trieben, ift eine mukige Frage, die obendrein niemand beantworten fann. Zweifellos mar er ein überzeugter ebangelijder Chrift; aber es lag icon in ber Natur bes bon ibm gelentten Staatsmefens, bag feine Erfolge auch bem Brotestantismus quaute tommen mußten. Nichts ift geschehen, mas auch nur vermuten ließe, bag er bei langerem Leben und bauernder Macht protestantifiert baben murbe, wie Ferbinand und Marimilian retatbolifiert baben. Sier liegt ein tiefgreifender Unterschied, ber allerdings mehr feinen Brund in ber Berichiebenheit ber Befenntniffe als ber Berfonlichkeiten bat.

Für Gustaf Abolf gab es noch einen besonderen Grund, der ihn nötigte, mit den Kräften seines Landes hauszuhalten und sie nur für unumgängliche Entscheidungen einzusehen. Nach Bevöllerungszahl und wirtschaftlichen hilfsquellen war Schweden neben Schottland trop feines weiten Gebietes das unbedeutendste aller europäischen Rönigreiche. Es konnte sich in dieser Beziehung weder mit dem dänisch-norwegischen, noch gar mit dem polnischen Reiche meffen; es ftand, mit deutschen Zerritorien in Bergleich gestellt, nicht nur

bem sächsischen Kurfürftentum, sondern auch 3. Bip. den vereinigten Gebieten von Württemberg und Ansbach-Baireuth-Rulmbach nach, die widerstandstos dor dem Willen der Liga zu Kreuze gekrochen waren. Die Erwerbungen aus dem polnischen Kriege waren zu jung, um eine wesentliche Stärkung der überlieferten Macht darzuftellen. Die Geschichte kennt kein Beispiel, daß mit so geringen Mitteln so Großes geleistet worden ist, wie Gustaf Abolf an der Spitze Schwedens geleistet worden ist, wie Kraft seines Bolkes nach allen Richtungen bin aufs äußerste anzuspannen und es zugleich bei gutem Willen zu erhalten.

Er tonnte babei an eine gewiffe nationale Tradition antnubfen. besonders in der Ruftungsfrage. In Schweden bat die Bebrhaftigfeit bes Bauernftandes, ber fo ziemlich bas Bolt felbft barftellte, nie völlig brach, bom Staate unbenutt, gelegen. Bum Teil batte bas feinen Grund in ber Armut bes Lanbes. Deutsche Golbner baben ichmebische Ronige ftets nur in beschränfter Rabl balten tonnen. Für Guftaf Abolf ift Die Bermertung ber einheimischen Behrfraft die Grundlage feiner militarifden Starte geworben. icheibet fich bamit vollständig von allem, mas fonft auf bem Gebiete ber Rriegseinrichtungen ber Reit befannt mar. Er bat es verftanben. aus feinen Schweben, Goten und Finnen, Die bas Reich ihm ftellte, ein wohlorganifiertes und bisgipliniertes beer gu bilben. Als er Chriftian IV. fura bor Abichluß bes Lubeder Friedens jur Fortfegung bes Rrieges zu bestimmen fuchte, und biefer bie Brauchbarteit ber ausgehobenen Mannichaften bezweifelte, entgegnete ibm Guftaf Abolf mit lebhaftefter Barme: "3ch will mich wohl verpflichten, mit meinen Reitern, obgleich fie teine fconen Pferbe baben, eine ber besten Ruraffier-Rompagnien ju dargieren, bie es in Tillys ober Ballensteins Armee geben konnte." Die Armee, Die Gustaf Abolf ins Felb führte, mar anderer Art als die Chriftians IV.

Er ist auch in den Jahren, bevor er selbst eingriff, nicht mübe geworden, die deutschen Fürsten zur Berwendung ihrer Landeskraft in seinem Sinne anzuregen. 1623 schrieb er an Abolf Friedrich von Meklendurg: "Guer Liebben kann leicht aus dem Landvolk 2000 Mann schreiben, der Bruder ebenso, der Herzog von Hossein wohl mehr. Sin Schiff kann des Jahres nicht viel mehr koften, als manch Banket einem Suer Liebben unterweilen kostet, und ware doch Suer Liebben mit einem mehr als mit dem andern gedient. Es möchte Suer Liebben jemand einbilden wollen, als wenn das Landvolk nicht zum Kriege tauget; lassen wollen, als wenn das Landvolk nicht zum Kriege tauget; lassen sich solches ja von den Großsprechern nicht einbilden; glauben mir, der ich täglich die Probe davon nehmen muß, daß, wenn sie wohl gesührt und kommandiert werden, mit ibnen mehr denn mit der Soldatesca auszurichten ist."

Dit biefer Bufammenfetung bes ichwebischen Beeres bangt auch die fo febr viel beffere Manneszucht jufammen, die Guftaf Abolf, berglichen mit allen zeitgenöffischen und früheren Urmeen, aufrecht erbalten tonnte. Erft nach bes Ronias Tobe, als es unvermeiblich murbe, bem Geere auch andere Bestandteile in großerem Umfange einzureiben, bie bann boch alle unter bem gemeinsamen Namen ber "Schweben" gingen, ift auch in biefem Beere jene Ruchtlofigfeit eingeriffen, fur die bann ber Rame ber Fremden mit Borliebe als Rennzeichen gebraucht worben ift. Jebe Art ber Beidulbigung, als batten bie Angeborigen bes famm: und glaubensbermanbten protestantifden Silfsvolfs befonbers ichlimm im Reiche gehauft, etwa ichlimmer als die bom Raifer berbeigerufenen Spanier und Rroaten, Ballonen und Arlander, muß als völlig ungeschichtlich jurudgewiesen werben. Es mag boch auch betont werben, bag beibe Ronige, ber banifche wie ber ichwebische, gefommen find aus eigenem Antriebe, gedrängt burch bie Intereffen, die fie bertreten wollten, nicht gerufen von Angeborigen bes Reiches, wie es fast ausnahmelos bei ben tatholifden Silfsaftionen Muswärtiger ber Fall gewesen ift. Man follte mit berartigen Borwürfen tatholischerfeits endlich babeim bleiben; fie richten fich felbit, ba fie nur Berleumbungsfucht ober Untenntnis offenbaren.

Im Juni 1630 betrat Gustaf Abolf auf bem Ruben und bann in Borpommern beutschen Boben. Zwei Monate später warb Wallenstein vom Raiser auf Drangen ber Fürsten entlassen. Seine rückfichtslose Selbstherrlichteit hatte vor allem auch die Genossen der Liga verlett. Der Druck, unter den sein Spstem der Heeresausstellung und heeresunterhaltung Freund und Feind beugte, schien unerträglich. Man wird dem Wechsel in der militärischen Obersleitung eine gewisse Bedeutung beimessen; die überraschenden Ersolge Gustaf Adolfs erklären sich doch vor allem aus seiner Überlegenbeit zugleich als Staatsmann wie als heerführer.

Seine Streitmacht mar junachft nur 15 000 Mann ftart. batte, als er landete, außer ben metlenburgifchen Bergogen, Die ibre Bieberherftellung bon ibm erwarteten, feine Bunbesgenoffen auf beutschem Boben. Den eigenen Schwager, ben branbenburgischen Rurfürsten, bat er nur mubiam balb gwingen, balb gewinnen tonnen. Die Mebrzahl ber Fürften, voran ber fachfifche Rurfürft, mar einig, in ber grundfablichen Reutralität und Defensive zu verharren. Bergogerung, die fo entstand, verschulbete ben Fall und bas Schidfal Magbeburgs im Mai 1631. Als Tilly Cachfen felbft angriff, ichloß fich ber Rurfürst endlich bem Ronige an. Es folgten bann bes fieggewohnten Ligaführers Nieberlage bei Breitenfelb (7. September 1631) und Guftav Abolfs Siegeszug an ben Rhein und bis in bie Saubtstadt bes Baierlandes. Erft die Aufftellung eines neuen faiferlichen Beeres unter Ballenftein bemmte feine Fortichritte. Im Entideibungstambfe bei Lugen am 6. November 1632 mard Ballen= ftein geschlagen, aber Guftab Abolf fiel, in blübenbfter Mannestraft, noch nicht 38 Sabre alt.

Unendlich oft ist erörtert worden, was geschehen wäre, wenn ber König seinen Sieg überlebt hatte. Bas an Nachrichten erhalten ist, genügt nicht, um zu sagen, wie er selbst sich die Zukunst bachte. Sicher ist, daß er nicht versaumt haben würde, seine und Schwedens Stellung in Deutschland genügend zu stügen durch unmittelbaren Besig, durch Bundesverhällnisse oder Unterordnung. Es ist möglich, vielleicht wahrscheinlich, daß er die Hand nach der Kaisertone ausgestreckt hatte. Gustaf Abolf hatte im 43. Lebensjahre gestanden als Ferdinand II. starb. Entschieden muß verneint werden, daß Schwedens König als beutscher Kaiser eine Gesabr

für Deutschland bedeutet hatte. Suezisiert werden konnte Deutschland nicht. Gine solche Gestaltung der Dinge hatte die Lage des Reiches nicht verschlimmern, ihr nicht so schällich werden können wie einst das spanischeburgundische oder wie das sonst drohend sich zeigende französische Kaisertum. Bielleicht wäre sogar aus ihr durch Sinziehung der geistlichen Fürstentumer eine ftarke Reichsgewalt bervorgegangen.

Den Ratholizismus batte fie aber unter allen Umftanben benachteiligt, ben Brotestantismus geforbert, ibn minbestens wieber auf ben Stand ber Jahre nach bem Augsburger Religionsfrieben gebracht, wahrscheinlich noch weiter verbreitet. Er hatte feine innere Berbefraft auch jest noch nicht bollftanbig verloren. Go tann auch bier bas Urteil fein einheitliches fein. Den "Retter bes Protestantismus" wird man je nach bem Betenntnis feiern ober verbammen. Uber Die perfonliche Bebeutung bes Mannes aber follte fein Streit fein. Sie ift unleugbar; bie Beschichte tennt unter ben Dachthabern feinen, ben fie über ibn gu ftellen batte. Bei ben Normannen hatten einft die Bapfte Dedung gefunden vor ber Übermacht ber beutichen Ronige; jest entrif ein nordischer Belb Rom bie Beute, Die es icon in Banden ju haben glaubte. Die ftanbinabifchen Germanen haben ihren vollen Unteil an ben entscheibenben Wendungen ber abendlandifden Gefdichte genommen. Die Birfung ihres Gingreifens tann als ungludliches Berbangnis aber nicht einseitig beflagt werben; fie ift ausgleichend verteilt.

Es laffen fich nicht allzu viele Beifpiele anführen, daß die Machtftellung, die ein herrscher fraft seiner überragenden Fähigkeiten errang, aufrecht erhalten werden konnte auch ohne regierungsfähigen Erben. Axel Dxenstjerna hat das als Reichskanzler weit über Schwedens natürliche Kräfte hinaus vermocht, weil Gustaf Abolf es verstanden hatte, die Besten seines Bolkes um sich zu sammeln und Infituationen zu schaffen, die über ihn hinaus wirstam blieben. Allerdings gestaltete sich der Kampf je länger, desto mehr zu einem blogen Ringen um befriedigende Borteile, nicht um entscheibenden Sieg.

Im meiften machte fich bas Fehlen bes toniglichen Rubrers in ben Begiehungen ju ben beutschen Fürften bemertbar. Branbenburg und Sachfen gingen bald ihren eigenen Beg, Georg Bilbelm befonders wegen feiner Anfpruche auf Bommern. Aber die gablreichen. junachft bebrobten mittleren und fleineren ebangelischen Reicheftanbe bes Gubweftens, ber "bier oberen Rreife", icharten fich im Beilbronner Bundnis um Schweden. Im Februar 1634 fcbied Ballenftein aus bem Rreife ber Mitbanbelnben. Guftaf Abolfs Ableben batte ibm bie Babn frei gemacht fur neue Taten; Erfolge find aber bem Friedlander nicht mehr beschieben gemesen. Seine Berfonlichfeit ftebt fremb in unferer Beidichte, Die ju allen Reiten wenig Raum gelaffen bat für ehrgeizige, wenn auch noch fo begabte Emportommlinge und Ufurpatoren. Dag Ballenftein über ben Barteien ftebend ein neues beutsches Staatsmefen batte begrunben tonnen, ift ausgeschloffen. Gin foldes Riel bat auch in ben Rreis feiner Bedanten nie ernftlich Eingang gefunden. Die Art, wie man fich feiner glaubte entledigen ju follen, mar niebrig genug; aber eine tiefere Teilnahme tann fein Schidfal wohl bem Dichter, nicht bem Siftorifer ermeden.

Auch ohne Wallenstein haben Kaiser und Liga sich ben Schweben und ihren Bundesgenossen nicht nur gewachsen, sondern überlegen gezeigt. Nach ihrem Siege bei Nördlingen (6. September 1634) ließ sich Johann Georg von Sachsen (Mai 1635) zum Prager Sonderfrieden bereit sinden, in dem der Kaiser einstweilige Sicherheit vor dem Restitutionseditte zusagte und dem Aurfürsten die ihm sichon verpfändeten beiden Lausigen als böhmisches Leben überließ. Brandenburg und andere evangelische Stände haben sich angeschlossen. Damit nahm der Krieg eine neue, seine verderblichste Wendung; Frankreich griff entsched in die deutschen Sände ein.

Es war nicht mehr, wie in ber Zeit ber Sugenottenkriege, burch eigenen konfessionellen haber besindert, die Zerrissenheit Deutschlands zu seinem Vorteil auszunuten. Mit der Eroberung von La Rochelle (1628) hatte Richelieu bem calvinistischen Staate

im Staate ein Ende gemacht, seinen andersgläubigen Landsleuten aber freie Religionsübung gelassen in demselben Augenblide, wo in Deutschland mit dem Restitutionsedit die gewaltsame Bernicstung des Protestantismus eingeleitet wurde. So war Frankreich wieder start nach außen wie nur je in den besten Tagen Franz' I. Gustas Avolls hatte es verstanden, französsisches Gelb für seine Zweck schlissen, ohne irgendwie an Freiheit der Bewegung einzubüßen. Nach dem Prager Frieden war diese Ausgabe nicht mehr zu lösen. So ging die Leitung der Dinge an Frankreich über.

Derfelbe Mann aber, der Kardinal, der daßeim die Evangelischen bekämpft hatte, nahm nun in Deutschland Stellung gegen den Katholizismus. Das übergewicht der politischen Interessen über die religiöfen trat noch viel schafter in die Erscheinung als in dem Verhaltnis Sustal Adolfs zu Christian IV. Richelieu versocht die "deutsche Libertät", Recht und Ansprüche der Stände gegen den Kaiser, versocht die Frankreich so nübliche deutsche Zersplitterung gegen die Sinheit, die aus einer verstärkten Kaisergewalt möglicherweise hätte hervorgeben können. Er würde die gleiche Politit versolgt haben gegenüber der Gefahr einer protestantischen Einigung; aber die Dinge lagen nun einmal so, daß er sie gegen seine Glaubensgenossen durchsüberen mußte.

So ift in dem Kriege die Bekenntnisfrage, die seinen Gang ja auch nie ausschließlich bestimmt hat, mehr und mehr zurückgetreten hinter die politischen Streitpunkte. Sachsen und Brandendurg haben dem Abschluß des Friedens mit dem Kaiser den offenen Krieg gegen Schweden solgen lassen, während Baiern, bessen politische Ziele in der Gestaltung der deutschen Dinge denen Frankreichs nicht so ganz entgegengeset waren, nie aufgehört hat, eine Figur in Richelieus Spiel zu bleiben. Dänemark und Schweden haben in den Jahren 1643—45 einen abermaligen Wassengang mit einander ausgesochten. Die verschiedenartigsten deutschen und ausländischen Streitsragen sind auf deutschem Boden zum Auskrag gebracht worden. Das Reich grenzte sast mit allen Staaten Europas, und welcher von ihnen hätte nicht innerhalb seiner Grenze Anliegen zu bertreten

gehabt? Die Kriegsfurie durchtobte die deutschen Gaue in jahem Bechsel von Ost und Nordsee bis gegen die Alpen und von den Bogesen bis zur Oder. Unser Baterland wurde das Schlachtseld Europas, der Krieg in gewissem Sinne zuleht um seiner selbst willen geführt. In den jahrelangen Friedensderschandlungen spielen die Ansprücke derer, die von ihm lebten, keine geringe Rolle. Erst als auch sie Befriedigung sanden, konnte am 24. Oktober 1648 zu Mänster und Osnabrud der Bestslässige Kriede gescholen werden.



## fünftes Buch.

Vom Westfälischen Frieden bis zum Wiener Kongreß (1648—1814).

## Erftes Rapitel.

## Dentschland im Beitalter Ludwigs XIV. (1648—1715).

oie Folgen des furchtbaren Krieges sind weit hinaus bekimmend geworden für Deutschlands Geschick. Wie stellen sie sich dar?

Aus tonfessionellen Anlaffen ift ber Rrieg entsprungen. Sat eine ber Konfessionen Borteil aus ibm gezogen?

Man könnte versucht sein, das für den Katholizismus zu bejahen. So weit Habsburgs Scepter reichte, war er wieder aufgerichtet worden; in der rheinischen Psalz hatte er wieder Fuß fassen, in der Oberpsalz wieder hergestellt, auch sonst hier und da sestgelegt werden können. Aber andererseits waren die norddeutschen protestantischen Bistümer unter weltliche Gerren ausgeteilt, die auch deren Stimmen auf dem Reichstage führten; allein Osnabrüd behielt noch einen Bischof. Doch sollte er abwechselnd katholisch und evangelisch sein, in letzteren Falle aus dem Dause Braunschweigsküneburg.

In der Frage der Kirchengüter und der Behandlung der Andersgläubigen aber mußte die katholische Partei sich zu einem befinitiven Berzicht versiehen. Es ward eine Normalzeit vereinbart. Der Besithkand, wie er am 1. Januar 1624 gewesen war, und die Religionsübung, wie sie an diesem Tage bestanden hatte, sollten mit Ausnahme der österreichischen Lande und der bairisch gewordenen

Oberpfalz dauernd sein. Wenn zuguterlett in das Friedensbolument noch die Bestimmung hinein gebracht wurde, daß das Zugeständnis nur "bis zur Religionsvereinigung" gewährt sein solle, so hatte das so wenig tatsächliche Bedeutung wie der päpstliche Protest, der diese Einwilligungen für nichtig erklärte, weil allein mit päpstlicher Zustimmung solches nachgegeben werden könne. Den Landesherren blieb ein Recht der Ausweisung — und auch das nur mit mehrjährigen Fristbestimmungen — allein gegenüber Untertanen, die nach dem Normaltermin ihre Religion geändert hatten oder zurgezogen waren.

Die konfessionellen Streitigkeiten haben mit diesen Bestimmungen nicht ihr Ende gesunden; sie sind auch nachher noch oft genug erbittert und mit Anwendung offener Gewalt geführt worden, haben auch eingewirkt auf die politische Bruppierung der Reichsstände. Aber zu kriegerischen Zusammenstößen unter ihnen ist est nicht mehr gekommen. Die Lehre des Dreißigsährigen Rampfes ist doch nicht bergessen worden. Man hat sich gewöhnt, Deutschlands konfessionelle Spaltung als etwas Unabanderliches hinzunehmen.

Benn so der Bestfälische Friede in Religionssachen in der Hauptsache den Zustand bestätigte, der vor dem Kriege rechtsgültig gewesen war, so war ziemlich das Gleiche auf dem Gebiete der staatlichen Berhältnisse der Fall. Gegen Ende der Zoer Jahre und wiederum nach der Schlacht bei Nördlingen hatte es schienen können, als siehe die Biederaufrichtung einer starten Kaisergewalt bevor. Diese Hossinungen begrub der Westfälische Friede in gleicher Beise wie die auf Biederherstellung der alten Kirche. Die Selbständigkeit der Reichsstände, ihr volles Versügungsrecht, ihre Souveränität, wie der herrschende Sprachgebrauch es ausdrücke, wurde vertragsmäßig sestgelegt mit der einzigen Beschräntung, daß ihnen Hündnisse gegen Kaiser und Reich untersagt sein sollten. Daß dieser Borbehalt nur Bedeutung hatte, wenn die Macht vorhanden war, ihn zur Geltung zu bringen, hat die Folgezeit gelehrt.

Sicher war damit nichts tatsachlich Neues in die beutsche Geschichte eingeführt. Seit Jahrhunderten waren beutsche Fürften und

Städte europäische Mächte gewesen und hatten Kriege geführt und Berträge geschlossen, ohne nach Kaiser und Reich zu fragen, auch gegen beide. Jest aber war diese Besugnis reichsrechtlich sestgengen. Die Staatsrechtslehrer, Samuel Pusendorf, der Heibelberger Professor und spätere schwedische, dann brandenburgische Sistoriograph, voran, brachten bald die Aussalung von der Ursprünglichkeit der landesherrlichen gegenüber der kaiserlichen Gewalt zu beherrschender Gestung. An die Stelle der tirchlich-religiösen Aussalung von Geschichte und Politik, die in der Zeit der Reformation und Gegensresormation so starten Sinsus gewonnen hatte, trat die staatsrechtliche; sie bestimmte die Hatung der Landesgewalten, drängte das Reichsrecht völlig in den Hintergrund. So wenig wie die religiöse ist die kaatliche Sinigung Deutschlands von Reichs wegen ie wieder ernstlich ins Auge gefaht worden.

Diesem Nichts an Ergebnissen stand nun ein empfindlicher Berlust an Reichsboden und eine beispiellose Beröbung bes beutschen Landes gegenüber.

Rum erften Dale in unferer Gefchichte ift im Bestfälischen Frieden vom Reiche felbft auf Reichsland verzichtet worben. Die ausbrudliche Anerfennung ber eibgenöffischen und ber nieberlanbifden Gelbständigkeit legte allerdings nur vollerrechtlich feft, mas langft unumftogliche Tatfache mar, und feine andere Bebeutung batte bie enbaultige Abtretung ber Bistumer Des, Toul und Berbun. Auch bie Begiebungen gu ben fpanischen Nieberlanden und ber fpanischen Freigraficaft Burgund erfuhren teine tatfachliche Anberung; aber ibre Berbindung mit bem Reiche murbe mehr als je eine nominelle, für feinen Bestand bebeutungelos. Es mußte, wie ber Bang ber Beschichte nun einmal gemesen war, für alle biefe fast gang aus bem alten farolingifden Teilreiche Lothars berausgeschnittenen Rwischenlande noch als ein gar nicht boch genug einzuschäßenber Borteil angeseben werben, bag fie mannigfaltig gersplittert und gesondert ihre eigene Entwidlung genommen batten und nicht insgefamt Bestandteile frangofifder Dacht geworben waren.

Tiefer ichnitten andere territoriale Bestimmungen bes Friedens in bas Beftebenbe ein. Der Übergang ber ofterreichifden Befigungen im Elfaß an Franfreich mit allen Rechten, Die bas Reich an fie batte. mar ein ichmerglicher Berluft fast ununterbrochen beutiden Gebietes und mit bem frangofischen Bejagungerecht in ben rechterbeinischen Blaten Breifach und Philippsburg eine bauernde Gefährdung beuticher Sicherheit. Und taum weniger verberblich mar bie Restjetung ber Fremben an unfern Deerestuften. Es begann eine Reit, in ber Deutschland seiner fämtlichen Flugmundungen beraubt mar. Bon feiner Reugrundung Bludftadt aus batte ber banifche Ronig bem Berfebr auf ber Unterelbe icon unbequem genug werben fonnen. Rest tam noch burch Erwerbung ber Bistumer Bremen und Berben bas linke Ufer bes Stromes und bie eine Seite ber Befermunbung in ichwedische Sande. Oftfriesland und die Emslande waren langft in ibrem wirtichaftlichen Leben und barüber bingus in ibrer gangen Rultur ein Anbangiel ber Nieberlande geworben. Als 1667 Die Dibenburger Graficaft nach bem Aussterben ihres angestammten Saufes an Danemart überging, gab es an ber Norbiee taum noch einen Befit. ben man beutich nennen tonnte. Und an ber Office fab es nicht viel beffer aus. Bu ben Dundungen ber Beichfel murben jest auch bie ber Ober verloren. Rusammen mit Rügen, Stralfund und Bismar maren fie ichmedisch geworben. Un ber gangen langen baltifchen Rufte bon Lubed bis Ronigsberg maren Roftod und Rolberg bie einzigen beutschen Plate, Die fich noch einigermaßen über die Stellung bon Rlipphäfen erhoben. Das beutsche Binnenland fonnte mit ber Aukenwelt fast nur noch burch die Bermittlung ober unter Uberwachung bon Fremben vertebren.

Es ist neuerdings gelegentlich in Zweisel gezogen worden, ob die Berwüstung Deutschlands durch den Dreißigjährigen Krieg so umfassen dar, wie die überlieserte Borstellung will. Es ist richtig, daß nicht unser ganzes Baterland und von seinen einzelnen Landschaften nicht alle in gleicher Weise in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Aber außerhalb des Alpengebietes gab es keinen Teil des damaligen Deutschen Reiches, der nicht wenigstens durch einige

Jahre grundlich beimgefucht worden mare, und gerade in ben fruchtbarften und blubenbften Begenden batte ber Rrieg fich wieberbolt bauernb festgefest. Die Angaben über Berlufte mogen bier und ba burd Unwahrhaftigfeit ober Gewinnsucht vergrößert worben fein; im Allgemeinen tonnen über bie Ruberlaffigfeit ber une gu Gebote ftebenben Radrichten 2meifel nicht besteben. Manche Ortichaften find bauernd verlaffen geblieben; nicht wenige mußten aus ibren Trummern neu erfteben. Die Ader, Die Beinberge, Die Dbftgarten lagen verwilbert ober vernichtet. Die Bevölferung mar befonders in ben offenen Orten auf einen Bruchteil gufammengeschmolgen. an manchen Stellen fo aut wie verschwunden, in Balber und Obland bergogen ober ju einem Abenteurer: Dafein berfprengt. Daß mit ber wirticaftlichen die sittliche Bermilberung Sand in Sand ging, berftebt fich bon felbft. Bie batten bie Daffen bes Bolfes und auch Soberftebende treu bleiben follen in ber Erfullung menfch= licher und burgerlicher Pflichten, mabrend es an ben unerläglichen Borbebingungen gesitteten Bufammenfeins feblte?

Man muß sich biese Lage vergegenwärtigen, um Leibnizens Wort, daß von allen Tugenden den Deutschen nur der Fleiß geblieben sei, richtig zu würdigen. Denn eben der Fleiß war die Tugend, die am sichersten den Ausweg aus dem Elend öffnete. Im Werdegang eines Jahrtausends war sie ein Gemeingut nicht nur der breiten Massen des Volkes, sondern auch seiner mittleren und oberen Schichten geworden. Bodenbeschaffenheit und Alima hatten ihre Entwicklung begünstigt, ja notwendig gemacht und übten sortsgeseh diesen sördernden Einsluß. Der Protestantismus hatte von seinen Ansangen an laut und vernehmlich jede Art redlicher Arbeit als Gott wohlgesälliges Werf gepriesen, als die vornehmse und wertvollste Bekätigung wahrer Frömmigseit. So hat lebensvoller Schassenstrieb langsam wieder emporgeboben aus der tiesen Not.

Aber er konnte sich noch lange nur auf das Nächste richten. Beitreichende Wirkung, jede Form höherer Auffassung blieben ihm fern. Auch konnte er größeren Ansprüchen an Sitte und Lebensführung mit bem, was die Heimat bot, nicht genügen. Auf die Umgangs-

formen, die Prunt: und Genugfucht icon bor bem Rriege unbeilvoll genug beeinflußt hatten, bat ber Rriegsbrauch vermuftend gewirft. Deutschland war auch in feinen befferen Stanben bas Land grober, ungeschlachter Sitte geworben. Go maren frembem Ginflug Tor und Tur geöffnet; auslandisches, insbesonbere frangofisches Weien bielt mehr als je gubor feinen Gingug, und nicht einmal allein jum Nachteil. Denn feinere Gebarung richtete fich nicht julest burch Rachahmung frember Borbilber wieber auf. Bunachft murben ihnen bie Sofe bienftbar, bann, wie ber Boblftanb fich wieber bob, auch weitere Rreife bis in die tieferen Schichten bes Boltes binab. Bebrauch ber frangofifden Sprache, frangofifde Doben und frangolifche gefellichaftliche Sitten und Umgangeformen murben Rennzeichen und unumgangliche Erforberniffe befferer Erziehung und Bilbung. Auch aus früheren Sabrbunderten find frangofifche Ginfluffe auf beutsches Leben zu berzeichnen; nie haben fie fo tief gegriffen, find nie fo willig entgegengenommen worben wie in bem Sabrbundert, bas bem Bestfälischen Frieden folgte. Debr als je ward beutiche Art aus bem Umgang ber vornehmeren Rlaffen verbrängt.

Die Entwidlung ist geförbert worden durch die glanzende Stellung, zu der Frankreich sich unter Ludwig XIV. erhob. Es wurde die leitende Macht Europas und als solche maßgebend vor allem für die deutschen Berbaltnisse.

Es ift nicht allein ber Dreißigjährige Krieg, ber es Frankreich ermöglicht hat, diese Stellung einzunehmen. Der Gang der gleichzeitigen Geschichte Suropas hat es begünstigt. Die spanische Beltmonarchie hat in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts für Frankreich alle Schreden verloren. Ihre Kraft, die nicht auf innerer Gesundheit, sondern auf bebenklichter Berwertung des überseeischen Besitze beruhte, war im letten 27 jährigen Kampse mit der Nebulik der Niederlande, vom Ablauf des 12 jährigen Stillftandes bis zum Bestfälischen Frieden, völlig verbraucht worden. Gleichzeitig batte England eine innere Umwälzung erlebt, die es nach

außen lahm legte. Den wenigen Jahren geschlossener Kraft, die ihm unter Cromwell beschieden waren, sind unter den letten Stuarts noch einmal Jahrzehnte gesolgt, in denen England französsischer Politik so dienstdar wurde wie nie zuvor oder gar nachher. Dazu kam das Austauchen der neuen schwedichen Großmacht, die zwar ihre eigenen Wege ging, aber doch mit Frankreich das gemeinsame Interesse hatte, die Mitte des Erdeils niederzuhalten. Daß im osmanischen Reiche nach einem Jahrhundert ungefährlicher Schwäche noch einmal die alten Eroberungstendenzen ungeahnte Kraft gewannen, hat Ludwig XIV. so geschickt wie skrupellos zu benutzen verstanden. So hat er die ganze Kraft seines reichen Landes der Erweiterung der Oftarenze widnen können.

Man hat sich gewöhnt, ben Gegensat zwischen Deutschland und Frankreich als unausgleichbar zu betrachten, und kein Lebender burfte zu behaupten wagen, daß diese Auffassung grundsalich sei. Aber es ift boch eine geschichtliche Tatsache, daß dieser Gegensat sich erst festgelegt hat in dem hier zu besprechenden Zeitraum.

Die beiben Nationalitäten haben in ben Grenzlanden, die sich nach dem Zerfall bes karolingischen Reiches herausbildeten, stets zusammengelebt. Nirgends hat jemals die Sprachgrenze auf namhafte Streden die Grenze der beiden Reiche gebildet; fast ununtersbrochen geht sie mitten durch die einzelnen Territorien hindurch. In den Zeiten, wo die karolingische Dynastie im Westreiche fortsdauerte, während sie im deutschen Osten ausgestorben war, blieben zwar die Ansprücke des alten Gerrschauses undergessen; aber dann solgten Jahrhunderte, in denen beide Neiche nach keiner Seite hin so dauerhaften Frieden erlebten wie an den beiderseitigen Grenzen.

Anders ward das erst, als Deutschland schwach wurde. Es ist erwähnt worden, wie die letzen westfrankischen Karolinger sich mit weitgehenden Plänen der Berlegung ihrer Ofigrenze trugen; die überlieserten Borstellungen von der Ausdehnung Galliens dienten ihnen neben dem Karolinger-Recht als Stütze. Die englische Gesahr, das Emportommen des durgundischen Hause, endlich die bugenottischen Racht mit der deutschen Kaiserklung, endlich die hugenottischen

Wirren haben diesem Streben nacheinander so mächtige hindernisse entgegengestellt, daß zeitweise die Selbsterhaltung schwer wurde. Jest war das alles überwunden. Seit heinrich IV. und Richelieu stand Frankreich wieder da in geschlossener Kraft und alsbald auch wieder bereit, sich nach außen im alten Sinne zur Geltung zu bringen. So übernahm es Ludwig XIV.

Er war zehn Jahre alt, als ber Bestfälische Friede geschloffen wurde. Der Neapolitaner Mazarin, der Bertrauensmann der letten Jahre Richelieus, war an seines Meisters Stelle getreten und hatte Frankreichs Politik nicht weniger geschickt als dieser selbst geleitet. Beide hatten vor allem die Schwächung kaiserlicher Macht im Auge gehabt, die Aufrechtenklung ber libertas Germaniae, der Selbständigteit der Neichsfände.

Das Biel mar im Friedensichluffe voll erreicht worben. 218 Barant bes Friedens und im Befit ber militarifden Stellung, Die es am Oberrbein gewonnen batte, mar Frankreich jederzeit in ber Lage, in Deutschland einzugreifen. Dachtverschiebungen batten fich bort gegen feinen Billen faum bollzieben fonnen. Reine gunftigere Berteilung beutider Dacht aber tonnte fich Frankreich benten, als wie fie gur Reit bestand. Gie ichloft jeben Berfuch, ben Nachbar ju ichmalern, bon bornberein aus, gestattete ibm aber, fur jebes Riel europaischer Bolitif, bas nicht bireft gegen bas Reich gerichtet mar, beutiche Rrafte in Bewegung ju feten. Bon nationaler Reind. ichaft gegen Frankreich, bas einem großen Teile bes beutichen Boltes foeben noch Bunbesgenoffe gemejen mar, fonnte nicht bie Rebe An Stelle biefer vom frangofifchen Standpunfte aus bentbar gludlichften Berbaltniffe bat Lubwig XIV. eine Lage geschaffen. in ber alles, mas im Reiche noch einen Reft beutschen Empfinbens bewahrt batte, fich gegen ben Connentonig und fein Bolt mit Abneigung, Bibermillen, ja mit bag erfüllte, eine Lage, Die ben Gedanten, das Reich gegen frangofische Eroberungsluft zu verteidigen, mehr als je zuvor zum Gemeingut bes beutschen Boltes gemacht bat.

Die beutschen Fürsten in ber Rolle bantbarer Schützlinge Frankreichs festgubalten mare für Ludwig XIV. um fo wertvoller

und zugleich um fo leichter gemejen, als ber Dreifigiabrige Rrieg boch eine Machtverschiebung gur Folge gehabt batte, Die beiben nachteilig werben tonnte. Die beutschen Sabsburger ftanden nach bem Rriege in anderer Stellung ba als por feinem Beginn. Rerbinand II. batte bie Monarchie nicht nur tonfessionell, sonbern auch politifch ju einer Ginbeit, feine Berrichergewalt ju einer nabeju absoluten gemacht. Die Dachtmittel bes ausgebehnten Befines lagen ficher in ber Sand bes Regenten. Seit ben Tagen Rarls V. batten bie beutiden Sabsburger nicht mit foldem nachbrud auftreten fonnen wie jest. Da fie auch nach bem Bergicht auf ibr elfäffifches Stammland im porberen Deutschland noch immer reich begütert maren, tonnte ihre gesteigerte Rraft boch auch Frantreich fühlbar werben. Indem fie jugleich eine vermehrte Gefahr fur bie Reichsftanbe barftellte, batte es nabe genug gelegen, alles ju bermeiben, mas biefen Gegenigt vermifchen fonnte. Lubmig XIV. bat alles getan, Die Gefährbeten in Die Urme ber Dacht zu treiben, bie fie im Dreifigiabrigen Rriege batten fürchten lernen.

Rwifden Frantreich und bem Reich lag der fpanifche Befit burgunbifden Uriprungs; nur auf ber furgen Strede gwifden Det und Bafel batten bie beiben Lanber noch eine gemeinsame Grenze. Der frangofisch-fpanische Rrieg batte auch nach bem Bestfälischen Frieden feinen Fortgang genommen. Als der Borenaische Friede 1659 auch ibn jum Abichlug brachte, trug Frantreich neuen Gewinn babon. Aber bon ben bon Spanien abgetretenen Bebieten maren nur zwei fefte Blate, bas bennegauische Avesnes und bas luremburgifche Diebenhofen, alter Reichsbefit; fonft erlangte Frantreich nur Boben gurud, ben es einft an Burgund eingebuft batte. Abfichten auf neue Erwerbungen bom Reich find unter Magarins Leitung nicht bervorgetreten. Er blieb bei ber alten Bolitit: Sammlung ber Schwachen, fie gegen ben Raifer ju ftarten und augleich ben frangofifden Ginfluß im Reiche lebenbig ju erhalten. Er bat 1658 besonders mit Unterftugung bes Mainger Ergbischpfe Johann Philipp von Schonborn einen "Rheinischen Bund" guftanbe gebracht. Der Rolner Rurfürft, Pfalg-Neuburg, Beffen-Raffel, Braunschweig-Lüneburg, Schweben für seine Länder Bremen und Berben, später auch Trier, heffen-Darmstadt, Württemberg und Münster, also protestantische und katbolische Reichsstände in bunter Mischung, ichlossen sich ber Verbindung an, traten unter Frankreichs Kührung. Es war nicht ihre Meinung, Reichsboden preiszugeben; sie glaubten aber an dem mächtigen Rachbar die rechte Stüte zu sinden, sich neben dem Kaiser und nötigensalls gegen ihn im Reiche zu bebaubten.

Als nach Mazarins Tobe (1661) Lubwig XIV, felbit bie Rügel ber Regierung ergriff, ift er biefer Frankreichs mabren Intereffen allein entsprechenben Bolitit nicht allzu lange treu geblieben. Er bat alsbalb begonnen, feine Sand nach beutschem Reichsgebiet auszuftreden, auf Grund ber im Beftfälifden Frieben erworbenen Rechte weiteren Befit ju erftreben. Aus ber enbaultigen Abtretung bon Det. Toul und Berbun warb ein völlig aus ber Luft gegriffener Anfpruch auf bas gefamte Diocefangebiet biefer Bistumer bergeleitet. Die Rugeborigfeit Lothringens jum Reiche, Die Gelbftanbiateit ber elfaffifden Reicheftabte marb bestritten. Dbne Abfage überfiel Ludwig XIV, 1667 im fogenannten Devolutionsfriege bie fpanischen Nieberlande, beren Übergang an Frantreich bas Reich unmöglich gleichgultig laffen fonnte, um bie burch feine Bermablung mit ber Infantin bon Spanien, ber Tochter Bhilipps IV., erlangten Erbanfpruche icon jest gur Geltung ju bringen. Rur bas Gingreifen ber Tripelalliang (Englands, Schwebens und ber Rieberlande) hinderte ibn am vollen Erfolge. Er mußte fich 1668 im Aachener Frieden mit ber Abtretung von fieben flandrifden und brei bennegauischen Blagen begnugen, von benen bie letteren alte Reichsorte maren. Als gleichzeitig ber auf gebn Sabre gefchloffene Rheinische Bund ablief, erwies fich feine Erneuerung als unmöglich. Das Bertrauen mar verwirft. Die Rolle einer Schubmacht bat Franfreich bei beutiden Reichsftanben fortan nur noch in gang befonderen Källen fpielen konnen. 1670 bat Lubwig XIV, bas

Serzogtum Lothringen, das "Sthftud feiner Ahnen", mitten im Frieden befehen laffen und herzog Karl IV. jum zweiten Male vertrieben. Das haus Lothringen hat von da an, ganz gegen seine frühere Politit, seine Geschide unverbrüchlich an das haus habsburg gekettet.

Es wurde ber Sachlage nicht gang entibrechen, wollte man alle Schuld für bas entichiebene Ginlenten in biefe Richtung auf Ludwig XIV. allein baufen. Sein Bolt tam ibm ficher auf halbem Bege entgegen. Die Borftellungen bon ber alten gallifden und tarolingifden Dacht find bei ben Frangofen, bie Charlemagne als ben Ihren ansaben, taum je bollig erftorben. Die alte teltische Bertichatung bes Rriegsruhmes war ihnen im tampffroben Mittelalter und in ber Schlachtenluft ber beginnenben Reuzeit bollauf lebenbig geblieben. Seitbem ber Abel fich ber Krone völlig batte beugen muffen (Magarin führte im Rambf gegen bie Fronde ben letten Schlag), icarte er fich maffenfreudig um feinen Ronig. Go folgte bem vierzehnten Lubwig ein williges Bolt. Erft bie fpateren Reiten feiner opferheischenben Regierung baben bas Sanb fcmierig gemacht. Runachft fab bie Ration nur, bag Rubm und Befit fich mehrten burch ibren Berricher; fie fonnte fich im Glange feiner Erfolge und fing an, fich mit ben Borftellungen bon ihrer angeftammten militarifchen und fulturellen Überlegenheit zu erfüllen, bie ibr fpater fo verberblich merben follten. Gin Lubmig XIV. ift boch taum an ber Spite eines anberen Boltes als bes frangofifchen benfbar.

Im April 1672 hat Ludwig die Republik der vereinigten Riederlande mit Krieg überzogen. Er hatte es verstanden, die beiden andern Genossen der Tripelallanz auf seine Seite zu ziehen, und ließ seine Heere über deutschen Boden, den ihm die mit den Riederländern nicht ohne guten Grund verseindeten geistlichen Herren von Köln und Münster öffneten, in die Lande der Staaten einmarschieren. Da ist der große Kurfürst auf den Plan getreten. Es war das erstemal, daß Brandenburg in eine europäische Frage eingriss, an deren Lösung ein deutsches Interesse gegenüber Frankreich hing.

Unter ben Astaniern mar bie ermeiterte Nordmart, wie berührt, eine ber mefentlichften Stuten beutider Macht im Norboften gemefen. Das Sahrhundert wittelsbachischer und luremburgifder Berricaft batte ibre Bebeutung berabgeminbert. Reine ber beiben Familien war mit bem neuen Befit völlig vermachfen. Undere ber Sobenjollernstamm, ber aus ber Rurnberger Burggraficaft 1411 nach ber Mart verpflangt murbe. Gleich ben Sobenftaufen entsproffen aus einer ber gablreichen Burgen, Die ben Rand und Die boripringenden Bergfegel ber ichmabischen Alp bebedten und mit ihren Ruinen jum Teil noch beute ichmuden, batten Angeborige bes Saufes icon im frantifden Burggrafenamt wiederholt Gelegenbeit gefunden, bebeutungeboll in Die Reichsgeschichte einzugreifen. ift fait burdmeg gescheben jugunften ber Ronigsmacht, fo besonbers beim Emportommen Rudolfs von Sabeburg und jur Stute Lubwigs bes Baiern. Friedrich VI. hatte in ben Wirren, Die unter Bengel und Ruprecht bas Reich erfüllten, tatfraftig Stellung genommen und war bann ein bemabrter Diener Ronig Sigmunds geworden. Der vielbeschäftigte Berricher übertrug ibm 1411 bie vermabrlofte Mart als Pfandbefig, 1415 die Martgrafen: und 1417 auch bie mit ber Dart verbundene furfürftliche Burbe.

Auch als Markgraf und Aurfürst ist Friedrich vor allem im Dienste des Reiches tätig gewesen. In den schwierigen Beziehungen zu den hussellichen war er in Krieg und Berhandlung der tüchtigste und rührigste Bertreter deutscher Macht; wenn Kaiser Sigmund zulet doch noch Böhmens herr wurde, so verdankte er das vor allem dem Hohenzollern. Friedrich I. hat aber auch gleich in den ersten Jahren seines neuen Regiments, noch ehe er Kurfürst wurde, Beit und Kraft gefunden, der in der Mark eingerissenen Berwilderung ein Ende zu machen. Der zuchtlose Ubel mußte ihm wieder eine Landesherrschaft gesallen lassen. Der zweite Hohenzoller Friedrich II. hat die nach Selbständigkeit strebenden Städte unter den landesherrsichen Willen gezwungen; ihre Berbindung mit der Hanse mußten sie lösen. Keinem der anderen norddeutschen Fürsten ist im 15. Jahrhundert Ahnliches gelungen, von keinem auch so ernsteinen auch so ernstein

haft erstrebt worben. Die Rachfolger sind aus dieser Bahn nicht mehr gewichen, besonders die Zeitgenossen der Resormation Joachim I. und Joachim II. nicht. Sie haben besonders durch verbesserte Berwaltung, durch Berwendung bürgerlicher, gern aus der Fremde herbeigezogener Kräfte die Macht der Stände in Schranken gehalten. Es ist eine Entwicklung, die sich mehr oder weniger in allen größeren Territorien der deutschen Weltlichen Fürsten vollzieht; aber man kann von Brandenburg sagen, daß es auf diesem Wege weiter gelangte als die meisten anderen deutschen Fürstentumer, besonders die norddeutschen.

Es gewann aber auch in anderer Richtung einen Borfprung. Nach ber Sitte ber Beit find auch die brandenburgifchen Sobengollern in eine Reihe bon Erbvertragen eingetreten. Es tonnte auf Biberfpruch ftogen, wenn man fagen wollte, daß fie umfichtiger und rühriger gewesen feien in ber Pflege folder Berbindungen als andere Fürstenbäufer, obgleich fich dafür Grunde anführen ließen; ficher ift, bag fie gludlicher maren. In ber erften Salfte bes 17. Sabrhunderts erfuhr bie brandenburgifche Dacht burch berwandtichaftliche Beziehungen erheblichen Bumache. Ihr Unfpruch auf bas flevifche Erbe führte nach bem Ableben Bergog Wilhelms (1609) zu einer Bereinbarung mit bem gleichfalls erbberechtigten pfalg-neuburgifden Saufe, nach welcher bem Rurfürften Johann Sigmund Rlebe felbft und in Beftfalen bie Graffchaften Dart und Rabensberg jufallen follten, mabrend Pfalg-Reuburg Julich und Berg erhielt (1614). Als bann 1618 Albrecht Friedrich, bes erften preußischen Bergogs Albrecht Sobn, ohne mannlichen Erben ftarb, fiel auch bas alte Orbensland an ben Rurfürften, feinen Schwieger-Die Reuerwerbungen Johann Sigmunds übertrafen ben fobn. bisberigen Umfang feiner Befitungen um mehr als 10000 Quabratfilometer. In ber Regierungszeit Georg Bilbelms tam burch ben Tob Bogislams XIV. (1637) noch ber Anspruch auf Bommern bingu, beffen alte Lebnsabhangigfeit burch wiederholte Bertrage in ein Erbfolgeverhaltnis umgewandelt worden mar.

Die Erweiterung bes brandenburgischen Dachtbereichs zwang Dietrich Schafer, Deutsche Geschichte. Bb. II

feine Lenker in große Aufgaben binein, benen fie gerecht werben mußten, wollten fie mit ibren Sanben nicht verfummern. Rampfe, die im baltifchen Dften Schweben und Bolen, im Rieberungegebiet bon Rhein und Dage Chanier und Rieberlanber mit einander auszufechten batten, jogen jest ibre Untertanen in Dit-3m gangen nördlichen Deutschland bom Rhein bis leibenichaft. jur Beichsel tonnte taum noch eine territoriale Frage auftauchen, beren Lojung nicht fur Branbenburg ibre Bebeutung gehabt batte. Bie die Enticeibung über bie Obermundungen und bie lange Rufte bom Darffer Ort bis jum Saff ber Leba, fur welche bie neue ichmebische Großmacht als Mitbewerber auftrat, ausfallen murbe. war für biefen Staat eine Lebensfrage. Dazu batte feine neue Rufammenfetung noch eine andere ichwierige Aufgabe im Gefolge. Im Rlevifden mar ber Rampf gwifden Reformation und Gegenreformation unenticbieben geblieben. Johann Sigmund mar am Chriftfeft 1613 jum reformierten Betenntnis übergetreten. mußte die Leitung bes Landes mit brei Ronfossionen rechnen. Das Befittum bes Brandenburger Rurfürften und Martgrafen murbe bas erfte paritatifche Berrichaftsgebiet auf beutichem Boben, eine Bieberholung ber Reichsverbaltniffe in fleinerem Dagftabe.

Georg Wilhelm (1619—1640) war nicht ber Mann, so schwierigen Ansorberungen gerecht zu werben. Sein Staat hatte ben doppelten Umfang des sächsischen, den dreisigahen des bairischen Kurfürstentums, spielte aber im Dreißigjährigen Kriege nicht die entsprechende Rolle. Selbst Johann Georg von Sachsen zeigte sich selbständiger als Georg Wilhelm. Brandenburg wurde mehr von außen her geschoben, als von innen geleitet. Die doppelte Berschwägerung mit dem Pfälzer Kurfürsten und mit Gusta Avolshat Georg Wilhelm nicht aus seiner Zurüchaltung ausgurütteln vermocht.

Das wurde anders, als 20 jahrig sein Sohn Friedrich Wilhelm, ber Große Aurfürst, zur Regierung tam. Roch in ben letten Jahren bes großen Arieges ift seine umsichtige und fraftige Leitung seinem

Staatswejen zugute getommen. Dag er im Weftfälischen Frieben wenigstens bie öftliche Salfte von Pommern bavontrug, mar ficher ein Erfolg, ben ber Bater nicht errungen baben murbe. Das Bistum Rammin, bas im letten Jahrhundert unausgesett im Benit pommericher Fürften gemejen mar, füllte bie Lude gwijchen ben beiben Teilen bes neuen Ermerbes. Go lebnte fich auch bas Bistum Minden aut an Ravensberg an, und bas Bistum Salberftabt. bem bie 1680 jum Bolljug gekommene Anwartichaft auf bas Ergftift Magbeburg ben Unschluß an bie martifchen Lande ficherte, icob jum erften Dale in ber Geschichte bes Rurbaufes beffen Befit bis ans Gebirge bor. An allen großen Stromen Rieberbeutschlands von ber Dags bis jur Demel batte jest Brandenburg-Breufen einen Anteil, und einer Poftenkette gleich jog fich fein Berrichaftsgebiet quer burch bas nördliche Reich von Emmerich bis Nimmer-Es war je nachdem eine gutunftereiche ober eine unhaltbare Lage.

Friedrich Wilhelms Tätigfeit galt junachst ben äußersten Enden seines versprengten Besistums. Sie stellten die dringendsten Aufgaben. Des polnischen Königshauses überkommene Ansprüche auf den schwesterschen Schwesterschen Sunas Abolis, Karl X. Sustal von Pfalz-Kleeburg, der 1654 an die Stelle der Königin Christine getreten war, Anlaß zum Angriff auf Polen. Bergeblich bemühte sich der Kursürst, neutral zu bleiben. Da der Schwedentönig sich rasch das der Schrere erwies, mußte er sich ihm anschließen und im Königsberger Vertrage vom 17. Januar 1656 an Stelle der polnischen die schwedische Oberslebensberrschaft über Preußen anerkennen.

Seine Brandenburger zogen bann mit ben Schweben ins Feld, die neu begonnene Gegenwehr ber Polen zu brechen, und errangen mit ihnen Ende Juli des Jahres in breitägiger Schlacht ben glanzenden Sieg von Barichau, ihre erste weltkundige Baffentat. Da aber auch dieser Ersolg die Unterwerfung Polens nicht sicherte, mußte Karl X. die weitere Bundesgenoffenschaft des Kurfürsten im Vertrage von Labiau am 20. November 1656

mit dem Zugeständnis der vollen Unabhängigkeit des preußischen Herzogtums erkaufen. Als aber nun von allen Seiten die Nachbarn sich erhoben, Schwedens Macht in Schranken zu halten, und Karl X., von Polen ablassend, sich gegen Dänemark als den gefährlichsten seiner Feinde wandte, konnte Friedrich Wilhelm, in richtiger Würdigung der Lage seines Staates, es nicht für seine Aufgade halten, seine Kröfte für die herrscheransprüche des Schwedenkönigs einzusehen. Er schloß Frieden mit Polen und erlangte in den Berträgen von Behlau und Bromberg im September und Rovember 1657 auch dessen Anerkennung sur Preußens Selbständigkeit. Die alte Oberherrlichkeit des Reiches im Ordenskande war längst in Bergessenstellt des Reichsfürsten hinauseragende Stellung.

Die Ereignisse haben ben Kurfürsten balb ganz auf die Seite ber Gegner Schwebens gesührt. Dänemark drohte völlig zu erliegen. Schwebens Alleinherrschaft auf der Oftsee konnte aber ein Staat nicht ertragen, bessen wichtigster Zugang zum Meere ohnehin schon in den Händen bieser Wacht war. In Dänemark selbst und in Pommern hat Friedrich Wilhelm an der Spitze seiner Streitkräfte dem zu wehren gesucht. Wenn das begehrte Küstenland nicht schon damals gewonnen wurde, so war es, weil Frankreich, das Schweden nicht geschwächt sehen wollte, sich ins Mittel legte. So mußte der Kurfürst im Frieden von Oliva (3. Mai 1660) sich mit der Bestätigung der preußischen Unabhängigkeit zufrieden geben, Vommern wieder räumen.

In ähnlicher Beise wie ber preußische hat ber gleich entlegene klevische Besit ben Aursursen in die großen Welthändel hineingezogen. Als das Land brandenburgisch wurde, war seine größte und wichtigste Stadt, Wesel, von den Spaniern beset; die übrigen seinen Pläte waren in den Handen der Niederlander. Während des ganzen Dreißigjährigen Arieges haben sich die beiden Mächte hier auf brandenburgischem Boden bekampft. 1629 war Wesel von

ben Nieberländern genommen worden; sie blieben auch im Lande, als der Westfälische Friede geschlossen war. Ihre Besahungen standen noch in den sessen Pläten des Herzogtums, als 1672 die Franzosen einbrachen. Ganz abgesehen von seiner Lage ward Aleve schon dadurch ein Zielpunkt ihrer Operationen. Sie haben gleich zu Beginn des Feldzugs die Städte des Landes in ihre Gewalt gebracht.

Rurfürft Friedrich Wilhelm batte nicht weniger Anlag, mit ben Raufherren bon Amfterdam ungufrieden ju fein, als bie geiftlichen Nachbarfürften bon Roln und Dlünfter. Die berfonlichen Begiebungen, Die burch bes Rurfürften Bermablung mit ber Schwefter bes Stattbaltere gefnüpft worden maren, batten langft alle politifche Bebeutung verloren. Wilhelm II. mar icon 1650 geftorben, bie Leitung bes niederlandischen Staatswefens bann bollig in bie Sande der Ariftofraten übergegangen. 1667 ftarb auch die Rurfürftin. Un Lodungen wie an Drobungen, Die frangofifche Bartei ju halten, fehlte es nicht, und es gab ichwerwiegende Grunde, ihnen Behör ju ichenten. Wenn ber Rurfürft fich gleichwohl fur ein Bufammenfteben mit ber gefährbeten Republit entichieb, fo macht bas nicht allein feinem Mute, fondern auch feiner Ginficht Chre. Ihm war flar, bag Franfreichs Sieg die größere Gefahr bedeute für feinen Besit, wie für Deutschlands Gelbständigkeit, bag zeitweilige Borteile, Die zu erringen möglich gemesen mare, bem gegenüber nicht in Frage fommen tonnten.

Brandenburg war die erste und zunächst die einzige Macht, die für die Riederlande und den Schutz deutschen Bodens gegen französische Wilkur eintrat. Es vermochte den Siegeslauf der Franzosen nicht zu hemmen. Als ihr Bormarsch aber dor den überkluteten holländischen Riederungen Halt machen mußte, hatte der Kurfürst es doch so weit gebracht, daß Kaiser Leopold sich ihm anschloß. Die gemeinsamen Operationen der Kaiserlichen und der Brandenburger am Mittelrhein, die weder einheitlich, noch nachbrücklich genug gesührt wurden, haben dann allerdings keinen andern Erfolg gebabt, als daß sie den Hauptteil der französischen Streite

träfte wieder aus den Niederlanden auf den Reichsboden herüberzogen, also ihren eigentlichen Zwed versehlten. Die niederrheinischwestsällichen Bestungen des Kurfürsten gerieten sast vollständig in die Gewalt seiner Feinde, so daß er sich genötigt sah, am 6. Juni 1673 im Frieden von Vossem (bei Löwen) Neutralität zu versprechen, so lange nicht seine Pflicht gegen das Reich ihn zum Kriege gegen Frankreich zwinge. Dafür räumten die Franzosen bis auf Wesel und Rees, die erst nach dem Friedenssschluß mit den Niederländern zurückgegeben werden sollten, seine kelvischmärksichen Lande. Wie im Often war der Lohn seiner Unstrengungen ein bescheiner; doch umscholzen der koch mirklichen Besit der Erbschaft, die seit zwei Menschenaltern dem Namen nach brandenburgsisch war.

Die Ereignisse haben ben Aurfürsten balb aufs neue gegen Frankreich ins Felb gesührt. Roch im Sommer 1673 einigten sich ber Kaiser und Spanien, Lubwig XIV entgegenzutreten, und im Mai 1674 warb, nachbem ber Kaiser eine Reihe ber größeren Reichstände zu sich herübergezogen hatte, auch von Reichs wegen ber Krieg gegen Frankreich erklärt.

Es ift bezeichnend fur bie Ruftanbe, Die fich entwidelt batten, baß volle zwei Jahre eine fremde Dacht ihre Truppen beutsches Reichsgebiet burdgieben, befegen, ichabigen und plagen laffen, mit bem Raifer und einem ber bornehmften Reichsfürsten auf beutidem Boben Rrieg führen tonnte, ohne daß bas Reich als foldes fic regte. Im Bestfälischen Frieden war auch eine Neuordnung ber Reichsverfaffung in Auslicht genommen worben. Sie ins Bert gu fegen, bat 1653/54 in Regensburg ein Reichstag getagt. Er tam wenig binaus über Bemübungen, bas Gleichgewicht ber Ronfessionen ju fichern und bem überlieferten Recht bes Raifers, ben Titel eines Reichsfürften zu verleiben, eine tiefer greifenbe Ginwirtung auf bie Abstimmungen am Reichstage abzuschneiben. Geine Aufgaben wurden bann ber "orbentlichen Reichsbeputation", einem feit bem Mugeburger Tage 1555 bestehenben ftanbigen Ausschuß, und bem nachsten Reichstage überwiesen. Rach zwei Jahren follte er fich berfammeln, ift aber erft 1663 jufammengetreten, bann aber nicht mehr auseinander gegangen, der "ewige" Reichstag geblieben, ein ftets offener Tummelplat für die diplomatische Kunst ftändischer Gesandtschaften, aber so gut wie bedeutungslos für alle Lebensfragen des Reiches.

Um Reichstriege gegen Frantreich bat auch ber große Rurfürft, wiederum perfonlich und mit ber gleichen, ftarten Streitmacht, wie er fie ben Nieberlandern jugeführt hatte (20 000 Dann), teilgenommen. Aber ba brachte Ludwig XIV. Die Schweben für fich ins Felb. Sie rudten in Die Mart ein. Der Rurfürft mußte bom Rhein berbeieilen, Die Beimat ju fcuten. Es folgten am 25. und 28. Juni 1675 die glorreichen Tage von Rathenow und Fehrbellin, bie aufammen mit bem raiden, gielficheren Anmarich feinen und feiner Urmee Baffenruhm bauernb begrundeten. Friedrich Wilhelm tonnte ben Gegner im eigenen Befit auffuchen. In ben nachften Jahren murben bie Schweden, gegen bie fich jest auch Danemart wieder erhob, um Schonen gurud ju gewinnen, aus Bommern völlig vertrieben; alle feften Blate, auch bie Infel Rugen, murben ihnen abgewonnen. Das lodenbe Riel einer brauchbaren, brandenburgifden Seefufte zeigte fich in greifbarer Rabe.

Aber inzwischen hatten die Verbündeten auf den Kriegsschaupläten an der französischen Grenze nachhaltige Ersolge nicht zu erringen vermocht. Montecuccoli und Karl von Lothringen hatten sich Turenne und Crequi nicht gewachsen gezeigt, der junge Oranier Wilhelm III., den der Franzoseneinsall in die volle Erbstatthalter-Stellung emporgehoben hatte, dem Marschall von Luxemburg in den Niederlanden nur mit Mühe standgehalten. Die Generalstaaten machten im August 1678 zu Khmwegen ihren Frieden mit Frankreich; im September solgte Spanien. Es erhielt die abgetretenen hennegauischen und zwei flandrische Orte zurück, opferte aber die burgundische Freigrafschaft, Stadt und Land Cambrai (das alte Neichsbistum), vier andere hennegauische, nicht zum Neichgehörende Festungen und neun neue standrische Riche. An der spanisch-niederländischen Grenze bedeuteten die neuen Ubmachungen gegenüber denen von 1668 eine für Frankreich höchst günstige Abs

rundung feines Befittums. Benn im Rebruar bes nachften Sabres auch Raifer und Reich Frieden ichloffen, fo blieb barauf bie Erwägung, bag weiterer Rrieg ju einer nicht gewünschten Debrung brandenburgifder Dacht an ber Offfee führen tonne, beim Dberbaupt wie bei maggebenben Stanben bes Reiches nicht ohne Ginfluß. Man bebielt im Frieden bas genommene Philippsburg, ließ aber ben Frangofen bas viel bebeutenbere und wichtigere Freiburg, bas fie erobert batten. Friedrich Bilbelm, ber noch foeben in einem glangenben Binterfelbquge bie eingefallenen Schweben aus feinem preugischen Bergogtum vertrieben batte, mußte fich bom frangofifden Ronige im Juni 1679 ben Frieben bon St. Germain en Labe biftieren laffen, ber ibn gegen eine Rriegetoftenentichabigung jur Berausgabe feiner famtlichen Eroberungen verbflichtete. Wenn bas Sprichwort: Fortes fortuna adjuvat je gelogen bat, fo mar es bier ber Rall.

Bergleicht man biefen Rrieg mit fruberen, fo fallt in bie Mugen, baf Franfreiche militarifdes Ronnen fich nie gubor fo überlegen gezeigt batte. Wie anbere fant es ba ale noch zu Richelieus Reiten ober gar, als es feinen Boben mubiam gegen Rarl V. bebauptete. Rur ibren Befit ober Bestand batte biefe Dacht bon ibren Nachbarn, Die fich fo ichmer felbit gur Abmehr gufammenfanden, mabrlich nichts zu befürchten. Durch bie Erwerbung ber Freigraficaft maren ibre Grenzen unmittelbar an bie Aurafetten und bie Sibgenoffenicaft, burch bie Befetung Lothringens ebenfo geichloffen an bie Bogefen porgerudt. Die Gefahr einer fpanifden Umfaumung bestand nicht mehr; Spaniens italienischer und fein nieberlänbischer Befit maren völlig auseinander geriffen. Der Dzean, Die Burenden und bie Alben umgaben und bedten Franfreich; nur im Norboften fand fich fein naturlicher Schut. Aber bier batte man in ber Gbene ben bichten Ball Baubanicher fefter Blage, beren Unlage bie Erfolge ber beiben letten Rriege möglich gemacht hatten, und jenfeits ber Bogefen bie porgeicobenen Boften bes elfaffifden Befites und ber Befatungs= rechte. Alle fpateren Rriege baben erwiesen, wie fcmer Franfreich in feinen Grengen anzugreifen mar. Es gab für biefes Bolf und feine Dhnastie, beren absoluter Gewalt jederzeit die volle Boltskraft zur Berfügung stand, schlechterdings keinen vernünstigen Grund, warum es nach weiterer Bermehrung seines Festlandsbesites hätte streben sollen.

Denn auch feine nationalen Ansbruche tonnten als befriedigt gelten. Bobl gab es an Sambre und Mags noch Leute malloniicher Runge, Die nicht unter bas Lilienbanner geborten, aber weit gablreicher maren die Bertreter ober: und niederdeutscher Mundart, bie burch ben Bestfälischen Frieden und bie jungften Bertrage unter ben allerdriftlichften Ronig getommen maren. Daß biefes begabte. tapfere und reiche Bolt, auch an Bahl eines ber ftartften Guropas, bas weite, ergiebige und gutunftereiche Reld ber Tatigfeit jenfeits ber Meere trot großer entibrechender Beranlagung und trot borbanbenem inneren Drange vernachläffigte, um an feiner Oftarenze unerreichbaren Rielen nachzujagen, ift eine ber folgenschwerften Benbungen ber neueren Geschichte, folgenschwer für Frankreich nicht allein, fondern für Europa und die Belt. Berbeigeführt murbe fie burch einen Ronig, bem Machtmittel in die Sand gelegt maren wie feinem anderen Dlitlebenden, und ber biefe Mittel gur Befriedigung feines Ebraeiges, feiner Brunfluft, Rubm. und Berrichfucht nicht anders als auf altgewohnten Babnen zu verwenden mufte.

Die Versuche, auf Grund vorgewandter, aus den Berträgen hergeleiteter Rechtstitel sein Besitzum zu erweitern, hat Ludwig XIV. nach den Friedensschlüssen mit gesteigerter Geschäftigkeit wieder aufgenommen. In Met ward noch 1679 eine "Reunionskammer" eingeset; sonst hatten die ordentlichen Parlamente die gerichtlichen Formalitäten zu erledigen. So ziemlich an der ganzen Grenze entlang vom Kanal dis zum Mittelländischen Meere ward unter Berufung auf angebliche alte Lehnsrechte neues Gebiet sür französisch erstlärt; den gesällten Erkenntnissen solgte in der Regel die alsabaldige Besitzerzeizung. So geschaf es an der mittleren Maas und Mosel und an der Saar, in Gebieten, die heute belgisch, lugemburgisch oder preußisch sind. Das seste Lugemburg selbst wurde zunächst eng eingeschlossen, 1684 den Spaniern mit Gewalt ab-

genommen. Bor allem aber hatte es Ludwig auf das Essaß abgesehen. Es wurde in seinem ganzen Umfange beansprucht; nur
für Straßburg sehlte ein Rechtstitel. Gleichwohl ist am 30. September 1681 die Besehung erfolgt, ohne daß die reiche und wohlbefesigte Stadt Biderstand auch nur versucht batte. In den alten
Ursprungs- und Glanzstätten reichskädtischen Wesens im deutschen
Süden war wenig übrig geblieben von dem einstigen Bürgerstolz
und Bürgermut, von dem im Rorden Braunschweig, Magdeburg
und Ersurt, Strassund, Bremen und Handburg im 17. Jahrhundert
noch glänzende Proben und zum Teil mit vollem Ersolge abgelegt
haben. An demselben Tage wie Straßburg haben französische
Truppen auch Casale beseth, damals die wichtigste und flärkle
Keftung der oberen Poebene.

Das Borgeben Ludwigs XIV. ift weithin als brutale Gewalttat empfunden worden und war in ber Tat nichts anderes; irgend: welches Coutbedurfnis, bas ibm als Enticulbigung batte bienen können, mar nicht vorbanden. Bor allem im Reich mar bie Aufregung groß, bei boch und Dieber. Gie bat ben Bestrebungen, an Stelle ber leiftungeunfabigen Reicheverfaffung burch Bereinigung von Reichsftanben bie "Securitat bes Reiches" ju forbern, neuen Unftoß gegeben. Der niederlandische Erbstatthalter bat fich 1679 an die Spige einer antifrangofischen Union im Reiche gestellt, ber eine Ungabl mittelbeutider Reichsftanbe beitraten. Mebrere ber leiftungsfähigften Reichsfürften naberten fich bem Raifer: Baiern, Sachfen, Braunfchweig = Lüneburg. Much bie Bemühungen, Die Bebrfraft bes Reiches ju ftarten, tamen burch bie erlittene Unbill einigermaßen wieder in Fluß und find wenigstens für einige "borbere" Reichstreife, ben ichmabifden, frantifden und oberrbeinifden, bie fich am meiften bedrobt fühlten, und beren territoriale Reriblitterung besonders gur Reform brangte, nicht gang obne Wirfung geblieben.

Man muß sich dabei gegenwärtig halten, daß das deutsche Kriegswesen im Unschluß an den Dreißigjährigen Krieg und den Westfälischen Frieden eine wesentliche, für den weiteren Gang der Ereignisse nicht bedeutungslose Kräftigung ersahren hat. Es ist die Zeit, in der bas Inftitut ber ftebenben Beere fich fiegreich über Europa berbreitete, geforbert bor allem burch bas frangofifche und bas fcme: bifche Beifpiel. Die beutichen Fürften baben ibre im Beftfälischen Frieden gebobene Dachtstellung nach taum einer Richtung jo energifch jum Ausbrud gebracht, wie in ber Ausbilbung ibrer friegs: berrlichen Stellung. Die Entwidlung abipluter Mongrchengemalt. für die gang besonders wieder Franfreich und por allem für die beutiden Gurften porbilblich murbe, ftebt bamit in engem Rufammenbange. Die Dot bes großen Rrieges batte bas Ibre getan. bie Geltung ber Stanbe, bie Rraft ihres Biberftanbes gegen unbermeibliche Anforderungen ber Landesgewalten ju ichmachen. Go find besonders Rinang: und Seeressachen in ber großen Debraabl ber beutschen Territorien in Diefer Beit mehr Gegenstand perfonlicher Berfügung und Anordnung ber Landesberren geworben, als . bas je jubor in beutichen Lanben ber Sall gemejen mar, Finangfragen bor allem in bem Sinne, baf ibre Lofung in erfter Linie ber Möglichfeit ftarter Ruftungen ju bienen batte.

Diefe Bandlung fest in Baiern icon mit Bergog Mar ein. Rurfachfen und Rurbrandenburg find burch ben Gang bes Rrieges in fie bineingezogen worben. Der Rrieg marb auch fur Bergog Georg pon Luneburg und Landgraf Bilbelm V. pon Seffen Raffel Anlag, entichieden in Die neue Babn einzulenten. Dort festen bann Die Gobne von Celle und hannover, bier Die entichloffene Witme Amalie Elijabeth aus bem Saufe Sanau-Dlungenberg bas Begonnene fort. Rablreiche minder beguterte Fürften find bem Beifpiele gefolgt. Satten im Dreifigjabrigen Rriege noch einmal landlose ober landarme Goldnerführer, wie ber Dansfelber und ber Braunfcmeiger, ber Babener Darkgraf, Bernhard von Beimar und nicht gulett Ballenftein felbft eine ausschlaggebenbe Stellung geminnen tonnen, batte nach bem Rriege ber aus feinem Bergogtum vertriebene Lothringer Rarl IV. noch jahrelang an ber Spipe eines Golbnerbeeres eine Macht barguftellen vermocht, fo wurden jest bie bon Landesberren gehaltenen, ber Mehrgabl nach aus Landestindern aufammengefesten ftebenben Beere Die burchaus berrichenbe Form beutscher Rriegsversaffung. 3hr Borhandensein machte bie Fürsten bundnisfäbig und bedeutete für fie auch im Frieden taum eine Last, da es an Subsidien großer Machte für ihre Bereitstellung nicht ju fehlen pstegte und es auch Gelegenheit genug gab, sie fremden Kriegssuhrenden um Geld oder um anderer Borteile willen in Dienst und Unterhalt au geben.

So fehlte es Deutschland jur Zeit Ludwigs XIV. nicht an friegskundigen und waffenlustigen Führern und Mannschaften. Manche Landesherren sind damals und jum Teil noch bis weit über die Mitte des nächsten Jahrhunderts mit schlagfertigen heeren ins Feld gezogen, deren Stärke die in unseren Tagen der allgemeinen Wehrpslicht übliche Prozentziffer der Bevölkerung noch überstieg. Insbesondere ist damals der Unterschied, der in Bezug auf triegerische Betätigung in der Zeit des Landsknechtswesens sich zwischen dem beutschen Suben und Norden herausgebildet hatte, wieder ausgeglichen worden. Die im Durchschnitt wesentlich ansehnlicheren Territorien des Nordens haben im Allgemeinen den neuen Weg mit größerem Erfolge betreten, und so hat sich Deutschlands kriegerische Stärke, natürlich in besonderem Zusammenhange mit dem Emporwachsen der kurbrandenburgischen Macht, wieder mehr nach dem Norden verlegt.

Hatte die vorhandene Kraft sich in einer hand zusammensassen lassen, Ludwigs XIV. Reunionen möchten bald auf überlegenen Widerstand gestoßen sein. Auch die immer bedrohlicher sich zeigende Gesahr hat aber eine volle Einigung nicht herzustellen vermocht. Brandenburg glaubte nach den schmerzlichen Scraftrungen des letzten Krieges sein heil sortgesetzt im Anschuß an Frankreich suchen zu müssen, und die gleiche haltung beobachteten zunächst die rheinischen Kurfürsten. Außer dem Borteil der mangelnden Einheit beim Gegner genoß Ludwig XIV. aber noch den der ausgesetzten Lage Deutschlands. Keiner seiner Borgänger oder Nachfolger hat die Beziehungen zur Türkei so ersolgreich verwenden können, Kaiser und Reich zu beschäftigen, wie Ludwig XIV.

Die Begiere Mohamed und Achmed Röprili und Rara Muftafa, bie nach einander 27 Rabre lang, von 1656-83, unter Dobamed IV. bas türkifche Reich leiteten, haben bie alte Demanenmacht noch einmal zu bedrohlicher Sobe erhoben. Den Sieg von St. Gottharb, ben Montecuccoli 1664 an ber Ragb nabe ber fleirisch-ungarischen Grenze über Achmed Röprili babontrug, hatten auch Truppen bes allerdriftlichften Ronigs, als eines Gliedes bes Rheinischen Bunbes, mit erfechten belfen. Auch burchgiebt bie Türkenkriege biefer Beit, befonders in ben Tagen bes plan: und fraftvoll arbeitenben Bapftes Annoceng XI. (1676-1689), unverfennbar noch einmal ein Gefühl driftlicher Gemeinsamkeit gegenüber ben Ungläubigen. Rampfen, welche die Benetianer um Rreta und fpater im Belobonnes führten, und in benen besonbers beutsche Rurften und Mannichaften Belbenruhm erwarben, tritt bas befonbers militarifc, in ber Berbindung zwischen Ofterreich und Bolen, die in Rraft erhalten zu baben bor allem ein Berbienft Innoceng' XI. ift. biplomatifc bervor. Um bes Scheines willen bat bie Bolitif Lubwigs XIV. gelegentlich einen Anschluß an die allgemeine Stimmung gebeuchelt; in Birklichkeit bewahrte fie unentwegt Die gleiche Tenbeng, ben Türken zu gebrauchen gegen ben Raifer.

Mehr noch als einst in Franz' I. Tagen hat jest Habsburgs ungarische Stellung bazu als Handhabe dienen können. Zu dem nationalen Gegensatz gegen das fremde Herrscheus war durch die Verbreitung des Augsburger Bekenntnisses bei den deutschen, des Calvinismus bei den magharischen Untertanen der Stefansktrone ein neues Moment des Zwistes und Widerwillens getreten, das durch die konfessionelle Unduldsamkeit, wie sie seit Ferdinand II. habsburgischer Regierungsweise eigen geworden war, besondere Schärfe erhielt. Es war leicht wie nur je, die Ungarn gegen ihren König und jest auch die Türken zu ihrer Hilfe ins Feld zu bringen. Alls eben Straßburg von den Franzosen besett worden war, kan es so weit, daß Emerich Tötölh als ungarischer König ausgerusen, von den Türken anerkannt und unterstützt wurde. Ludwigs XIV. Ziel war die Gutseisung der Reunionen durch Kaiser und Reich. Wie

hatte er nicht versuchen sollen, sie zu erzwingen burch Forberung ber Türkennot? Entgegenkommen in ber Religionsfrage, zu ber sich Kaifer Leopold noch 1681 für Ungarn verftand, hat die Lage nicht mehr bessern können.

So tamen die Tage, in benen es ichien, als ob beibe Stabte, bie Rarl V. nach feinem bekannten Ausspruch als bie Bollmerte bes Reichs und ber Raifermacht angeseben batte, Strafburg und Wien. verloren geben follten. Die ift die Türkenflut fo boch geftiegen wie im Spatjommer 1683 mabrend ber Belagerung ber Raiferftabt an ber Donau bom 17. Juli bis jum 12. Geptember. Rie ift aber auch die Bilfe bes Reiches fo ftart jur Stelle gemefen. Ihr bor allem ift es zu banten, bag ber Giegeslauf bes Salbmonbes fich in Rlucht mandelte, ibr und ihren fürftlichen Subrern, bem landlofen Bergog Rarl V. von Lothringen, ben Rurfürften von Baiern und Cachjen Dag Emanuel und Johann Georg III., bem jungen Mart. grafen Ludwig Wilhelm von Baben. Mit Recht bat bie neuere Beichichtichreibung betont, bag bie Berbienfte bes nicht nur tapferen, fondern auch felbstgefälligen und anmagenden Bolentonigs Johann Cobiesty um ben Sieg bor Wiens Mauern nicht bie überragenbe Beltung beanspruchen fonnen, die ihnen lange beigelegt worben ift. Gine eigentumliche Beleuchtung erhalt bie Lage ber Beit burch bie Tatfache, bag brandenburgifche Silfevölter vor Bien fehlten. Raifer und Rurfürft hatten fich nicht einigen tonnen über Die frangofische Politik. Friedrich Wilhelm vertrat eifrig Ludwigs XIV. Forberung, daß ibm unverzüglich (noch vor Ablauf bes Auguft) ein Stillftanb bon 30 Jahren auf Grund ber jur Beit bestehenden Befitberhaltniffe jugefagt werbe, eine Forberung, Die ber Ronig als ein besonderes, allein burch bie gemeinsame Türkengefahr veranlaftes Entgegentommen angefeben wiffen wollte gegenüber feinem "berechtigten" Anfpruch auf volle Abtretung ber reunierten Gebiete!

Im Jahre nach bem Wiener Siege haben sich Raifer und Reich in Regensburg boch zu einem Abkommen verftanden, nach welchem bie bis zum 1. August 1681 vollzogenen Reunionen, außerbem Strafburg, noch verftartt burch bas inzwischen befette Rehl, auf

zwanzig Jahre Frantreich überlassen wurden. Richt mit Unrecht war des Kaisers Sinn auf Bertreibung der Türken aus Ungarn gerichtet. Ihr Erscheinen vor Wien hatte Lubwig XIV. zu einem neuen Naubzug gegen die spanischen Riederlande benutzt, der ihm jeht im Regensburger Abkommen die Abtretung des entwendeten Luxemburg eintrug. Wenn diese Abkommen nicht hinübersührte zu einem dauernden Frieden in seinem Sinne, so hatte er das allein der Fortsehung seiner brutalen Gewaltpolitit zu danken.

Am 16. Mai 1685 ift mit Aurfürst Karl die simmernsche Linie bes pfälzischen Saufes ausgestorben. Mit Zurückjetung bes nächsterechtigten Erben Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg erhob Ludwig XIV. alsbald Anjprüche auf bas Aurfürstentum für seinen Bruber Philipp von Orleans, ben Semahl ber bekannten Liselotte, ber Schwester Karls. Damit ware Frankreich am Oberrhein zu beiben Seiten bes Flusses die weitaus besitzeichste Macht geworben.

Am 17. Oktober besselben Jahres hat Ludwig das Sbikt von Rantes aufgehoben. Der Schritt war das Zeichen für die Köjung der brandenburgischen Bolitik aus französischem Banne. Der Kaiser versitand sich im nächsten Frühjahr dazu, als Entschäddigung für Brandenburgs Ansprüche auf schlessische Gebeitsteile ben Kreis Schwiedus, der getrennt vom übrigen Schlesien sast ganz inmitten kursurstlichen Landes lag, abzutreten, allerdings in mehr als verwunderlicher Weise nur zum Schein, da der Kurprinz sich bewegen ließ, insgeheim die Zusage zu geben, daß er den abgetretenen Kreis nach seinem Regierungsantritt zurückgeben werde. St kam so wieder ein kaiserlichbrandendurgisches Bündnis gegen die weitere Ausbreitung Frankreichs auf Reichsboben zustande.

Im Sommer 1686 folgte bie Augsburger Allianz, in ber eine Anzahl besonders oberdeutscher Reichsftände mit dem Raifer, Spanien und Schweden zu dem gleichen Zwede zusammentraten, während Ludwig nicht mube wurde, durch fortgesehte Vertragsverletzungen und Rechtswidrigkeiten auf beutschem Boden die Stimmung weiter gegen sich aufzubringen. Als der Raiser in Ungarn, fortgeset

unterstütt aus dem Reiche, glänzende Erfolge errang, 1686 nach 145 jährigem ununterbrochenem osmanischen Besit Ofen zurückeroberte, im nächsten Jahre Anersennung der Erbrechte seines Hauses durch einen ungarischen Reichstag und die Krönung seines Sohnes Josef erlangte, endlich durch Max Emanuel von Baiern, der neben dem Lothringer Herzog der Kriegssührer dieser Jahre war, am 6. September 1688 sogar Belgrad gewann, glaubte Ludwig XIV. trot des Regensdurger Vertrages selbst wieder zu den Wassen greisen zu sollen, dem oft verleugneten, aber siets gebrauchten Bundesgenossen zu hollen, dem oft verleugneten, aber siets gebrauchten Bundesgenossen zu helsen und die alten und neuen Ansprüche unter Dach zu bringen. So beschwor er den Krieg heraus, der zum Wendebunkt seines Lebens werden sollte.

Am 24. September 1688, achtzehn Tage nach Belgrads Fall, überschritten die frangofischen Truppen Die bisber inne gehaltenen Grengen, machten fich ju herren bes Rheinftroms bon Bafel bis Roln und überschwemmten bie Lanbe an Main und Redar. 3m Reiche ward allen Gutwilligen flar, bag bon Nachgiebigfeit nicht weiter bie Rebe fein fonne. Die großen gurften ichloffen fich um ben Raifer aufammen; in Branbenburg mar im Abril Frieb. rich III. an die Stelle bes Baters getreten. 3m Februar 1689 erfolate - raich für ben Regensburger Geschäftsgang - bie Rriegs. erflarung bes Reiches. Gieben Wochen nach bem Ginbruch ber Frangofen batte fich ber Dranier gu feiner von fo glangenbem Erfolge gefronten Erbedition nach England eingeschifft. Die Stuarts mußten weichen, und ber begabtefte und nachhaltigfte Gegner bes frangofifden Ronigs ward Lenter ber Bolitif beiber Seemachte. Am 12. Dai 1689 tam ein taiferlichenieberlanbifches Bunbnis gur Bieberberftellung bes Beftfälischen und Ubrenaischen Friedens jum Abichluß, und zwei Tage fpater ertlarte England Ludwig XIV., beffen Schiffe Jatob II. nach Irland geführt batten, ben Rrieg. Auch Spanien und Savoben griffen ju ben Baffen. Go erhob fich faft gan; Mittel: und Beft-Guroba gegen bie Eroberungeluft bes frangofifden Ronigs.

Bunachft jurudweichend vor ben beutschen Streitfraften bat

Lubwig XIV. geglaubt, nach Römers und Barbarenbrauch ein Sbland schaffen zu sollen zur Grenzbedung. Im Sommer 1689 erfolgte die planmäßige Verwüstung der Pfalz. 1693 ist Heideberg zum zweiten Male zerstört und zugleich das württembergische Land heimgesucht worden. Den Gang des Krieges hat das nicht entscheiden beeinslussen können, wohl aber eine tiefe Klust zwischen den beiden Nationen geschaffen. Auch einer Zeit, welche die Schrecken des Dreißigsährigen Krieges noch in lebendiger Erinnerung hatte, war solch frevler Misbrauch augenblicklicher Machtüberlegenheit neu. Er hat das Seine getan, in Deutschland Willigkeit und Sifer zu mehren. Des Kaisers Sohn Josef wurde im Januar 1690 ganz ohne die üblichen Schwierigkeiten zum Römischen König gewählt.

In ben folgenden Rriegsjahren ift es bann boch nicht gelungen. namhafte Borteile über Frankreich bavongutragen. Die Gefchloffenbeit feiner Dacht und Lage mar ber Berfplitterung ber Begner gu febr überlegen, als bag größere Erfolge batten erzielt werben tonnen. Es fehlte auch nicht an Swiftigfeiten unter ben Berbunbeten; auf die Dauer liegen fich die Conderbegebren nicht gurud: brangen binter bie allgemeine beutsche Sache. Gleichwohl baben Raifer und Reich jugleich ben Rrieg gegen Often und Weften führen und auf beiben Geiten ju gunftigem Abichluß bringen tonnen. Belgrab ging 1690 wieber an bie Turfen verloren; im nachften Rabre aber murbe Duftapha Roprili bei Glantamen in ber Rabe bon Beterwarbein fo enticheibend geschlagen, bag bie Bforte ben Rrieg nur noch unluftig weiter führte. Auch Frantreichs reiche Rrafte erschöbften fich in bem langen Ringen. Es bermochte mit Ebren ju widerfleben, Borteile aber auch nicht ju erringen. Dazu mabnte ichwere Rrantheit Rarls II. bon Spanien, fich fur Die große Enticheidung bereit zu balten. Go bat Lubwig XIV. fich gum Frieden enticoloffen.

Er tam am 20. September 1697 mit ben Rieberlanden, Engtand und Spanien in Ryswid, nahe bem haag, justande, mit Kaiser und Reich am 30. Oktober. Ludwig verzichtete auf alle seit bem Rymweger Frieden gemachten Erwerbungen, auf alle Reunionen außerhalb des Elsasses, auf Freiburg und Breisach, Philippsburg und Kehl. In Lothringen durste wieder der rechtmäßige herr einziehen, seit des tapseren Karl V. Tode im April 1690 dessen Sohn Leopold Josef. Wenige Tage vor dem Apswider Friedensschlusse hatte Prinz Sugen den Sultan Mustapha bei Jenta an der unteren Theiß besiegt. Es solgte im Januar 1699 der Friede von Carlowit, in dem die Türkei ihren Ansprüchen auf Ungarn und seine Rebenländer entsigte. Nur das Banat blied türkisch, sonst wurde die Grenze, absgesehn von einer Abweichung, so gezogen, wie wir sie dis 1908 aekannt baden.

Diese Kämpse haben die Stellung des Kaisers mächtig gehoben, auch im Reiche. Die Popularität der Türkenkriege in der deutscherr gewesen. Die Popularität der Türkenkriege in der deutscher Bolksvorstellung stammt aus den Kämpsen Kaiser Leopolds. Nie zudor hatten Deutsche aus allen Landen dort unten so einmütig, so nachhaltig und so erfolgreich gestritten als in den Zeiten, woder "eble Ritter" und seine Schlachtgenossen volkstümliche Helden wurden. Unleugbar hatte sich bei Hoch und Rieder ein friegerisches Gesantgefühl berausgebildet im gemeinsamen Einstehen sür deutschen Best und beutsches Kecht gegen Türken und Franzosen. Seine Entwicklung gefördert zu haben, ist eine ungewollte, aber nicht wegzuleugnende Wirkung der Politik Ludwigs XIV.

Allerbings follte bieses Kamerabschafts- und Baterlandsgesühl noch lange viel zu schwach bleiben, um Deutschland häusiger gegen bas Ausland zu einigen. Gleich im spanischen Erbsolgekriege versagte es in bebenklichster Weise. Wenn bas Haus Habsburg, bas mit bem eigenen Interesse voch auch zugleich ein gesamtbeutsches vertrat, aus bem neuen, langen Streite abermals glänzende Erfolge bavontrug, so hatte es bas besonbers ben außerdeutschen Gegnern Frankreichs zu banken.

Daß es zum Kriege tam, war wiederum vor allem Lubwigs XIV. Schuld. Am 1. November 1700 ift Karl II. von Spanien gestorben. Er hatte sich vier Wochen früher bewegen laffen, Bbilipb bon Anjou, ben zweiten Gobn bes Dauphin, Entel Budwigs XIV. von feiner fpanifden Gemablin, jum Erben feiner Reiche einzuseten, jugleich aber bestimmt, bag fie nie mit einer anberen Monarcie vereinigt merben follten. Das entibrach ber Befinnung ber Spanier, benen Unteilbarfeit und Gelbftanbigfeit ihres Befiges als unerlägliche Bebingungen jeber Reuordnung galten. Much bie Seemachte fonnten fich trot ber Durchfreugung ber Teis lungsabtommen, Die fie icon mit Granfreich getroffen batten, mit Diefer Entschließung abfinden. Ludwig XIV. bat aber bas Jahr nicht ju Ende geben laffen, ohne bie Erflärung abzugeben, bag bem neuen Ronige von Spanien fein frangofifches Erbrecht in vollem Umfange gemabrt merbe, und bat balb in ben Niederlanden unter Berbrangung bollanbifder Garnifonen eine Angabl fefter Blate, in Atalien Mailand und Mantug burch feine Trubben befeten laffen. Co trieb er bie Geemachte bem Raifer in Die Arme. Am 7. Geptember 1701 ward ein öfterreichisch-englisch-niederlandisches Bundnis geschloffen, bas Spaniens Rolonien ben Seemachten, feine italienischen und nieberlandischen Besitungen Ofterreich jumies.

Raifer Lephold bat für ben neuen Rrieg meniger bereite Belfer gefunden als für ben jungft überftanbenen. Erflarte Feinde murben ibm bie bairifden Bittelsbacher. Seine Tochter Marie Antonie, einziges Rind aus feiner Che mit ber zweiten Tochter Philipps IV. bon Spanien, ber jungeren Schwester ber Gemablin Ludwigs XIV .. war mit Dar Emanuel bon Baiern vermablt gemefen. Allein ibr Sobn, ber Rurpring Rofef Ferdinand, nicht bas Saus Sabsburg, batte Unspruche an bas fpanische Erbe, bie neben ben bourbonischen in Betracht tommen tonnten, und ber Rurpring mar auch icon bon Rarl II. als Universalerbe eingesett, als er im Rebruar 1699 fiebenjabrig ftarb. Rurfürft Dar Smanuel war feit 1691 Statthalter ber fpanifchen Riederlande. Er batte tapfer und oft gludlich für ben Raifer und fur Spanien gegen Turten und Frangofen ben Degen geführt. Benn er fich jest auf die frangofische Seite ftellte, fo fpielte ber alte, nie völlig verbedte Gegenfat amifchen Sabsburg und Bittelsbach mit. Er fürchtete nicht gang obne

Grund, von dem gludlicheren Mitbewerber um deutsche und europäische Macht völlig zur Seite gedrängt, in seinem angestammten Besitum selbst geschmälert zu werden. Sein Bruder Alemens Josef, Erzbischof von Köln, Bischof von Lüttich und Regensburg, war ihm in der Parteinahme für Frankreich schon vorangegangen. So hat zwei Kurfürsten die Reichsacht getroffen.

Die Franzosen haben in diesem Ariege sast tieser ins Reich eindringen können als selbst im Dreißigjährigen. Sie haben 1703 versucht, durch Tirol ihre in Italien und die in Deutschland kämpsenden Streitkräfte mit einander zu vereinigen. Der Sieg, den Prinz Eugen und Marlborough am 13. August 1704 über die vereinigten Baiern und Franzosen dabontrugen, einer der solgenreichsten bes ganzen Arieges, ward bei höchstädt an der Donau unweit der bairisch-schwädischen Grenze ersochten. Das Aurfürfentum blieb von da an dis zum Friedensschlusse in hand bie kanfertigen. Der Bunsch, durch seinen dauernden Erwerd die Einheit des alten Stammesherzogtums wieder herzustellen, ist in Wien nachsbrüdlich genug gebeat worden.

Auch die oberdeutschen Reichstreise sind zwar für den Raiser in den Krieg eingetreten, haben ihn aber lau genug geführt. Dagegen hat Österreich fraftige und nachhaltige Unterflühung im Norden bei zwei protestantischen Staaten, hannover und Preußen, gefunden. Beide sind um diese Zeit in vornehmere Stellungen aufgerudt.

Die zersplitterten Bestungen bes welkischen Sauses schlossen sich im Jahre bes Weställichen Friedens unter drei Linien zusammen, die in Selle, Hannover und Wolfenbuttel ihren Sit hatten. Ernst August, Herzog Georgs, des Begründers des "iüngeren" Haugust, Serzog Georgs, des Begründers des "iüngeren" Jauses Braunschweig-Lünedurg jüngster Sohn, regierte seit 1679 in Hannover, war seit 1662 auch Fürstbischof von Osnabrück. Er ist mit besonderem Nachbruck und Ersolg bemüht gewesen, die Kräfte seines weder großen, noch reichen Bestihtums in straffem Regiment zusammenzusassen, noch reichen Bestihtums in straffen Regiment zusammenzusassen und munichluß an die Laiserliche Politis für die Hebung seiner Stellung zu verwerten. So hat Leopold 1692 für

ihn eine neunte Kurwürbe geschaffen, nachdem die alte Siebenzahl schon im Westsällichen Frieden durch die Errichtung einer achten Kur für den Sohn des vertriebenen Pfalzgrasen durchbrochen worden war. Die neue Würde wurde nicht ohne bindende Verpslichtungen gegen das Haus Österreich erlangt; auch der Widerstand der übrigen Kurfürsten Ionnte nur in unentwegtem Festhalten am Kaiser überswunden werden. Erst unter Ernst Augusts Sohn Georg Ludwig, der dem Bater 1698 nachsolgte und 1705 auch das cellesche Besitztum erbte, gelangte die hannoversche Kur 1708 zu allgemeiner Aneerkennung.

Als ein weiteres Band knüpfte die Anwartschaft auf den englischen Thron, die seit dem Parlamentsbeschluß von 1701, der Georg Ludwigs Mutter Sophie als Enkelin Jakobs I. zur britischen Thronerbin erklärte, auch für den Aurfürsten bestand, an die gegen Frankreich vereinigten Mächte. Schon in den früheren kaiserlichen, ja man kann sagen europäischen, Kriegen der zweiten Hölfte des 17. Jahrhunderts waren keines gleich leistungsfähigen Reichskandes Truppen so stark vertreten gewesen wie die der braunschweig-küneburgischen Derzöge. Im spanischen Erbsolgekriege hat das neue Kurstürstentum noch ganz besondere Anstrengungen gemacht.

In einer ähnlichen Lage befand sich Brandenburgs Aursurft als neuer König von Preußen. Das Emportommen des leitenden Zweiges im welfischen Hause hat zu mancherlei Sifersuchteleien und Spannungen in deutschen Auch auch ausländischen Fragen mit dem mächtigeren hobenzollernschen Rachdar geführt, devor und nachdem 1714 aus den hannoverschen Aurfürften großdritannische Könige geworden waren. Im spanischen Erbsolgetriege hat der Zwang der Lage beide Mächte an dem gleichen Strange ziehen lassen. Erst die brohende Kriegsgeschr hat den Kaiser bewogen, seinen Widerstaden gegen die Erhebung des brandenburgischen Kursürsten zum preußischen König und damit in eine volle europäische Stellung aufzugeben. Der österreichischerandenburgische Vertrag vom November 1700, dem am 18. Januar 1701 die Königskrönung solgte, brachte mit dem kaiserlichen Zugeständnis zugleich die Verpsischung zu einem

Silfstorps von 8000 Mann, balb so viel, als Kur-Hannover zugesagt hatte. Im Berfolg des Krieges hat das taiserliche Berhalten, besonders als die Krone von Leopold auf Josef übergegangen war, dem Könige wiederholt ernste Zweisel erregt, ob er seine Stellung auf der richtigen Seite gewählt habe. Er hat doch das gegebene Bersprechen erfüllt. Die braunschweig-lüneburgischen und brandenburg-preußischen Silfstorps sind sast während des ganzen Krieges wertvolle und sichere Machtmittel in der Hand des Kaifers geblieben.

Dagegen ichied nun wieder Rurfachfen, bas feiner Dacht nach immer noch neben Brandenburg-Breugen und Baiern Stellung bebaupten tonnte, vollständig aus. Sein Rurfürft Auguft ber Starte hatte 1697 nach dem Tobe Johann Cobiesthe, nicht ohne ofterreichische Beibilfe gegen frangofische Bestrebungen, Die polnische Rrone gewonnen. Sein mehr abenteuerlicher als bochftrebenber Ebraeig erging fich bald in manniafachen Eroberungs: und Bergrößerungeblanen, in benen auch bor Sabeburge Bent nicht Salt gemacht murbe. Sie führten ibn an bie Seite Beters bes Groken und Friedrichs IV. von Danemart ju gemeinsamem Berfuch gegen Schweben und feinen jungen Ronig Rarl XII. Die ftandingvifche Großmacht ichloß Rugland von ber Oftfee aus, bedte bie Bergoge bon Solftein. Gottorp gegen Danemart und batte Bolen bis auf ben furlandischen Befit aus ben baltischen Brobingen verbrangt. Go tam es, noch ebe im Beften bie Baffen ju fprechen begannen, jum Großen Norbifden Rriege.

Es hat wenige Zeiten gegeben, in benen Gesamteuropa so von Kampsgetöse ersüllt war, wie in den ersten anderthalb Jahrzehnten bes 18. Jahrhunderts. Es ist ein glänzender Ersolg der Positik der Werbündeten, des Kaisers und der Seemächte, daß sie vermocht hat, die beiden Streitgebiete aus einander zu halten. Wäre Karls XII. grundsähliche Abneigung gegen Frankreich und seinen Serrscher nicht gewesen, es möchte ihr nicht gelungen sein. Aber auch so ward Habsdurg in Mitselbenschaft gezogen. Durch Schlessen kans Aral XII. 1706 in Sachsen ein, August zum Verzicht auf die

polnische Krone zu zwingen, und im nächften Jahre mußte Kaiser Josef sich vom Schwebenkönig das Zugeständnis einer größeren Freiheit evangelischer Religionsübung in Schlesten abpressen lassen sächlicher Silfe gegen Frankreich konnte nicht die Rede sein. Nur mit Mühe wurde Brandenburg-Preußen abgehalten, abzuschwenten zur Wahrnehmung seiner am Ausgange des Nordischen Krieges so außerordentlich start beteiligten Interessen.

Benn gleichwohl im Spanischen Erbfolgetriege eine unvertennbare Überlegenheit der Berbündeten hervortritt, so hat man, abgesehen von Frankreichs durch Ludwigs XIV. Mißwirtschaft hervorgerusener Erschöpfung, den Grund vor allem in den Persönlichkeiten ihrer maßgebenden militärischen Führer, des Prinzen Sugen den Savohen und des Perzogs von Marlborough, zu suchen. Unter den zahlreichen Feldherren von mehr als gewöhnlicher Begadung, die diese Generationen hervorgebracht haben, nehmen sie den ersten Rachgein. Und sie waren beide nicht nur Soldaten, sondern auch Staatsgierungen zu gewinnen, der sollaten, sondern auch Staatsgierungen zu gewinnen, der sonst Deersührern der Zeit nicht zu Gebote gestanden hat. Dem verdankten es die Verbündeten, daß sie trotz der großen Schwierigkeiten, die in der Riesgestaltigkeit ihrer Vereinigung lagen, doch so häufig die nötigen Streitstässe zu rechter Zeit und am rechten Ort zur Hand haben konnten.

Das Jahr 1706 behauptet im Berlauf bes Krieges die Bebeutung bes Jahres der entscheidenden Wendung. Im Mai gewann Marsborough die Schlacht bei Ramillies im süblichen Brabant, mit der die Überlegenheit der Berbündeten in den spanischen Riederlanden einseht, und im September siegte Prinz Sugen vor Turin und bewirfte badurch die Räumung Jtaliens durch die Franzosen im nächsten Jahre. Im Juni 1706 konnte auch Karl, den der Bater Leopold und der Bruder Josef auf Drängen der Seemächte 1703 gegenüber Philipp V. als Prätendenten für das spanische Gesamtreich zugelassen, in Madrid einziehen. Im nächsten Jahre ist Villars allerdings noch einmal bis nach Baiern vor-

gebrungen. Josef, der 1705 dem Bater gefolgt war, hat durch sein anspruchsbolles, rasch zusahrendes Wesen die beutschen Fürsten nicht williger gemacht, und Karl III. ift in Spanien trott treuer hingebung der Katalanen der weitaus Schwächere gebieben. Aber ber Sieg hat sich, besonders in den Niederlanden, doch immer mehr auf die Seite der Verbundeten geneigt.

Nach bem glangenben Erfolg bon Aubenarbe, ben Gugen und Marlborough im Juli 1708 gemeinsam erfampften, und ber fich anschlieftenben Ginnabme von Lille, erflarte Lubwig XIV, fich jum Bergicht auf bas fpanische Erbe und fogar gur Berausgabe von Strafburg bereit. Wenn man auf biefer Grundlage nicht jum Abichluß tam, fo binderte baran bas Berlangen ber Berbunbeten, baf Lubmia felbft mithelfen folle, feinen Entel aus Spanien gu entfernen, ein weitgebendes Begehren, bas aber in nicht ungerechtfertigtem Digtrauen gegen bes frangofifden Ronigs Aufrichtigfeit feine Ertlarung findet. Der im Geptember 1709 wieberum gemeinsam erfochtene Sieg von Malplaquet (Dep. Nord) bat bie Berbunbeten nicht wefents lich weiter gebracht. In England und ben Nieberlanden minberte fich bie Rriegeluft. Gie erlabmte noch mehr, ale Raifer Rofef am 17. April 1711 ftarb und nun unter feinem Nachfolger Rarl VI. Die Bieberberftellung ber Monarchie Rarls V. als brobenbe Doglichfeit berbortrat.

Sie schien um so brohenber, als Ofterreichs Macht außerordentlich gewachsen war und an der Donau sich immer sester begründete.
Denn der ungarische Ausstand, der unter Tökölhs Stiessohn Franz Rasoczh sast den ganzen Krieg begleitet hatte, sand 14 Tage nach des Kaisers Regierungsantritt durch den Vertrag von Szathmar sein völliges Ende. Als dann in England, wo 1710 das kriegerische Whig-Regiment einem Tory-Kabinet hatte Plat machen müssen, gegen Ende 1711 Marlborough aus allen seinen Amtern entsernt wurde, gewann die Friedenspartei völlig die Oberhand. England und die Niederlande, Portugal und Savohen schlosen am 11. April 1713 in Utrecht Frieden mit Ludwig XIV., nachdem sie sich am Kriege schon längst nicht mehr beteiligt hatten. Die Seemächte waren jufrieden, die dauernde Trennung Spaniens von Frankreich verbrieft zu erhalten und einige Sondervorteile davon zu tragen, England Sibraltar und Minorca und Erweiterung seiner amerikanischen Kolonien auf Kosten Frankreichs, die Riedersande das Besatungsrecht in acht seinen Pläten entlang der französischen Grenze vom Meere dis zur Maas, die "Barriere" von Furnes dis Namur. Dem Utrechter Frieden hat sich auch Preußen angeschlossen, an dessen Spitz siet dem 25. Februar 1713 Friedrich Wilhelm L. stand.

Es war unter biesen Umständen ein glänzender Ersolg, daß nach einem weiteren sau und wenig glüdlich versausenen Kriegsjahr Kaiser Karl VI. im Rastatter Frieden vom 7. März 1714 so ziemlich die gesanten spanischen Außensande für Österreich gewinnen tonnte. Nur die Insel Gizilien ward ein Besitum Savohens; sie brachte bessen Gerrscherhaus, das langsam zwischen Habsdurg und Bourbon emporgesommen war, die Königswürde. Die geächteten Wittelsbacher fehrten in ihre Länder zurück. Allein das Reich lieserte dem tranzössischen Gerrscher nach dem langen, schweren Kriege ein Beutestud. Alls es im September 1714 zu Baden in der Schweiz seinen Frieden schloß, mußte es das im septem Festyage versorene Landau an Frantreich übersassen, dessen siesen sinsterien so den der Lueich vorgeschoben wurde. Im nächsten Jahre hat der Tod Ludwigs XIV. seiner 72 jährigen Regierung ein Ende gemacht.



## Bweites Rapitel.

## Deutschland zur Beit Friedrichs des Großen und Maria Cheresias (1715—1786).

enn Zeitgenossen und Untertanen bes glänzendsten aller französischen Könige vom "goldenen Zeitalter" seiner Regierung gesprochen haben, so ist das nicht ausschließlich höfische Schmeichelei. Mit Ludwigs XIV. Persönlichkeit verbinden sich zweisellos Züge hoch gesteigerter französischer Kultur, und zu keiner Zeit hat diese Kultur in gleich hohem Ansehen gestanden, gleich große Wirtung geübt über die Grenzen ihrer Sprache hinaus wie in seinen Tagen. Sie hat ein führende Stellung noch behauptet, als der lebende König sie längst nicht mehr ftütte, Menschenalter über seinen Tod binaus.

Trothem bedeutete bes Königs Regierung feinen Segen für Frankreich. Gerade in bem, was der herricher am eifrigsten und nachhaltigsten erstrechte, stellt sie einen unverkennbaren und berbängnisvollen Mißersolg dar. Er begehrte Besty, herrschaft, Macht, sur Frankreichs Krone die Führung des Erdeils. Er hinterließ seinen Staat in weniger gunstiger Lage, als er ihn übernommen hatte. Das Frankreich, das er gezwungen hatte, den spanischen Erbsolgetrieg durchzusechten, besaß entsernt nicht mehr das Gewicht in Europa, bessen herse erstreute, das Richelieu und Mazarin zum Westfälischen und zum Phrendischen Frieden gesührt hatten.

Bunachft ftand ibm Ofterreich in gang anderer Bebeutung gegenüber. Die find jo weite Lanber von Wien aus regiert worben wie in ben Jahren nach bem Spanischen Erbfolgefriege. Inbem Reabel. Mailand und Mantug und amifchen biefen großen Befigungen im Norben und Guben Staliens bie verbindenden fpanifchen Ruftenplate im füblichen Toetang öfterreichifch murben, fab fich Frantreich von ber Apenninen-Balbinfel ausgeschloffen. Die öfterreichische herricaft in ben füblichen Rieberlanden bebeutete eine gang anbere Wiberstandsfraft als die fpanische, und bagu tamen die neuen nieberlanbifden Barriereplate, bie Ofterreich gwar ungern auf feinem Boben juließ, Die aber boch bestimmt und auch geeignet maren, Frankreich ju bemmen. Als eben im Beften ber volle Friede bergestellt mar, glaubte bie Bforte Benedigs Schmache gur Eroberung Moreas benuten ju tonnen, fab fich aber balb ber taiferlichen Macht gegenüber und mußte nach Pring Gugens glangenben Siegen bei Beterwarbein und Belgrad (1716 und 1717) im Frieden von Baffarowit (1718) bas Banat, bie fleine Balachei und Belgrad mit bem größeren Teile bes jegigen Gerbiens Ofterreich überlaffen. Auch im Suboften erreichte Sabsburgs Dacht bamals ben bochften Stanb.

Und diese Lage war für Frankreich um so ungünstiger, als sein Sonnenkönig die Möglichkeit, durch kontinentale Verträglichkeit zu maritimer und kolonialer Macht zu gelangen, so vollständig aus den Augen verloren hatte. Seine Politik hatte Raum geschaffen sür Englands Überlegenheit auf dem Meere, die in seinen Tagen eingesetz hat. Die späteren Versuche, sie zu brechen, haben unter weit ungünstigeren Verhältissen unternommen werden müssen, als sie Ludwig XIV. zu Gebote gestanden hätten. Da das Unglüd wollte, daß auf Richelieu, Mazarin und Ludwig XIV. eine Regentschaftsperiode, ein Ludwig XV. und Ludwig XVI. folgten, so hat sich das 18. Zahrhundert zu einem Jahrhundert des Sinkens französischer Macht und krudwig aktlatet.

Der Niebergang ift noch beschleunigt worden burch die Umgeftaltung bes europäischen Oftens. Sie hat sich in ber hauptsache unbeeinflußt von Ludwig XIV. vollzogen. hatte ber König aber feine Blide nicht fo unverwandt auf ben Rhein und auf die Aufrichtung eines bourbonischen, frangofisch-fpanifchen Beltreiches gerichtet, er möchte Mittel gefunden baben, Franfreichs Trabanten Schweben, Bolen und Demanen bor ber Überichattung burch ruffifche Macht zu bemahren. So oft hatten fie fich als wertvolle Figuren auf bem Schachbrett frangofischer Bolitit erwiesen; nach bem Großen Nordischen Rrieg und Bar Beters Borbringen an bas Schwarze Meer maren biefe Riguren nur noch mit ruffifcher Benehmigung verwendbar. In Bolen bermochten, je nachdem, ruffifches Gelb ober ruffifche Baffen jedem Berfuche toniglicher Dachterweiterung ben Abelsbund ber "Ronfoberierten" entgegenzuftellen, und in Schweben ftanden nach Rarls XII. Beimgange unter feinen fcmach: lichen Rachfolgern in ber fogenannten "Freiheitszeit" bie Barteien ber "Bute" und "Mugen", eine frangoniche und eine ruffifche Abelsfaktion, fich in lanbesverberblichem bag und Saber gegen-Mit Ofterreich aber hatte Rugland noch lange bas gemeinfame Intereffe, bas auch Bolen und Sabsburg mehr als einmal jufammengeführt batte, bie Reinbicaft gegen ben Türken.

Die Berhältnisse hatten eine weitere Berschiebung baburch ersahren, daß beutsche Fürstenhäuser mehrsach in europäische Machtstellung aufrückten. Nicht allein mit dem brandenburgischen Rurssürstentum, das sich ein preußische Königtum angliederte, ist das geschehen. Durch mehr als zwei Wenschenalter (1697—1763) haben August der Starte und August II. die polnische Königskrone getragen und ihr sächsisches Kurfürstentum in Bestrebungen und Berpslichtungen hineingezogen, die weit über seine deutschen Ausgaben hinauswuchsen. Daß Georg Ludwig 1714 König von Großbritannien wurde, gab seinem hannoverschen Stammlande eine gesteigerte Bedeutung. Durch die Welsen hat die englische Politik gleichsam ein doppeltes Gesicht bekommen. Mit dem einen überwachte sie sortgesetz Frankreich, das andere hielt sie auf den Kaiser gerichtet, um gestützt auf in auch neben den stakteren Hohenzollern, die im Minden und Magdeburg saßen, nicht nur sich zu behaupten, sondern weiter emporzukommen.

In abnliche Beziehungen trat bas landgraflich beffische Saus au Raffel, bas nach einer gebnten Rurmurbe auslugte, inbem fein Erbpring Friedrich als Gemabl ber jüngeren Schwester Karls XII. Ulrite Eleonore 1720 Ronig von Schweden wurde und bann bon 1730-1751 die Landgrafichaft und bas Ronigreich jugleich be-Ibm folgte auf bem norbischen Thron für amangia Rabre Abolf Friedrich von Solftein-Gottorb, mabrend ein anderer Ungeboriger biefes Saufes, Rarl Beter Ulrich, von ber Raiferin Elifabeth als Cobn ibrer Schwester jum Rachfolger in Rugland beftimmt wurde. In Die erbitterten Streitigkeiten, Die feit langem zwischen bem foniglich banischen und bem bergoglich gottorpischen Saufe, infonberbeit um bes letteren ichleswigiche Stellung, berrichten, und in benen die Bergoge ibre Stute immer an ben ihnen feit Benerationen verwandtichaftlich verbundenen Bafas gefucht und gefunden hatten, ward fo auch die neue öftliche Grogmacht bineingezogen. Die Beifpiele berartiger Berbindungen mit bem Muslande ließen fich leicht vermebren. Sie brachten beutschen Rurften Ginfluß auf Die Befdide frember Bolfer, boten aber, viel haufiger und ungleich umfaffenber, auswärtigen Dachten Gelegenheit, in ben Bang ber beutschen Dinge einzugreifen.

Ihre Erklärung sinden diese hergänge einerseits in der Vielgestaltigkeit und dem Neichtum beutscher fürstlicher Bildungen, andererseits in der mit Ausnahme von England und Schweden saft in ganz Suropa Platz greisenden Ausbildung unumschränkter herrscherzewalt. Der Erdeil durchlebte ein Zeitalter aufs höchte gesteigerter Opnastengestung. Die Mannigsattigkeit und Unberechenbarkeit der politischen und persönlichen Beziehungen und der Berteilung der Kräste, die damit zusammenhing, gaben der Lage etwas ungewöhnlich Schwankendes. Die Gruppierungen wechselten ungemein häusig und rasch. Ungleich mehr als gewöhnlich, als es in der Natur politischer Beziehungen liegt, waren im 18. Jahrhundert die getrossenen Machanen Gelegenheitsabmachungen und Verlegenheitsanordnungen. Nur von zwei Verhältnissen konnte man — doch auch bei ihnen nicht obne eine aewisse Sinchtsahnung — sagen, daß sie

gleichsam zum festen Bestande des Jahrhunderts gehörten, bom englischfranzösischen und bom preußisch-österreichischen Gegensab. Es war eine Art Raturnotwendigkeit, daß sich dieser Unsicherheit gegenüber ein Bedürfnis nach Stabilität, nach möglichster Sicherung vor jähem Wechsel geltend machte. So hat der Gedante des europäischen Gleichgewichts zwar nicht erst entsehen, aber seinen siegreichen Einzug in die driftliche Staatenwelt halten und allmählich seitere Gestalt gewinnen können in der Form einer Oberseitung durch überragende Mächte. Das moderne Großmachtsspiem verdankt seinen Ursprung dem 18. Jahrhundert.

Die Bersuche, die durch die jungsten Friedensschlüsse geschaffene Ordnung zu durchbrechen, bewegen fich besonders in zwei Richtungen. Spanien wollte die Hoffnung nicht aufgeben, wenigstens einen Teil der verlorenen Reichstrümmer wieder beizubringen. Die Nation begehrte Gibraltar zurut; die Königin, Elisabeth von Parma, ließ nicht ab von dem Bemühen, in den verlorenen italienischen Besitzungen ihrem jüngeren Sohne eine selbftändige Herschaft zu gewinnen. So ward Spanien ein Gegner Englands und Ofterreichs, die diesen Plänen im Bege standen.

Ein anderes Moment der Unruhe lag in den innerhabsburgischen Schwierigkeiten. Schon 1713 hat Raiser Karl VI., da sein Haus damals männliche Angebörige nicht besaß, er selbst noch kinderlos war, durch eine neue Erbsolgeordnung, die nachmals als Pragmatische Sanktion bezeichnet worden ift, sestgeseht, daß auch Töchtern das Erbrecht zustehen solle. Die Bestimmung kam zunächst nur für die beiden Töchter Kaiser Joses, von denen die ältere 1719 den fpäteren Kursürsten von Sachsen und König von Polen August II., die jüngere 1722 den bairischen Kurprinzen Karl Albert heiratete, in Betracht. Als aber dem Kaiser selbst 1717 und 1718 auch Töchter, Maria Theresia und Maria Amalia, geboren wurden, glaubte er die Sinheit der Monarchie in der Hand der nächsterechtigten Erbin noch besonders durch Anersandas einem Bersall vieder sieden zu sollen. Alles, was aus einem Zersal

bes habsburgischen Befiges Borteil hatte ziehen tonnen, ftellte fich bem in ben Beg. Spanien fanb Bunbesgenoffen in feiner Gegnerichaft gegen Ofterreich.

Ein erster, 1717 unternommener Borstoß Philipps V., bessen Urheber die Königin und ber Minister Alberoni, ebenfalls ein Italiener, waren, hatte 1720 nur zu einem Austausch von Sizilien und Sardinien zwischen Österreich und Savohen, also zu einem zweisellosen Borteil Österreichs geführt. Aus dem fizilischen Königreich war ein sardinisches geworden. Es kam aber die Zeit, wo Spanien und mit ihm Sardinien sich an Frankreich anschließen konnten. Der Erbin Maria Theresia selste es nicht an Bewerbern. Als sich herausstellte, das Franz Stefan von Lothringen, des 1697 wieder eingesetzen Herzogs Sohn, der Erkorene war, zeigte sich Frankreich, bessen Politis seit 1726 der kluge und entschossen Kardinal Fleury leitete, alsbald zum Widerstande bereit. Es wollte die unmittelbare herrschaft Habsburgs im Grenzlande des Reiches nicht bulden.

Einen Anlag einzugreifen bot ber Tob Augusts bes Starten (1733). Lubwig XV. fandte feinen Schwiegervater Stanislaus Leszczonsti, ben einft icon Rarl XII. auf ben Schild gehoben batte, von Frankreich nach Bolen, als Thronkandibat gegen ben von Ofterreich und Rugland geforberten Cobn Augusts aufzutreten. Als Bundesgenoffen Frankreichs beteiligten fich Spanien und Sarbinien am fogenannten Bolnifden Erbfolgefriege, ber in feinem Schlufjahre 1735 auch ruffifche Truppen für Ofterreich an ben Rbein brachte und trot Pring Eugens militarifder Führerichaft für ben in Beer: und Finangmejen unter Rarls VI. Regierung ber: mabrloften Raiferstaat mit Berluften enbete, Die nicht allein Die Donaftie angingen. Sigilien und Reapel mußten bem fpanischen Rarl, Glifabethe alteftem Sohne, gegen bie burftige Entschäbigung burch Barma und Biacenza als felbständiges, mit Spanien nicht ju vereinigendes Reich überlaffen werben. Togtang, beffen letter Mebiceerfürft feinem Enbe entgegenging, follte Frang Stefan bon Lothringen, biefes Land aber Stanislaus Leszczonsti erhalten, beffen

Erbe wieber Frankreich fein follte. So breitete fich die französische Macht endgültig über ein Land aus, das neben welscher auch deutsche Bevölkerung hatte, und gelangte zu ludenlosem Besit bis an den Oberrhein. Toskana ist 1737 für Franz Stefan, der inzwischen Maria Theresias Gemahl geworden war, Lothringen 1766 für Frankreich frei geworden.

In seinen letten Regierungsjahren (1737—1739) führte Karl VI., verbündet mit Auflands Kaiserin Anna, noch einmal Krieg mit den Türken, unrühmlich wie kaum je zuvor. Die Erwerbungen von Passarowit gingen mit Ausnahme des Banats völlig wieder verloren; Sau. Donau und Karpathen wurden die Grenzen, ein Ausgang, vessen Nachwirkungen sich die auf den heutigen Tag ersteden. Am 20. Oktober 1740 starb der Kaiser. Er hat die Macht nicht zu erhalten gewußt, die der Bater Leopold zu sammeln verstanden. Geschwächt und in seinem Ansehen tels erschüttert trat Österreich in die Krisis, die mit dem Ableben des Herrschers unvermeiblich verbunden war.

Es war gelungen, wenn auch nicht ohne Borbehalte, die Pragmatische Sanktion an allen entscheidenden Stellen zur sormellen Anerkennung zu bringen. Bon den Gegnern im Polnischen Erbsolgekriege hatte man sie im Wiener Frieden erlangt, von England ich in Isa Gegenleistung für die Aussechlichten der dom Kaiser in Ostende begründeten überseischen Handelsgesellschaft. Auch die leitenden und nächsteteiligten deutschen Staaten Preußen, Baiern, Sachsen des Kaisers Tode nicht lange, bis von den verschiedensten Seiten Forderungen laut wurden. Der Nachdrud, mit dem es gesichab, seigerte sich mächtig, als Preußens neuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich III. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II. am 16. Dezember 1740 in Schlessen seuer König Friedrich II.

Friedrich I. war aus einem Kurfürsten ein König geworden und hatte damit feiner Würde eine europäische Bedeutung gegeben. Seine eigene Bolitit hat den Wandel aber nicht zum deutlichen Ausbruck gebracht. Rur als unterftugenbe, nicht als friegführenbe Dacht bat Breugen am Spanifchen Erbfolgefriege teilgenommen; bas Resthalten an diefer Rolle bat Friedrich I. verbindert, im Nordischen Rriege, an beffen Ausgang Lebensfragen ber Monarchie bingen, felbständig Stellung zu nehmen. Erft ber Gobn und Rachfolger Friedrich Wilhelm I. hat biefen unerläglichen Schritt getan.

Nach bem Ungludstage von Boltama, ben Rarls XII. toll= fühne Unbesonnenbeit verschuldete, ift Ruglands und feines Raren Übergewicht unter ben gegen Schweben ftreitenben Dachten unaufhaltfam jur Geltung gelangt. Inbem Beter ber Große ben Gegner nicht nur an ben eigenen Grengen, fonbern auch als' Führer feiner Bundesgenoffen in beffen beutiden Befigungen betampfte und bie angrengenden norbbeutiden Sanber trot getroffener Reutralitätsbereinbarungen jum Kriegsschauplay machte, erftrebte er für feine neue Dacht über beren unmittelbare Anliegen binaus maßgebenben Ginfluß auf ben Bang ber beutiden, ber europäischen Dinge. Breufen mußte bagu Stellung nehmen. Bier liegt ber Grund, warum Friedrich Bilbelm I. nach feinem Regierungsantritt alsbald bem Utrechter Frieden beitrat und fich fur feines Saufes Ansbrüche auf bie oranische Erbicaft mit Neuenburg und bem Dberguartier Gelbern abfinden lieft. Die Grafichaften Dors und Lingen batte Friedrich I. icon 1702 befest.

Um Die Reit, als Breugen fein Rontingent bom faiferlichen beere gurudgog, fpielten bie Ruffen in Bommern und Deflenburg, bor Stettin und Bismar, ben Meifter. Friedrich Bilbelm bat berfucht, fich mit Schweben ju berftanbigen. Es war unmöglich; Rarl XII, weilte in Beffarabien. Go blieb nichts übrig, als fich bem Raren anguichließen. Dem Ginvernehmen mit Rufland verbantte er im September 1713 ben Gingug feiner Truppen in Stettin. Die Ginnahme Stralfunds und Rugens im Jahre 1715 mar bann vornehmlich ihr Bert. Beim endlichen Frieden (Februar 1720) blieb Borbommern bis jur Beene in Friedrich Bilbelms Befit. Breufen ward endlich herr ber Meerestufte, Die feinem Rernlande gunachft lag, und ber Munbungen bes Stromes, ber es mit ber See ber-14

band. Schon im November 1719 hatte Schweben die Herzogtumer Bremen und Berben, die Georg Lubwig 1714 und 1715 besetzt und von Danemarks Ansprüchen freigekauft hatte, an Hannover überlassen. Die Bunden, die der Dreißigjährige Krieg Deutschlands Seegeltung geschlagen hatte, begannen zu heilen. Es hat aber nicht geringe Mühe und Umsicht gekostet, Rusland von einer Festsetung in Meklendurg abzuhalten, dessen bervog Karl Leopold zum Zaren in nahe verwandtschaftliche und politische Beziehungen trat.

Mit der überlieferten Bolitit bes bobengollernichen Saufes, Stellung ju nehmen auf ber Geite bes Raifers, batte nur ber Große Rurfürft zeitweise ernftlich gebrochen. Friedrich Bilbelm I. bat in bie Babn bes Baters eingelenft, fobalb bie unabweisbaren Erforberniffe feines Staates bas nur eben gestatteten. Er mar be reit, im Bolnifden Erbfolgefriege für ben Raifer einzutreten. Er erwartete bafur Entgegentommen in ber noch nicht völlig erlebigten pranischen und in ber julich-bergischen Frage, Die bei bem bevorftebenben (1742 erfolgten) Aussterben ber Neuburger Bfalggrafen und Rurfürften gegenüber ben Gulabader Anfpruden ju neuer Enticheibung brangte. Aber alle Berfuche, ben Raifer in biefer Sache ju gewinnen, erwiesen fich als vergeblich, alle erwedten ober genabrten Soffnungen als trugerifd. Rarl VI. mar wie feine Borganger unentwegt bemubt, Breugen nicht auffommen gu laffen. Unter ben beutiden Staaten idien ber bes Großen Rurfürften ber gefährlichfte. Friedrich Wilhelm ift aus bem Leben geschieden mit bem Gefühl, von Ofterreich getäuscht und betrogen zu fein, und bat biefe Empfindung feinem Rachfolger als ein lettes Bermachtnis binterlaffen.

Friedrich Wilhelm I. hat aber seinem Nachfolger nicht nur Abneigung gegen Österreich, sondern auch die Mittel, ihr Ausdruck ju
geben, vererbt. Friedrich Wilhelm ift doch der grundlegende Bausherr der inneren Sigenart des brandenburg-preußischen Staates.
Der Folgezeit ist es nicht immer leicht geworden, diesem Manne
gerecht zu werden. Allzu frembartig ftand die raube, schrosse, berriche
Berfonlichkeit ihren Borstellungen von humaner Gesittung, den 3dealen

ber Aufklärung, gegenüber. Seine völlige Berftändnislofigkeit für alle tieferen Fragen der Seistes- und Herzensbildung wirkte abstoßend, sein gelegentliches brutales Eingreisen auf diesem Gebiet geradezu empörend. Und doch war er ein Mann, der auf so selsen seiner seiner Beit. Wenn Sittlichen Grunde fland wie nur einer seiner Zeit. Wenn Sittlicheit das Höchte leistet, indem sie das eigene Ich dem Gemeinwohl völlig unterordnet, es aufgeben läßt in Erfüllung seiner Pflichten, so verbient Friedrich Wilhelm I. ihren Preis. Daß er seinem Staate diente, wie er es verstand, kann keinen Tadel in sichließen. Man braucht nur einen vergleichenden Blick auf die Schar seiner Standes- und Zeitgenossen zu wersen, um den Wert zu erkennen, der dem zweiten preußischen Könige inne wohnte durch seine Serrschaft über sich selbst und sein eisernes Pflichtgefühl im Dienste seiner Stellung.

Friedrich Wilhelm I. bat ben preufischen Beamtenftand geichaffen, ber preußischen Bermaltung ihren besonderen Charafter gegeben. Der Große Rurfürft batte ben Boben bafur bereitet. Er batte auch im entlegenen Dften und Beften feines Stagtes ber landesberrlichen Macht Geltung verschafft gegenüber ben Rechten und Ansprüchen ber überlieferten Stande. Auf biefer Grundlage tonnten mehr ober weniger gleichmäßige Bermaltungeinrichtungen Blat greifen. In feinem Buge maren fie aber einbeitlicher als in bem ftraff angespannter Dienfttatigfeit und gewiffenhaftefter Erfüllung ber Amtepflichten. Der Beift bes leitenben Berren fentte nich berab in die Rreife ber Diener, bober wie nieberer. Das bat bie Rechtspflege, bas bat, wenn auch nicht immer unter amedentiprechenben Anordnungen, bas Birtichaftsleben, bas bat bor allem bas Finangmejen bes fo gerfplitterten und fo verschiedenartia gu. fammengesetten Staates erfahren. Nicht wenige und jumal beutiche Fürften ber Beit haben es verftanben, bie Gelbquellen ihrer Lanber ergiebig fliegen ju laffen, taum einer boch, ihren Ertrag fo einfichtig au fteigern und fo hausbalterifch ju vermalten, bag er ber Gefamtgeltung bes Staates ohne wirklich brudenbe Belaftung ber Untertanen in gleichem Dage jugute gekommen mare. Beit über bas Maß der gegebenen Mittel hinaus stand das Preußen, das Friedrich Wilhelm I. hinterließ, wirtschaftlich, sinanziell, militärisch und in jeder Form sester, zuberlässiger Disziplin bereit und gerüstet zu großem Tun. Da war kein anderer Staat in Guropa, der sich in der umsichtigen Anspannung aller Kräfte mit diesem hätte vergleichen können. Preußen war wie das Schweden Gustaf Abolfs.

Und die Borfebung wollte nun, daß diefe Baffe in die Sand eines Friedrichs bes Großen gelegt werben tonnte. Er befaß alles, was ben Belben und ben großen Ronig macht. Gein unbegabmbarer Bilbungebrang, ber boch bem ermachenben Beiftesleben ber Nation taum weniger fremd gegenüberftand als Friedrich Wilhelm L. felbft, batte ibn in fcwere Bermurfniffe mit bem Bater gebracht. Als Ronig war er aus bem gleichen Sola geschnist. Er bat bas Bort geprägt: "Der Fürft ift ber erfte Diener feines Staates." Der Cobn war aber großer als ber Bater. Er überragte ibn nicht nur an Rraft und Regsamteit bes Beiftes, an Umfang und Diefe ber Renntniffe, fonbern auch an Rabigteit zu raichen und groken Entidluffen, an Rubnbeit bes Dlutes, Siderbeit und Reftigfeit bes Willens und an rudnichtelofer Tatfraft. 36m mar flar, bag Breußen nur vorwärts ober gurud fonnte. Richtung, Die einzuschlagen mar, tonnte für ibn tein Ameifel besteben. Er war wenige Monate Ronig, als ber Tob bes Raifers ibm bie Babn öffnete.

Bon den piastischen Fürsten Schlesiens hatte herzog Friedrich II. von Liegnit, Brieg und Wohlau 1537 mit Aurfürst Joachim II. eine Erbverbrüderung geschlossen, deren dauernde Tragweite von habsburgischer Seite stelt bestritten, von brandendurgischer bertreten worden ist. Mit dem Ableden des Herzogs Georg Wilhelm trat 1675 der vorgeschene Erbsall ein. Indem der Große Aurfürst sein Anrecht gestend machte, erhob er zugleich Anspruch auf das herzogtum Jägerndorf, das 1523 von Markgraf Georg dem Frommen von Ansbach gekauft, 1621 aber Johann Georg, einem Bruder des Aurfürsten Johann Sigmund, wegen seiner Parteinahme für den Winterschreich von Winterschaft und der Winterschaft und der Verlagen feiner Parteinahme für den Winterschaft.

tonia von Raifer Ferdinand II. abertannt und genommen worben war. Gegen Überlaffung bes Schwiebufer Rreifes bat ber Große Rurfürft 1686 verzichtet. Diese Abfindung aber ift fraft ber gebeimen Bereinbarung, die gleichzeitig zwischen bem Raifer und bem Rurpringen guftanbe gefommen mar, 1695 gegen geringe Gelbenticabigung gurudgegeben morben. Es fonnte faum eine geeignetere Sandhabe geben als die Unficherheit diefer von jeher ftreitigen Rechtslage. Friedrich II. ergriff fie mit Entschloffenheit. Er forberte gang Schlesien, bot aber gleichzeitig ein Bunbnis an, bas ibn berpflichtete, im Ubrigen fur bie Erhaltung bes öfterreichischen Befitftanbes mit ganger Rraft einzutreten. Gleichzeitig rudte er in Schlefien ein. Gin wohlgeruftetes Beer von 80 000 Dann und einen Schat von gebn Millionen Talern batte ibm ber Bater binterlaffen, Rriegsmittel, wie fie, abgefeben von Ludwig XIV., bis babin taum je einem Berricher fo einheitlich gur Berfügung geftanben batten.

Das Borgehen Preußens wurde das Signal zum allgemeinen Ansturm gegen Habsburgs Besig. Es sehlte nirgends an Gründen, frühere Anerkennung der Pragmatischen Sanktion für hinfällig zu erklären. Spanien, Baiern, Sachsen traten auf den Plan. Frankreich solgte, weil das alte Ziel, Schwächung Österreichs und der Kaisermacht, verführerisch locke. Sine Frau hat die Monarchie aus dieser Bedrängnis gerettet und sie durch die Jahre schwerer Rot mit seiter Hand bindurch geleitet.

Maria Theresia, Karls VI. älteste Tochter aus seiner She mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Blankenburg, lebt in der allgemeinen Borstellung als die Gegnerin Friedrichs des Großen. Es ist richtig, das diese Gesinnung ihr politisches Tun beherrscht hat; sie hat sich, nicht ohne genügende Erklätung, zum wirklichen Haß gesteigert. Aber Maria Theresia war unleugbar eine würdige Gegnerin. Ihr selbst, nicht ihrem Gemahl Franz Sefan von Lothringen, mit dem se seit 1736, seit ihrem 19. Lebensjahr, verbunden war, haben ihre buntschedig zusammengewürselten Lande es in erster Linie zu danken, daß sie die Krast fanden, bei einander zu bleiben. Ungarn, so lange

ber Schmerzensbefig ber Sabsburger, marb in ihrer Sand gur Stute ber Monarchie. Mit mannlicher Rlarbeit und Bestimmtheit bat fie ihre Entscheibungen getroffen und ift auch in ben Stunden ber Befahr nicht mantend geworben in ihren Entschluffen und im Bertrauen auf ihr Recht. Dabei gierte fie eine Rulle weiblicher Reize und Tugenben. Sie bat ihren Bolfern und bem reichen Rreife ibrer Kamilie (fie schenkte bem Gatten 16 Kinber) eine mabre Mutter fein wollen und ift es gewesen, fürforglich und überlegt, Liebe erwedend und Chrfurcht beifdend. Daß fie im Sinne ibres Saufes ftreng an ihrem Bekenntnis bing, es mit Barte in ihren Lanben vertrat, tann bas Urteil über fie taum beeinfluffen. Wie batte fie über ben überlieferten, fie umgebenben Ibeenfreis binaus fonnen! Sie ift alles in allem boch eine ebenburtige Reitgenoffin bes großen Friedrich. Bergleicht man mit Frankreich und Ludwig XIV., fo wird man nicht ohne Genugtuung feststellen, bag ber beutsche Surftenftanb gleichzeitig und in feinen beiben leitenben Saufern zwei Berfonlichfeiten bervorzubringen bermochte, bon benen jebe in ber Beichloffenheit ihres Wefens, in ber Tragweite ihrer Sandlungen und por allem im Abel ihrer Natur bem fremben Berricher mehr als gemachfen mar. Auch neben ben beutschen Geiftesberoen ber Reit behaupten Friedrich ber Große und Maria Therefia die volle Bebeutung ibrer Berionlichfeiten.

Noch nicht vier Monate nach seinem Sinmarsch errang Friedrich den Sieg von Mollwis, der ihn mit einem Schlage zum berühmten Heerschierer machte. Frankreich und Preußen entschlossen sich zu einem Bündnis. So wurden Böhmen und Mähren von Franzosen und Baiern, Preußen und Sachsen überschwemmt. Im Januar 1742 ward Karl Albert von Baiern, der von Habeburgs Besit mindestens Böhmen beanspruchte, zum beutschen Kaiser gewählt. Nach einer zweiten Niederlage bei Chotusit fand Maria Theresia es richtig, sich von der preußischen Gegnerschaft zu befreien. Im Bredlauer Frieden verzichtete sie im Jusi 1742 auf Schlessen und die Erassschaft Glas.

Es war bor allem bie Laffigfeit ber frangofifden Rriegführung,

bie Friedrich veranlagte und berechtigte, feinen eigenen Beg ju geben. Ihr verbantte Maria Therefia icon andere Erfolge. München war im Februar 1742 von ihren Truppen befett worben. Im nachften Jahre trat England offen ju Ofterreichs Gunften in ben Rrieg ein. Ronig Georg II. ftellte fich felbft an bie Spite feines in Deutschland auftretenben, überwiegend aus Sannoveranern und heffen jufammengefesten Beeres und erftritt im Juni, am Tage bon Langenfalga, gemeinfam mit ben Ofterreichern ben Sieg bon Dettingen am Main, bei Afchaffenburg. Sachfen wurde aus Giferfucht auf Breugen aus einem Gegner ein Bunbesgenoffe Ofterreichs. Da ericbien es Friedrich boch angezeigt, neuerdings, August 1744, im Relbe zu ericbeinen. Sein Ginfall in Bobmen nabm aber ein mifeliches Ende. 3m Januar 1745 ftarb Raifer Rarl VII., und im Abril fab fich Baiern genötigt, ju Ruffen feinen Frieden mit Maria Therefia ju machen. Um 13. September ward ihr Gemahl als Frang I. romifcher Raifer. Go batte auch ber glangenbe Sieg, ben Friedrich am 4. Juni bei Sobenfriedberg errang, obgleich Ofterreichs Saupttraft gegen ibn im Relbe ftanb, fie nicht bewegen fonnen, ben Bergicht auf Schlefien zu wiederholen. Erft als Friedrich und Leopold von Deffau bei Soor, Groß. Bennersborf und Reffelsborf Ofterreicher und Sachsen niebergeworfen batten, entschloß bie Raiferin fich Beibnachten 1745 jum Dresbener Frieden, ber ben Breslauer bestätigte.

Sie hat dann, ihrer beutschen Gegner ledig, über die auswärtigen Feinde entscheidende Erfolge doch nicht zu erringen vermocht. 1746 wurden die Franzosen und Spanier aus Ober-Italien verdrängt; die Kaiserlichen verloren aber fast die gesamten Niederlande an Moris von Sachsen, den Sohn Augusts des Starken und der Frafin Königsmark, den einzigen bedeutenden Geerführer, den Frankreich im 18. Jahrhundert sein nennen innte. England, in Anspruch genommen durch den Einfall des Stuark Karl Eduard, beteiligte sich am Landkriege nur lässig. Als die Franzosen die niederländisische Republik selbst angrissen, vereinbarten die Seemächte im April 1748 auf eigene Hand den Aachener Frieden, ohne sich

viel um den Verbündeten zu kummern, wie es schon ihre Sewohnheit geworden war. Maria Theresia mußte im Oktober beitreten. Sie gab nur Parma und Piacenza zugunsten Philipps, des zweiten Sohnes der spanischen Königin auf; aber der Friede berbürgte Preußen den Bestz von Schlesien und Glat. Den einzigen namhaften Verlust, den sie an ihrem Erbe erlitt, mußte sie gerade dem Verhaltessein ihrer Gegner zugestehen. 1744 hatte Friedrich trot welfsichen Einspruchs auch das Fürstentum Ofifriesland auf Grund der Erberbrüderung mit den Cirksen in Besis genommen.

Es ist nicht nachweisbar, daß Friedrich der Große in den folgenden Jahren irgend eine Gebietserweiterung oder gar eine direkte Eroberung ernstlich erstrebt habe. Über die fülich-bergische Frage hatte er 1741 mit den Pfälzern ein Abkommen getrossen. Seine Tätigkeit sand ihren Mittelpunkt in der Entwöklung seiner Lande, der Hebung ihrer wirtschaftlichen Lage, der Ausgestaltung ihrer Berwaltung, der Fortbildung der Rechtspsiege und der Ordnung der neuen Prodingen. In Schlesien stellte die Mischung der Betenntnisse besondere Ausgaden.

Er mußte aber auch die Lage Europas unausgesett im Auge behalten. Er konnte sich nicht barüber täuschen, daß er sich in Maria Theresia eine unversöhnliche Gegnerin geschaffen hatte. Die Kaiserin lebte der Überzeugung, und als ihr einslußreichster Berater wurde bald Kaunis der hauptvertreter dieser Auffassung, daß daß neue Preußen vernichtet werden musse, wenn man nicht von ihm iberwunden und berdrängt werden wolle. Ihre erbitterte Gegnerschaft bewirfte, was seit Jahrhunderten nicht mehr erlebt worden war, eine nachhaltige Annäherung der Hosburgs an Bourbon. Maria Theresia hosste für Friedrich von seinen Bundesgenossen der letten Kriege trennen zu können. Sie hat nicht umsonst gehosst; ihr Gedante hat sich, weit über das zunächst ins Auge gesaßte Liel hinaus, fruchtbar erwiesen.

Gin gleich unversöhnlicher Gegenfat wie zwischen Preugen und

Öfterreich bestand, seitbem ber Oranier Englands König geworben war, zwischen bem Inselstaate und Frankreich. Der letzte Krieg hatte die Rebenbuhlerschaft ber beiben Mächte jenseits der Meere, vor allem in Ostindien und Amerika, ihrem Austrag nicht näher gebracht, Großbritannien aber seit seiner Berbindung mit dem beutschen Kurstaat unter dem gleichen Herscher eine verwundbare Stelle mehr bekommen. Man sah sich sin London nach sestländischem Ersaß für den unsicher werdenden kaiserlichen Bundesgenossen um. So ist es im Januar 1756 zur Westminster-Kondention gekommen, die England und Preußen zu gemeinsamer Berteidigung deutschen Bodens gegen einen etwaigen Sinmarsch fremder Truppen vereinigte.

Es ist nicht Friedrichs Meinung gewesen, mit diesem Übereinsommen das disher befolgte Spstem näheren Anschusses an Frankreich aufzugeben, auch nicht Bunsch oder gar Absicht beider Mächte, Ruhlands Kaiserin Elisabeth, zu der Preußen wie Engand nähere Beziehungen anstredten, zu verstimmen. Aber die Konvention hat diese Folgen nach sich gezogen. Elisabeth war Friedrich dem Großen seit langem personich gram; Besorgnis vor einem englischeussische Bundnis hat Friedrich besonders zum Abschluß der Konvention bestimmt. Jest sing die Kaiserin an, in Wien geradezu auf Erössinung der Feindseligkeiten zu drängen, und Frankreich einigte sich am 1. Mai 1756 mit Österreich im Vertrage von Versalles, der, wenn er auch der Form nach nur eine Verabredung ugemeinsamer Berteidigung war, doch Frankreich zum Genossen des österreichischen Preußenhasses machte und die Kaiserin verpstichtete, einem französsischen Angrisse machte und die Kaiserin verpstichtete, einem französsischen Angrisse aus Kannover rubig zuzuseben.

In dieser Lage ist es Friedrich dem Großen richtig erschienen, zuvorzukommen und das Odium des Friedensbruches nicht zu schenen. Er wußte, daß der Angriss für den Frühling 1757 mit Sicherheit zu erwarten war. Am 29. August 1756 hat er die sächsische Grenzeiberschritten. Er war sich klar über die Tragweite seines Entschließ; aber aus Mangel an Mut hat er nie etwas unterlassen, und die Folgen haben die Richtigkeit seiner Handlungsweise nicht widerlegt. Wenn er Sachsen als nächses Operationsziel wählte,

so geschah es nicht, weil er die Eroberung dieses Rurfürstentums ins Auge gesaßt oder gar von langer hand ber geplant hatte, sondern weil er seines Anschlusses an die Gegner gewiß sein konnte und ein Sachsen in Feindeshand für Preußen einen Griff an die Rehle bedeutet haben würde. Durch sein Borgeben ist ihm Sachsen in den ersten Jahren des Krieges sester Stütpunkt seiner Magnahmen geworden.

Allerdings mar nun fein Borgeben bas Signal, wie 16 Rabre früher gur Erhebung gegen Ofterreich, fo jest gur allgemeinen Sammlung gegen ibn. Frankreich, Biterreich und Rugland ichloffen fich naber gufammen, im politifc neu organifierten Guropa bie erfte Roglition breier Großmachte. Frantreich und Rugland einigten fich in Schweben, mo fie fonft bie Leiter ber einander befampfenben Barteien ju fein pflegten, und jogen auch biefen Staat in bas Bunbnis gegen Breuken. Daf Friedrichs Schwester Quife Ulrite Die Gemablin bes regierenden Ronigs, bes Gottorbers Abolf Friedrich mar, ift Preugen nicht zugute gefommen. Unschwer bat Raifer Frang bas Reich gegen Friedrich in Bewegung bringen fonnen; icon im Ranuar 1757 mard bie Reichsbewaffnung von einer Mehrheit ber Stande beschloffen. Bu Friedrich haben bann nur wenige nordbeutiche Staaten gehalten, ju benen besondere Begiebungen bestanden, bor allem Beffen-Raffel, bann Braunfcweig, Gotha, Schaumburg: Lipbe. Ihre Rurften baben mit Silfe englischen Gelbes außerorbentlich ftarte Rontingente ins Relb gestellt. Nur ungern folgte bas bannoveriche Landesregiment ber großbritannischen Bolitif; bas Rurfürstentum mußte bann boch im Berein mit Beffen bie Saubtlaft bes Landfrieges auf fich nehmen.

Nach anfänglichen Erfolgen ist Friedrich durch die Übermacht bald in eine schwierige Lage gekommen. Er hat den Unmarsch eines jum Entsat her anrudenden österreichischen Seeres unter Browne jenseits des Gebirges bei Lobosit hemmen und die sächsische Armee am 16. Oktober 1756 in ihrem Lager bei Pirna zur Ergebung zwingen können. In Böhmen vordringend bat er am 6. Mai 1757 über

ben gleichen Gegner bicht bor Brag einen bollftanbigen, allerbings mit ichweren Opfern erfauften Sieg errungen. Als er bann aber am 18. Juni bei Rolin ben von Dften anrudenden, an Babl überlegenen Daun angriff, erlitt er eine fcmere Nieberlage. Er mußte Bohmen raumen, und bie nachbrangenben Reinde überschwemmten Schlefien. In ber Brager Schlacht batte er in Schwerin feinen erfahrenften General verloren, ein Gefecht in ber Nabe von Gorlis raubte ibm Unfang Geptember ben begabteften, Binterfelbt. Die Ruffen übermaltigten Dfibreufen. Bleichzeitig nahmen bie Dinge auf bem nordwestdeutschen Rriegsschauplat eine bebenkliche Wendung. England batte ber führende Bertreter bes englischepreußischen Bund: nisgebantens, Bilbelm Bitt (Chatham), im April feine Stellung raumen muffen. Der Bergog von Cumberland, George II. zweiter Sobn, Sieger über Stuart, Befehlshaber bes beutschen Beeres, mar Bitts politischer Begner. Er ließ fich am 26. Juli bei Saftenbed, bor Sameln, bon ben Frangofen ichlagen und ichloß, bis Stabe jurudgebrangt, am 8. September bie Ronvention von Reven, Die bas Rurfürstentum und feine beutschen Bundesgenoffen außer Rampf feste. Bon Stralfund ber maren die Schweden eingebrungen. 3m Berbft bes Rabres fonnte Maria Therefia mabnen, ber erftrebten Bernichtung Preußens nabe ju fein.

Aus dieser sast verzweiselten Lage rettete Friedrichs Feldherrngenie. Die Siege von Rohbach und Leuthen werden immer seine glänzendsten bleiben; sie haben am raschesten das Kriegsbild gewandelt. Dort wurden am 5. Rovember die Franzosen und Reichstruppen, hier am 5. Dezember die Österreicher völlig geschlagen, in beiden Fällen trot einer sast ertrüdenden Überlegenheit der Zahl. Schlein ward wiedergewonnen; nur Schweidnig widerstand bis in den nächsen Frühling. Oftpreußen war von den Russen aus Verpstegungsrücksichten geräumt worden.

Die Migerfolge haben bie Gegner, besonders die Raiserinnen, aber nur ju neuen Unstrengungen angespornt. Der Bersuch Friedrichs, im Frühling 1758 in Mahren vorzudringen, fand icon bor Olmut fein Ende. Der König mußte nach Schlesien jurudweichen und bann

ben Russen, die unter Fermor heranrudten, in der Neumark begegnen. Durch die Schlacht bei Jornbors am 25. August nötigte er sie zum Rückjuge; aber der Kamps war ein außerordentlich erbitterter und blutiger gewesen. Es war das erste große Tressen, in dem sich russische Eruppen anderen europäischen ebenbürtig erwiesen. Der nächtliche Überfall bei Hocklich in der Oberlauss am 14. Oktober, Dauns zweiter Ersolg über den König, brachte neue, schwere Verlusse.

Dafür konnte kaum entschäbigen, daß das Jahr im Westen glüdlicher verlies. Die schimpfliche Konvention von Zeven hatte in England benn doch zu einem Umschwung der Weinungen geführt; sie war nicht anerkannt worden. Pitt kam wieder ans Ruder, und das Bündnis mit Preußen erhielt sestere Formen. Un die Spige der neugeordneten hannoverschen Armee und ihrer hilfstruppen trat aus preußischem Dienst der braunschweiglische Prinz Ferdinand, ein Bruder des regierenden Herzogs, der Friedrichs des Großen Schwager war. Ihm ist es gelungen, hannover und Westfalen von den Franzosen zu säubern und sie dann am 23. Juni dei Krefeld zu schlagen. So wurde Preußens weststälischer und rheinischer Besig wieder dem Feinde frei. Im Juli 1758 sind auch englische Truppen zum Heere des Prinzen gestoßen; die zum Ende des Krieges hat dann stets ein britisches hilfskontingent an seinen Operationen teilgenommen.

Das Jahr 1759 brachte Friedrich dem Untergange nache. Frankreich, wo der öfterreichisch gesinnte Choiseul an Stelle des schwankenden Abbe Bernis die Leitung der Politik übernommen hatte, verpflichtete sich zu neuen Leistungen. Friedrich glaubte von vornherein sein Heil in der Verteidigung suchen zu müssen. Er sah sich dann doch genötigt, die Russen unter Soltistow, deren Vereinigung mit einem Teile des österreichischen heeres unter Laudon er nicht hatte verhindern können, am 12. August dei Kunersdorf unweit Franksurt an der Oder anzugreisen. Er erlitt die schwerste Niederlage seines Lebens. Nur der Uneinigkeit der gegnerischen Führer verdankte er es, daß ihr Sieg ihn nicht vernichtete. Im

Rovember folgte Finds Kapitulation bei Maxen, unweit Pirna, bie sich wie ein häßlicher Fled auf den strahlenden Glanz der preußischen Wassen legte und ihr Ansehen empsindlich schäbigte. Der Feind fonnte seine Winterquartiere in Sachsen nehmen; Obers und Mittel-Schlessen waren ganz überwiegend in seinenzhänden. Im Westen hatte Prinz Ferdinand im April bei Bergen vor Frankfurt durch Broglie eine Niederlage erlitten und hessen dem Feinde überlassen nuflsen, hatte ihn dann allerdings am 1. Auguft bei Minden bestegt und durch Westalan aufüngetrieben. Gleichwohl, hätten die Berbündeten einig und nachdrücklich die errungenen Borteile versolgt, das erschödpste Preußen wäre auch unter seinem Kriedrich zu erfolgreichem Widerstande fähig gewesen.

Das ift aber nicht geschehen. Die überseeischen Berlufte, Die Rranfreich erlitt, machten es boch einem Frieden wenigstens mit England geneigt, und bie neu erhobene Forderung ber Barin, Dftpreugen ju behalten, verstimmten jugleich in Wien und Baris. Die Reit, wo man fich in Frankreich mit bem Gebanten ruffifcher Alleinberricaft im Diten befreunden tonnte, mar noch lange nicht gefommen. Friedensverhandlungen, Die zuguterlett an Bitte Beigerung, fich bon Breugen ju trennen, icheiterten, brachten Friedrich ben großen Borteil gewonnener Reit. Als bann bie Operationen bes Sabres 1760 begannen, vermochte er fich burch ben Sieg, ben er am 15. Auguft bei Liegnis erfocht, ber brobenben Umtlammerung burch die überlegenen Ofterreicher zu entziehen und am 3. November bei Torgau nach fcmerem, blutigem Ringen ben erften großen Erfolg über Daun in biefem Rriege babon ju tragen. Die Ruffen maren langfam gegen bie Dber berangerudt, batten biefen Fluß auch überichritten, bann aber ben Rudjug angetreten.

Auch im nächsten Jahre ift es zu einem gemeinsamen Schlagen ber beiben Verbündeten nicht gekommen, obgleich sie Friedrichs im Lager von Bunzelwis bei Schweidnis vereinigter Streitmacht mit weit überlegenen Kräften durch drei Bochen gegenüber standen. Doch nahmen beibe Gegner Winterquartiere auf preußischem Boden. Laudon erstürmte Schweidnis und Buturlin gewann das zweimal vergeblich

belagerte Rolberg. Da ist durch ben Tod ber Raiserin Elisabeth am 5. Januar 1762 eine glüdliche Wendung eingetreten. Ihr Reffe und Nachfolger Peter III., ein Sohn des Gottorpers Karl Friedrich, stets ein Bewunderer des Preußentönigs, rief seine Truppen ab, schloß Frieden und dann sogar ein Bündnis mit Friedrich. Zu der versprochenen hilfe ist es allerdings nicht gekommen, da der Zar schon am 9. Juli 1762 gestürzt, durch seine Gemahlin Katharina von Anhalt-Zerbst ersetzt und am 17. Juli ermordet wurde. Doch hat auch die neue Machthaberin darauf verzichtet, Elisabeths Politik wieder auszunehmen.

Da Schweben bem Beispiele Ruflands gefolgt mar, batte Friedrich es im Commer 1762 nur noch mit Ofterreichern und Reichstruppen ju tun. Er errang im Ruli über Daun ben Sieg bei Burfersborf und gewann im Oftober Schweidnit gurud. Gegen Enbe biefes Monats ichlug Bring Beinrich bei Freiberg in Sachfen bie Reichsarmee. Da auch Bring Ferdinand Die Frangofen, Die 1761 noch einmal bis Braunschweig vorgebrungen waren, im nächsten Nabre wieder aus Bellen bingusmarf, maren Friedrichs Gegner überall im Nachteil, als Frankreich und England fich am 3. Dovember 1762 in Fontginebleau verftanbigten. Die ruffifche Raiferin war ju gludlicher Stunde aus bem Leben gefdieben, ba Bitt im Oftober 1761 abermals ben Friedensfreunden batte weichen muffen. Sein Nachfolger Bute bat bas Bunbnis nicht erneuert, bem Bunbesgenoffen fogar Landabtretungen jugemutet. Friedrich bat feitbem Englande Regierung nicht mehr ale bundnisfabig angefeben. Allein tonnte Maria Therefia mit ben Rraften ibrer ericophiten Lanber nicht auf Erfolg boffen. Go mard am 15. Februar 1763 auf bem Raadichlof hubertusburg amifchen Dichat und Grimma auch amifchen Preugen und Ofterreich Friede geschloffen. Friedrichs Staat blieb, mas er gemefen mar; nicht ein Dorf batte ibm "bie Belt in Baffen" abzuringen vermocht.

Der Ausgang bes Siebenjährigen Rrieges bebeutet einen Ginichnitt, wie ibn bie Berhaltniffe feit bem Bestfälifchen Frieben nicht mehr ersahren hatten. Frankreich war in Oftindien unterlegen, aus Nordamerika verdrängt. Damit war dem zukunftsreichsten aller überseeischen Länder der englische Stempel aufgedrückt. Europa aber mußte in Zukunft mit zwei deutschen Großmächten rechnen, ein Moment vermehrter Zersplitterung, doch aber auch wieder ein Moment der Stärke für das Volk der europäischen Mitte.

Weit über Preußens Grenzen hinaus, bis tief in die Reihen der offenen Gegner, waren Friedrichs Siege als deutsche empsunden worden, ganz besonders in den protestantischen Reichsteilen und soweit sie über Franzosen errungen wurden. Unter den an Preußens Seite kämpsenden Norddeutschen hat der gemeinsam durchgesochtene harte Ramps ein Gesühl preußisch-deutscher Wassenderschaft geweck, das nie wieder ganz verschwunden ist. Wöllig in den Schatten gestellt war die Großmacht Gustas Adolfs, Karls X. und Karls XII. Schweden hatte in den Versuchen, von seiner vorpommerschen Ede her in den Gang der Dinge einzugreisen, eine geradezu klägliche Rolle gespielt, ein Zerrbild des kriegerischen Glanzes, der einst seine Wassen umstrahlt hatte. Dafür war Auslands Bedeutung für die Gestaltung der Seschieße Europas um so heller ins Licht getreten. Und diese Wasse ein Wertzeug in der Saud gekterinas II.!

Mit saft übermenschlicher Ausbauer und Tatkraft hatte Friedrich Mühen und Sorgen des langen Krieges ungebrochen überstanden. Es war die große Prüfung, deren Ergebnis ihm für alle Zeiten unter den helben aller Bölker einen Shrenplat sichert. Als Staatsmann wie als Feldberr konnte er sich nicht frei erkennen von Fehlern und Bersehn. Aber wie er ihre Folgen auf sich genommen, ausgehalten hat, wenn Berzweislung ihm den Lebensmut zu brechen drohte, wie das Sesschlassen der Berpflichtung gegen den Staat, den er übernommen, den er geschaffen hatte, ihn immer wieder herauszureisen vermochte aus der Berschaft des Berzagens und der Unnachtung, das gibt seinem Tun und seinem Leben nicht nur so großen Reiz, sondern auch höchsten Bert. Keiner der großen Staats und deerestenker vor ihm und nach ihm ist durch so schwere Krisen gegangen um doch endlich zu

siegen und seinem Werke ben Bestand zu sichern. Wenn man sich babei vergegenwärtigt, baß er die Frische seines so ungewöhnlich vielsseitigen Geistellebens auch über die drangvollen Jahre hinaus voll bewahrte, so wird man sich am Ruhmestitel bes "Einzigen" nicht stoßen. Mit berechtigtem Stolze und nicht weniger mit Dankbarteit blidte das preußische Bolt auf diesen König, in dessen Taten die sich spiegeln lernte, benn er hatte ihm Bestand gesichert. Aber auch alles, was deutsch ift, hat Anlaß, sich seiner zu freuen und ihn als ben Seinen zu preisen, denn seine Perfönlichkeit und seine Taten haben dem beutschen Namen neue Ehren und Gewinn in reicher Fülle eingetragen.

Als ber Friede ber langen Rot ein Enbe machte, war ber blubenbe Boblftanb, ju bem bie forgfame Berwaltung bon mehr als vier Sabrzebnten ben breufischen Staat emporgeboben batte, in feinen Grundlagen erschüttert. Rein Teil ber Monarchie mar bom Reinde unberührt geblieben. Berlin felbft bat ibn zweimal, 1757 und 1760, in feinen Dauern gefeben. Bon ben feften Blaben waren nur Magbeburg und Ronigsberg, Stettin und Glogau nicht in Feindeshand gemefen. Friedrich hatte es peinlich und mit Erfolg vermieben, in finanzielle Abbangigfeit bon England ju geraten, batte bafür aber feine Untertanen um fo icarfer berangieben muffen. Dagu batte ber Bertebr nach außen ichwer gelitten, ber gur Gee war wiederholt zu völligem Stillftande verdammt gemefen. Breugen verfügte über feinerlei Mittel, ibn ju fougen, und bie Englander baben fich trop aller Bitten Friedrichs nicht bewegen laffen, eine Flotte in die Oftfee ju fdiden. Gie wollten ihren ruffifden Sandel nicht gestört wiffen. Auf bie in ben Stabten langfam emporblübenben Gemerbe batte bas ben verberblichften Ginfluß gehabt. So tonnte nach Beendigung bes Rrieges nur ein Biel ins Auge gefaßt werben: Wiederaufrichtung bes gefuntenen Wohlftanbes ber Monardie.

Friedrich hat noch 23 Jahre an ihrer Spihe stehen durfen. Sie gehören zu ben ertragreichsten, die Preußen in ununterbrochener Folge durchlebt hat. Die vor dem Kriege begonnenen Reformen wurden wieder ausgenommen. Das preußische Landrecht ift erst unter Friedrichs Nachfolger Geset, seinem wesentlichen Inhalt nach aber unter dem großen Könige sertig geworden. Es war mehr als ein Rechtsbuch; man hat ihm nicht ohne guten Grund die Bedeutung einer Bersassungsurfunde zuerkannt. Friedrichs des Großen Regierungsgewalt hat stets vor der richterlichen halt gemacht; wenn das Grundsap preußischer Staatstunst geworden ift, o gebührt ihm ein hauptverdienst. Auf dem Gebiete der Rechtspsiege hat das Landrecht Preußen an die Spige der deutschen Staaten gestellt; besonders bedeutungsvoll war, daß es so weite und 10 zerstreute Gebiete umsaßte.

Die haupttätigkeit dieser Jahre galt naturgemäß der Reubelebung der Erwerbsverhältnisse. Sie geschah nach den volkswirtschaftlichen Anschauungen der Zeit, die im Merkantilismus und in strenger Sonderung der Berufsstände die unveräußerliche Grundlage der öffentlichen Wohlsahrt sah, erstreckte sich aber auf alle Gebiete. Städtische Gewerbe, Lande und Seehandel sind in diesen Zahrzehnten, gesördert durch wohlbedachte Fürsorge, weit über das frühere Maß hinaus umfangreich und gewinnbringend geworden. Vornehmlch aber nahm die Bodenkultur in allen Teilen der Monarchie einen mächtigen Ausschlangen.

Der König hat ihr sogleich nach bem Friedensschlusse einen ganz erheblichen Teil ber zur Fortsührung des Krieges gesammelten Gelder und Borrate gewidmet. Die ausgemusterten Mannschaften und Pferde wurden ihr zugeführt. So wurde Wüstgelegtes neu in Arbeit genommen, vor allem aber fortgesetzt, was schon vor dem Kriege kräftig begonnen hatte, die Besiedelung von Ödländereien aller Art. Raum ein Teil der Monarchie, der nicht neue Dörfer aus Friedrichs des Großen Zeit auszuweisen hätte, vor allem die Riederungen, die "Brücke" an den großen Strömen und sonst der simpste Ländereien, beren es in der norddeutschen Seinen nicht nur in ihren niederen, sondern auch in höher gelegenen Teilen ja nicht wenige gab und noch gibt. Die Erwerbung der polnischen Lande hat dieser Tätigkeit einen neuen Anstoß gegeben. Sie ist nirgends in deutschen Landen mit dem Nachbruck gefördert worden

wie im Preußen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen. Die Gesamtzahl der von 1740—1786 von außen her in Preußen eingewanderten Kolonisten wird auf 300,000 geschätt. Die großen Lüden, die der Krieg in die Bevöllerung gerissen hatte — mindeftens 10, vielleicht 20 oder mehr Prozent —, waren schon innershalb eines Jahrzehnts nach geschlossenem Frieden wieder ausgefüllt.

Wenn fo bas innere Staatsleben vollauf in Anspruch nahm, fo lag es in ber Ratur ber Dinge, bag bie auswärtigen Begiebungen fortgefett regfter Aufmertjamteit bedurften. Ihre Regelung mar, folange Friedrich lebte, geleitet von bem einen Grundfat, ben Frieden zu erhalten, folange er mit bem Bestand bes Staates irgendwie vereinbar mar. Riemand fonnte Friedrich bem Großen mit Recht ben Bormurf machen, bag er nach bem Siebenjabrigen Rriege eine Bolitit berfolgt batte, bie auf Storung ber Rube, auf Schaffung europäischer ober beutscher Schwierigfeiten gerichtet gemefen mare. ift feine Stelle unter ben "Eroberern" angumeifen; fein Chrentitel liegt in ber Begrundung und Sicherung eines berechtigten, lebensfabigen Staatsmefens. Rein anderes Biel, als ihren Landern bie Rube ju fichern, bat auch Maria Therefia verfolgt. Ihren Soffnungen auf Ruderoberung Schlefiens bat ber Siebenjabrige Rrieg ein Ende gemacht. Aber bie unvermeibliche Abbangigfeit ber Gegenwart bon ber Bergangenheit ließ es boch ju gegenseitigem Bertrauen unter ben beiben Berrichern nicht tommen. Go ift bie große Bolitit mabrend ber weiteren Regierungszeit Friedrichs entscheidend bestimmt worden burch bas Ofterreich und Preugen trennende Diftrauen.

Das weitaus wichtigste, auch für Deutschland solgenschwere Ereignis dieser Jahre auf europäischem Boden ist die erste Teilung Polens. Die hossinungslose Schwäche dieses unglücklichen Reiches war während des Siebenjährigen Krieges aller Welt offenbar geworden. Es war trot seines sächsischen herrn im Grunde genommen neutral, doch aber für die Russen Durchzugsland und Operationsbasis gewesen. Hätte es seine Neutralität wahren tönnen, keine besser Deckung bätte sich für Preußen denken lassen gegen russische Sesahr. Von der

neuen Zarin war am wenigsten zu erwarten, baß fie bie Stellung, bie Rugland in Polen gewonnen hatte, preisgeben werbe.

Das bat fich fofort gezeigt, als August III. (als Rurfürst von Sachfen August II.) im Oftober 1763 ftarb. Binnen Sabresfrift hat Ratharina II. es burchgefest, bag als ihr Gefcopf Stanislaus Poniatowsti jum polnifden Ronige gemablt murbe. Gie feste es burch gegen Ofterreich und Frankreich, aber mit preußischer Unterftubung. Friedrich tonnte nicht isoliert in Europa fteben. Gin neues Bundnis mit England tam für ihn nicht in Frage, auch für England nicht; Frankreich blieb an Ofterreichs Seite. So bat fich Friedrich im April 1764 gu einem Bundnis mit Rugland entichloffen; es ift 1769 und wieber 1776 erneuert worden. Es war bas für Breugen Gegebene. Friedrich batte im Siebenjährigen Rriege erfabren, batte es auch vorber erfannt, wie gefährlich Rukland als Begner werben tonnte, mabrend er faum bermochte, biefem Staate feine Reindichaft fublbar ju machen. Daß Rufland, und jumal unter feiner bamaligen Berricherin, aus biefem Berbaltnis ben meitaus überwiegenben Borteil jog, mar unvermeiblich.

Wie nur je ein russischer herrscher hat Ratharina II. es verstanden, ihre Macht auszudehnen durch Sinmischung in die inneren Angelegenheiten der Nachbarstaaten. Schon ihre Borgänger hatten auf diese Beise Schweden und Polen nicht nur geschwächt, sondern der Auslölung entgegengetrieben. Sie hat das Spstem meisterhaft gehandhabt. Als auch das von ihr aufgerichtete polnische Königtum, wie es nicht anders konnte, nach Stärkung seiner Stellung gegenüber dem zuchtlosen Abel strebe, hat sie einen neuen Banksafel in die polnischen Wirren geworfen durch die Forderung nach Gleichberechtigung der Dissidenten, die, wie die Berhältnisse lagen, ohne fremde Sinmischung nicht durchsührbar war. Sie ward Anlas zur Konsöderation von Bar, die sich gusammensand, Polens Abelsederfassung und die Alleingeltung des katholischen Glaubens zu verteidigen.

Die Pforte hat, um der drohenden vollständigen Unterwerfung Polens unter fremden Willen zu begegnen, im Ottober 1768 Rußland den Krieg erklärt. Damit eröffnete sich für Katharina eine Quelle neuer Borteile. Der Friedensschluß von Rutschut-Rainardsche im Jahre 1774 gab Rußland ein Schuhrecht über die morgenländischen Shriften unter dem Szepter des Sultans. Aber schon vorher hatte Ratharina diese Wendung nutbar machen können. Die Erfolge zu Lande und zur See, die ihr gegenüber den übereilt in den Kampf gezogenen Türken bald nach Ansang des Krieges zusielen, gaben ibr Ansprücke auf reiche Entschädigung. Auf Kosten der Phorte war solche aber nur durchzusehen gegen den Widerstand Österreichs, hinter dem Frankreich stand, das sortgesetzt die überlieserte Stellung einer Schuhmacht für die Türkei, Schweden und Polen sesthiet. So ward der Mustweg gefunden, durch eine Verständigung der zunächst beteiligten Mächte Rusland, Osterreich und Preußen Volen die Kosten des türklischen Krieges aufzubürden.

Maria Theresia selbst hat diesen Weg gewiesen. Sie hat 1769 auf König Stanislaus' Munsch die Zips besetzen lassen, bort den Konföderierten entgegenzutreten; sie hat sich aber geweigert, die Landsschaft zu räumen, da sie zu Ungarn gehörte und nur in polnischem Pfandbesit war. Nicht zum ersten Wale ist damals der Gedanke einer Aufteilung polnischen Gebietes ausgetaucht. Er ward jett von Katharina wieder ausgegriffen und zuerst Preußen nahe gebracht. Friedrich ist sin gewonnen worden, dann auch Maria Theresia. Am 5. August 1772 tam unter den drei Mächten der Teilungsvertrag zustande. Er raubte der Abelsrepublik gegen 220000 Quadratkilometer Landes.

Preußen hat bavon etwa ein Sechstel erhalten. Sowohl ber öfterreichische Anteil (Galizien und Lobomerien) wie der rufsische waren jeder mehr als doppelt so groß. Aber der Gewinn war für Preußen unschädhar; er kann der Erwerbung Schlesiens an die Seite gestellt werden. Pommern und Oftpreußen wurden durch ein breites Küstenland mit einander verbunden; durch den Retebistrikt erhielt Pommern ein hinterland; eine Wasserverbindung zwischen der Ober und Weichsel ward möglich, und der tief einspringende Keil des Ermelandes störte nicht mehr Oftpreußens Best. Und es war Land, das schon vor Jahrhunderten in deutschen händen ge-

wesen, in seinen besten Teilen von Deutschen besiedelt worden war, durch Deutsche sein Städteleben empfangen hatte. Im Tal der Weichsel, im Delta dieses Flusses, im Ermelande hatte deutsche Art sich durch ein halbes Jahrtausend auf dem Boden erhalten, den einst die Borzahren entwässert und urdar gemacht hatten. Wenn es neben völlerzrechtlichen auch moralische Ansprüche auf ein Land gibt, so waren sie bier vorhanden. Rein größeres Unrecht hätte ein preußischer König gegen seinen Staat und sein Bolt begehen können, als diese Gebiete, die ihren überlieserten Derren aus den händen sielen, der rufsischen Macht zu überlassen, die sich ofden gewöhnt hatte, sich allein als lachenden Erben des dahinsterbenden polnischen Reiches anzusehen.

Wenn in der Behandlung dieser Fragen Öfterreichs Politik wieder frästiger und seiner hervortritt, als Maria Theresia sie zunächst nach dem Siebenjährigen Kriege gehandhabt hatte, so zeigt sich darin der Sinstuß ihres Sohnes und Thronfolgers Josef. Er war 1764 ohne Schwierigkeiten zum Kömischen König gewählt worden und im nächsten Jahre nach Franz I. Tobe als Kaiser an bessen stelle und Maria Theresia als Mitregent der öfterreichischen Lande zur Seite getreten, eben 24 Jahre alt.

Der junge Raiser war lebhastesten Geistes und tatendurstig, entschlossen, zu wagen. Er bewunderte Friedrich den Großen. Er war bereit, den von Frankreichs antirusstischer Diplomatie gehegten Bunsch nach Ausgleich zwischen Österreich und Preußen zu sördern. Doch konnte es auch ihm nicht gelingen, die tiese Klust zwischen den beiden Staaten zu überbrüden, um so weniger, als sein unruhiges Streben nach Machterweiterung dauerndes Vertrauen nicht warften ließ. "Er ist vom Ehrgeiz verzehrt", meinte Friedrich der Große nach einer ersten Begegnung der beiden herrscher in Reise im August 1769, der im nächsten Jahre eine zweite in Mährlichen Reustadt gesolgt ist. Josef II. ist es gewesen, der nach der Besterreisung Galiziens auf den Wert der Bulowina für Österreich hingewiesen hat. Als 1774 der russischer kriede geschlossen

war, murbe fie ploglich bon taiferlichen Truppen befest und bann, losgeloft bom Sospodarentum ber Molbau, ju bauernbem Befig festgehalten. Jofef marb auch ein hauptforberer bes Planes, fich burd ben Erwerb Baierns für ben Berluft Schleffens icablos ju balten und bamit bem taiferlichen Ofterreich jugleich eine ftartere Stellung im Reiche zu geben.

Rurfürst Maximilian Josef, Raifer Rarls VII. Cobn, mar finderlos, fein nachfter Erbe, Rarl Theodor von ber Gulabacher Linie, als Nachfolger ber Neuburger feit 1742 Rurfürft ber Bfalg, ebenfalls. So ichien Sabsburgs alter Bunich, fich auf Roften Baierns ju vergrößern, Erfüllung finden ju tonnen. Man fuchte Anfpruche bervor, die auf die Zeit Raifer Rarls IV. und bas Beimfallsrecht an Reichsleben gurudgingen. Rarl Theodor mar gu Rugestandniffen bereit: ber Blan icheiterte aber an feinem nachften Erben, Bergog Rarl von Zweibruden, ber fich entschieden widerfeste.

Der Bergog fucte und fand fur feinen Biberftand eine Stute an Preugen. Als Maximilian Josef am 30. Dezember 1777 ftarb und bann öfterreichische Truppen in bas Rurfürstentum einrudten, entichloß fich Friedrich jum "Bairifchen Erbfolgefrieg." 1778 ericienen feine Kabnen noch einmal in Bobmen. Doch machte ber Friede ju Tefchen im Dai 1779 bem Rriege ein Enbe, obne baß ernstlich gefampft worden mare. Ofterreich gab fich mit bem Boricbieben feiner Grenge an ben Inn gufrieben. Aber bie gange Scharfe bes Gegenfates amifden Breufen und ber Raifermacht mar wieder ju Tage getreten. Er batte fich beutlicher als je in ben beutschen Berhaltniffen, in ben Angelegenheiten bes Reiches gezeigt. Friedrich wollte nicht bulben, bag Ofterreich bier feine Dacht und feinen Ginfluß erweiterte. Auch bas Ungebot, auf Roften Sachfens bie Laufiten als Entschäbigung ju nehmen, tonnte ibn in biefer Saltung nicht irre machen, um fo weniger, als Rurfürft Friedrich August III. in der bairifden Frage fich auf feine Seite gestellt batte.

In biefem Gintreten fur ein felbständiges Baiern aber batte Friedrich die große Mehrgabl ber beutschen gurften auf feiner Seite und nicht nur fie, fondern auch Frantreich, bas ja icon fo lange bie "beutsche Libertät" versocht. Dazu tam, daß Österreichs Beziehungen zu Rußland mit dem Ableben Maria Theresias (29. November 1780) eine Wandlung ersuhren. Josef war bereit, mit der Zarin gemeinsame Sache gegen die Türkei zu machen. Dort schienen ihm leichte Eroberungen zu winken. Preußen konnte den Untergang der Türkei nicht wünschen. So tra eine Entsremdung gegenüber Rußland ein, die durch die Annäherung an Frankreich nicht völlig wieder ausgeglichen wurde. In dieser Lage hat Friedrich den beutschen Fürstendund gegründet.

Raifer Rofef batte feinen bairifden Bunfden inzwifden eine umfaffenbere Form gegeben. Er ichlug Rarl Theodor einen Taufch, eine Berfetung in bie öfterreichischen Nieberlande bor und fand ibn nicht unzuganglich fur biefen Blan, ber einen Rrang bon Belitungen bom Oberrhein bis nabe an ben Rangl und ju Beibelberg, Mannbeim und Duffelborf noch Bruffel, Antwerpen und Oftenbe in Ausficht ftellte. Man tann nachgrubeln, was bas fur Folgen fur Deutschland gehabt baben murbe, ob nicht etwa bas belgische Land auf biefe Beife wieber in nabere Berbindung mit bem Reiche, in bauernbe mit Deutschland gefommen mare. Die tatfachliche Birfung beschräntte fich auf bas Buftanbetommen bes von Friedrich angeregten Bunbes. Am 23. Juli 1785 traten gunachft Breufen. Sachfen und Sannover gufammen. Gine gange Reibe fleinerer nord- und auch fubbeuticher Fürften ichloffen fich an, auch ber Reichstangler, ber Mainger Rurfürft Friedrich Rarl bon Erthal. In feiner Beife bat man es bier mit einem Berluch ber Ginigung Deutschlands zu tun: es banbelt fich ausschlieklich und allein um bie Aufrichtung einer Schrante gegen die Berrichaftsgelufte bes Raifers. Als Friedrich ber Große am 17. August 1786 ftarb, zeigte fich, baß ber Bund felbständige Lebensfraft nicht befaß; er ift alsbald gerfallen. Die frangofische Revolution ftellte neue Aufgaben.

Die Lage, in ber Deutschland ber gewaltigen Umwälzung im Rachbarlande gegenüberftand, ift entscheibend geworben für beren Wirfung und Tragweite. Sie ersorbert eine nabere Betrachtung.

Es muß junachft barauf bingewiesen werben, bag Deutschland im Laufe bes burchmeffenen Rabrbunberts in politischer Geschloffenbeit feine Fortidritte gemacht batte. Es ftand bem Auslande in ber gleichen bunten Bielgestaltigkeit gegenüber wie in ben Tagen Ludwigs XIV. Der Reichstag hat an Aftionsfähigkeit in feiner Beife baburch gewonnen, bag er jest in Regensburg "emig" tagte. Das Emportommen Preugens hatte einheitliche Beziehungen jum Auslande jedenfalls erheblich erschwert. Sie ließen fich jest nur noch berftellen, wenn beibe, Ofterreich und Prengen, ben Bunfch begen tonnten, fie guftande ju bringen. Und bagu brobte von ber Großmacht bes Dftens neue Gefahr. Rugland bat balb gang anders auf ben beutschen Berbaltniffen gelaftet als einft Schweben. Bie fcon für Beter ben Großen, fo bat fich für Ratharina II. auch in Deutschland ber Beg geöffnet, auf bem Bolen und Schweben und bann auch bie Türkei unter ruffifchen Ginfluß geraten maren, ber Beg ber Ginmischung in Die inneren Smiftigfeiten. Die Lage ber Dinge hatte es mit fich gebracht, bag fur ben Tefchener Frieden neben Frankreich auch Rugland Burge murbe. Die Tur ftand offen, burch bie Ratharinas Staatstunft in bas Wirrfal beutscher Politit eintreten tonnte. Die nachften Jahrzehnte haben fie bort nur ju baufig am Werf gefeben.

Wenn so Deutschlands staatliche Kraft nicht gewachsen war, so hatte es seinem Bolke an lebensvoller Entwidlung doch nicht gesehlt. Das 18. Jahrhundert ist auch in Deutschland eine Zeit träftigen Ausstliegs gewesen.

Der inneren Ausgestaltung bes Staates in ben großen nationalen Reichen geht in Deutschland bie in ben Territorien parallel. Für sie ist das 18. Jahrhundert in gleicher Weise die Zeit der unbeschränkten Fürstengewalt geworden wie für irgend eine der großen Monarchien. Die Rechte der Stände sind auch hier, wenige Staaten ausgenommen, auf ein Mindestmaß herabgedrückt worden. Aber man darf wohl sagen, daß im deutschen Fürstenstande, auch unter Beräckfichtigung seiner so viel größeren Witgliederzahl, am häusigsten unumschränkte Herrscherzewalt in Händen gewosen ist, die sich ihrer

jum Boble ber Untertanen bebient haben ober wenigstens nach bestem Wissen in biesem Sinne tätig gewesen sind. Den "aufsgetlärten Despotismus" zeigt Deutschland häufiger und wirtungsvoller als irgend ein anderes Land. König Friedrich und Kaiser Jose sind jere Albetannten Bertreter; aber den gleichen Ernst in der Erfüllung ihrer Regentenpssichten, der sie auszeichnete, tann man einer ganzen Neise von Lentern kleinerer Staaten nachrühmen. Unter diesen Ländern und Ländchen sind nur wenige, die nicht Zeiten forgsamer, gewissenhafter Berwaltung erlebt haben. Eine Regierung wie die 60 jährige Ludwigs XV. in Frankreich hat kaum ein deutscher Staat über sich ergeben lassen müssen.

Bor allem bat die gesteigerte Fürstengewalt fast überall gur Bebung bes Beamtenftanbes geführt, feine Dacht gemehrt, aber auch feine Tüchtigfeit und Ruverlaffigfeit gefteigert. Es ift bas junachft ben Bermaltungezweigen jugute gefommen, die besonders geeignet maren, bie perfonliche Macht ber Rurften gu forbern, ibre Stellung nach außen und innen ju beben. Nicht nur in Breugen, fondern auch in nicht wenigen beutiden Mittel- und Rleinstagten, vornehmlich in benen. Die ben Siebenjährigen Rrieg an Breufens Seite burchgefambft batten, ift die Wehrfraft beffer und fester geordnet worden. Roch bebauptete bas Berbefpftem Bebeutung, aber überwiegend murben bie Armeen und Rontingente boch burch Aushebung von Landesfindern aufgeftellt. Es bat bas ju himmelichreienden Digbrauchen Anlag gegeben. Die Bermendung beutider Untertanen im Dienfte Englands jur Befambiung ber Amerifaner allein jum verfonlichen Borteil von Landesfürsten ift bas befanntefte und auch beflagensmertefte Beispiel bafür. Aber es bat boch auch friegerischen Ginn und friegerische überlieferung wieder in weiten Rreifen ber Bevolterung beimifc gemacht, und man barf bei feiner Bewertung im Gingelnen nicht vergeffen, bag es ein mehr ober weniger allgemeiner, nicht auf Deutschland beschränkter Brauch mar, bag 3. B. auch ruffifche Landesfinber an England, banifche an ben Raifer verfauft worben finb.

Ungertrennlich bon ber hebung ber militarifchen und bamit auch ber politischen Leiftungsfabigfeit ber Staaten mar eine beffere Regelung und schärfere Anspannung ihrer Finanztraft. Die so aufgebrachten Mittel wurden vielsach Zweden dienstbar gemacht, die höchstens mittelbar die allgemeine Wohlsaber und Besitzer im späten Barods, im Robotos und Zopfstil sind in einer Zahl und in Ausmessungen entstanden, wie sie bisher nicht erreicht worden waren und höder nicht haben behauptet werden können. Und die Bauten schossen sich die Erfordernisse der Ausstattung in allen Formen des Schmudes. So hat sich ein reiches Kunstleben entsaltet, bessen Kulturwert allerdings bezweiselt werden kann, nicht nur auf Grund ästetischen Sultweiselst werden in nach kann gemeinnätzen, der so manchem gemeinnützigen Streben die notwendigsten Wittel entzogen hat. Doch sind auch auf dem Gebiete der allgemeinen Boltswohlsabet nicht nur Ansätze, sondern auch Ersolge zu verzeichnen.

Bor allem ift gur Bebung bes wirtschaftlichen Lebens vieles geicheben und manches gelungen. Die Unfange nicht weniger noch beute blubenber Gewerbe reichen in biefe Beit gurud. Die Leineninduftrie bat damals ibre Glanggeit erlebt. Go entftammen auch gablreiche Unftalten gur Forberung bon Sandel und Berfebr bem 18. Rabrbundert ober find in feinem Berlauf zu festem Bestand und umfaffenberer Wirkung gelangt. Bas bom Breugen Friedrich Bilbelms I. und Friedrichs bes Großen gefagt ift, gilt abnlich von mandem Mittel- und Rleinftaat unter ber Leitung gewiffenbafter und einsichtiger Surften. Auch Urbarmachung von Öblandereien fehlt nicht, in ben verschiedensten Formen: Moortultur, Beibefiedelung, Trodenlegung, Aufforstung. Man begann ländlicher Birtichaftsweise eine fustematische Aufmerksamteit zuzuwenden. Das alles ward erftrebt als hebung ber Lanbesfultur. Der Gebante, fie planmäßig zu forbern, bat in beutschen Landen besonders in biefer Reit größere Rraft und Bebeutung gewonnen. Es gefcab fo gut wie ausschlieglich unter fistalifden Gefichtepunkten; aber es geschab. Die absolute Fürstengewalt, ber "aufgetlarte Defpotismus" find boch Durchgangsftufen gemefen, die wir nicht binwegbenten tonnen. Sie haben bas Ihre getan, die Bolfer binaufzuheben gu

höherer und allgemeinerer Rultur, wie weit bewußt, wie weit unbewußt, ist nicht die hauptfrage. Die Wirfung war ba und außerte fich vor allem auch im gesteigerten geistigen Leben ber Nation.

Das 18. Sabrbundert ift bas Reitalter ber Aufflarung und Bir tonnen ibre leitenben Gebanten auf ibren Urfprung gurud berfolgen und ftogen auf ausländische, englische und frangofifche, Ginfluffe. Aber ibre Wirfung in Deutschland wird man nicht berfteben, wenn man fich nicht vergegenwärtigt, bag ber Boben bereitet mar. Saat aufzunehmen und zu reicher Frucht zu entwideln. Rach ben Tagen ber Reformation mar lange feine tiefergreifende geistige Strömung über Deutschland babingegangen. Das Sabrbundert, bas bem Auftreten Lutbers folgte, batte fich im Bereich ber beutiden Sprace und fo weit beutides Beiftesleben Ginfluß übte, im Rampf ber Glaubensmeinungen ausgelebt. Es ift bemerft worben, baf baraus tein Bormurf gegen Luther bergeleitet, bag bas auch nicht als eine Berirrung aufgefaßt werben tann. In bem Lande. bas als Ergebnis feiner Geschichte bie bauernbe Glaubensspaltung auf fich zu nehmen batte, mußten biefe Gegenfate burchgefambit werben, bis festgestellt mar, bag fie nicht einheitlich entschieden werben tonnten. Das war bas Ergebnis bes Dreifigiabrigen Rrieges.

Als Deutschland sich von seinen Schreden zu erholen anfing, war es empfänglich für andere Ausgangspunkte und andere Richtungen seines geistigen Lebens. Bon kaum zu überschäßender Bebeutung für die weitere Entwickung ward jest sein Schulwesen, vor allem das höhere, doch auch das niedere, die beide ihre Förderung, und zwar auf beiden Seiten, den Antrieden der Resormation verdankten. Dier ist ein Punkt, wo die staatliche Bersplitterung unleugdare Borteile im Gesolge gehabt hat. Nirgends ist in den großen Machtreichen Curopas dem Bildungs und Erziehungswesen so viel staatliche Fürsorge zugewandt worden wie in den territorialen Gebilden Deutschlands.

Mit bem Ausgange bes 17., bem Anfange bes 18. Jahrhunderts beginnt unfer Baterland auf Diefem Gebiet einen Borfprung ju

geminnen. Es verfügte über feine fo glangenben Bilbungeftatten. wie etwa Frantreich fie in Baris, Die Rieberlande in Leiben befagen. aber die Rabl leiftungefähiger boberer Schulen mar, bant bem Betteifer ber Landes: und Stadtherren, ungleich größer, und bie Rinnfale, burch bie gelehrte Bilbung fich im Bolte verbreitete, foffen ungleich verzweigter und ftetiger. Ramen wie ber bes Gliaffers Bbilipb Natob Spener (1635-1705) und bes Baifenhausgrunders Mugust hermann Frande (1663-1727), ber Bertreter bes Bietismus, bebeuten nur eine, wenn auch befonbers farte Richtung ber porbanbenen manniafachen Strömungen. Man barf mobl fagen. bag in ber zweiten Salfte bes 18. Sabrbunberts Schulkenntniffe boberer und niederer Art taum irgendwo in einem ber großen Bolfer Europas fo verbreitet maren wie bei ben Deutschen, gang besonders in ben protestantischen Gebieten. Doch haben auch nicht wenige geiftliche Landesberren an ben Beftrebungen gur Forberung ber Bilbung, besonders boberer, rübmlich Unteil genommen.

So war unfer Bolt vorbereitet, an ber großen geiftigen Bewegung, die Europa von Westen ber burchflutete, nicht nur in weiten Rreisen teilzunehmen, sonbern fie auch felbitanbig, feiner Art entsprechend, ju gestalten und nach mehr als einer Richtung ju vertiefen. Bas feine Gobne an geiftiger Arbeit gu leiften bermochten. bafür batte Leibnig (1646-1716), vielleicht ber vielfeitigfte und arbeitefraftigfte Gelehrte aller Reiten und babei bon uribrunglichfter Gelbständigfeit, ein glangenbes Beugnis abgelegt. Auch mar ber Wegensat gegen ben humanismus, gegen bas Übermuchern aller boberen Bilbung burch bie flaffifden Sprachen und ben Betrieb ibrer Grammatit, wenn auch nicht ohne westeuropaifche Unregung, jo boch fraftig und mit Erfolg jum Ausbrud gefommen. Schon ber Solfteiner Ratte (Raticbius 1571-1635), bann auf feinen Sburen Comenius, ein mabrifder Tidede, aber beutider Bilbung (1592-1670), maren ibm im Ergiebungsmefen entgegengetreten. Thomasius (1655-1728) und Christian Bolff (1679-1754) erfampften ber beutiden Sprache auf ber Univerfitat bas Burgerrecht. Go fanb bas Felbgeschrei ber neuen Richtung "Natur und

Bernunft" nicht nur Berftanbnis und Beifall, sonbern auch felbstanbige Erfassung und bem entsprechenbe Betätigung.

Wir haben den französischen Encyklopädisten keine ausgeprägte Richtung, den Bable und Montesquieu, Boltaire und Rousseau keine Namen zur Seite zu seigen, die in gleicher Weise als sübrende Bertreter der Aufklärung, des Nationalismus gelten könnten. Unser Bolf ist von der neuen Bewegung ergrissen, nicht aber in derselben Weise wie das französische von ihr fortgerissen worden. Es ging in ihr nicht restlos auf; sie deckte sein Wesen nicht. So ward sie ihm wohl Helser, nicht aber Gebieter in seinem Streben nach neuen Grundlagen seistgen Seins. Es hat sich solche selbst erarbeitet aus seinem eigensten Wesen beraus.

Die Zeit Friedrichs des Großen ist die Geburtszeit unserer klassischen Bildung. Dem großen Könige ist sie fremd geblieden, und nicht nur das, er hat sie bewußt abgelehnt. Als er ftarb, beherrichte sie gleichwohl Deutschlands Geistesleben. Neben der friegerischen Kraft Preußens war auf deutschem Boden eine zweite neue Macht emporgewachsen. Sie läßt sich aus der weiteren Entwicklung unserer nationalen Geschiede nicht mehr hinwegdenken.

Es gibt, wie auch bei andern Nationen, bei uns taum ein Gebiet geistigen Lebens, das vom Aufschung des 18. Jahrhunderts unberührt geblieben wäre. Jede andere Betätigung weit überflügelt hat aber die in der Philosophie und der schonen Literatur. Dier ist es, wo wir Neues geschaffen haben, auf Grund bessen wir wieder in eine sührende Stellung eingerüdt sind. Damals wurden wir "das Boll der Dichter und Denker"; früher hat man eher Anlaß gefunden, andere Seiten unserer Eigenart als kennzeichnend anzuseben.

Die beutsche Dichtung hat sich im 18. Jahrhundert rasch einen Plat neben ber anderer Rationen erobert. Sie hatte nie in bem Sinne über bie von der Sprache gesetzten Grenzen hinausgewirkt wie der französische Ritterroman des Mittelalters oder das französische Schauspiel der Zeit Ludwigs XIV. Sie hatte jett ein volles Jahrhundert auf Wirfung in den leitenden Kreisen des eigenen

Für die Einheit unseres Boltes ist es von ausschlaggebender Bedeutung geworden, daß seine Schriftsprache inzwischen eine geworden war, die verstanden und gebraucht wurde von den Küsten der Nordsee bis in den äußersten Karpathenwinkel und von den Berner und Walliser Alpen bis zum sinnischen Weerbusen, nicht nur in den geschlossenen Sigen deutschen Wesens, sondern auch in den weithin verstreuten Außenposten. Ihre Durchsehung mit fremden Broden, Wort- und Sasbildungen hatte doch auch die Kräste des Widerstandes wachgerusen; ihre Reinigung und Beredelung ward Lebens- und Daseinszweck bei Einzelnen und ganzen Gesellschaften. Klopstod und Lessing offenbarten dann den Zeitgenossen, was dieser Sprache innewohne an Wärme und Boblistang, an Kraft und Klarheit.

Indem Klopstod seiner Dichtung Leben gab durch seine begeisterte Frömmigkeit, veredelte er Benken und Empfinden auf einem Gebiete, das noch breit im Bordergrunde alles Seelenlebens ftand. Lessung erhob die deutsche Bühne zu einem gleichberechtigten Bildungsmittel edelften Boltslebens. Er machte sie unabhängig vom französischen Schauspiel und damit sahig, an bessen Stelle zu treten. Durch Lehre und Beispiel zeigte er den Weg, der sie an den ihr gebührenden Platz führen mußte. Beide Manner waren mit Bewußtsein beutsch, wollten es sein in der überzeugung vom Werte des Eigenen. Dann verkündete herder, wie gesunde Bildung nur erwachsen fönne auf der Grundlage des eigenen Boltstums. Man erstrebte nicht volle Ablehnung, nicht Ausschluß des Fremden; Shatespeare

hat vor allem durch Lesting seinen Sinzug in Deutschland gehalten. Man wollte Gestung der eigenen Sprache und des in ihr beschlossenen Geistes, nicht Nachahmung, sondern Aneignung des Fremden, seine Sinordnung, soweit es sich deutschem Denken und Empfinden anpassen, in ihm aufgehen wollte und konnte.

Ungleich tiefer aber als braugen, tiefer als es je gubor geicheben mar, faßte man bas Berhaltnis jur flaffifchen, bor allem gur griechischen Runft. Es ift boch beutsche Forschung, Die guerft ju ihrem vollen Berftanbnis geführt, beutiche Dichtung, Die nicht nur ibre Form, fondern ihren Beift wiedergeboren bat. An Die Stelle bes frangofijden formalen Rlaffigismus trat ein neues flaffiiches Drama. Go innig mar nie ber Beift ber Antite mit abends landischer Rultur verschmolzen worben wie in Schiller und Goethe und ber Beltanichauung ibrer Reitgenoffen. Auf bem Gebiete ber Philosophie vollzog fich biefe Berfchmelzung in Rant. Go gewann beutiche Rultur im Beitraum eines Menschenalters einen Reichtum, ber fie ebenburtig neben bie ber führenden Bolfer Guropas ftellte, ibr in ber barmonifden Berbindung ibrer Bestandteile, in ber vollen Ausgestaltung eines Menschheitsibeals einen Borfprung vor allen gab. Reine Dichtung ringt in gleicher Weise um bie Losung ber tiefften Fragen menfclichen Dafeins wie Goethes Fauft, und feine Schrift bat feit ben Tagen bes Ariftoteles bie Brobleme menich= lichen Dentens fo flar formuliert und fo ericopfend burchbacht wie Rante Rritit ber reinen Bernunft.

Sie gehörte fünf Jahre ber Öffentlichteit, als Friedrich ber Große starb. Lessings Dramen und kritische Schriften waren damals Gemeingut des deutschen Boltes geworden; Windelmann batte die "Runftgeschichte" zu einer Wiffenschaft erhoben. Goethe rüstete zu seiner erken italienischen Reise, gestaltete seinen Tasso und seine Iphigenie und grübelte über Faust und Wilhelm Meister; durch Göck und Berther war sein Name in aller Munde. Im Todessahre Friedrichs bes Großen vollzog Schiller mit dem Don Carlos den Übergang von seinen Jugendbramen zu ben nach Form und Insalt reiser und reicher ausgestatteten Schöpfungen seiner vollen Dichterseiter und reicher ausgestatteten Schöpfungen seiner vollen Dichters

Bergegenwärtigt man fic, bag bas Jahrhundert burch fraft. Sebaftian Bach und Sanbel, Mogart und Sabbn eine beutiche Musit geschaffen batte ober ichuf, fo vervollständigt fich bas Bild feines fo überaus reichen Geifteslebens. Gin politifches Deutsch= land tannte bie Beit taum noch; aber ein neues geiftiges Band ichlang fich um die ftaatlichen Splitter, Die bem Namen nach ein Reich bilbeten, und verfnupfte fie ju einer anderen Form ber Bemeinschaft.

Und bier marb nun von besonderer Bedeutung, bag ber Boben, auf bem man fich neu jufammenfand, ein anderer mar als ber bes religiofen Befenntniffes. Die Beit ber Auftlarung und bes Rationalismus und bie ju ibr im Gegenfat ftebenbe und boch obne fie nicht bentbare Blutezeit unferer flaffifden Dichtung find es gewefen, welche bie Spannung ber Glaubensrichtungen zuerft nach: baltig gelodert baben. In biefem Berbienft ftebt bie zweite Salfte bes 18. Jahrhunderts unerreicht ba; auch bie Folgezeit bat ihre Sobe nicht immer zu behaupten bermocht. Der Borgug mag gelegentlich erworben fein auf Roften ber Tiefe und Innigfeit religiofen Lebens; im Gangen bat mabre Frommigfeit nicht Rot gelitten, und unendlich mobituend, gerabe für unfere beutiden Berbaltniffe, berührt boch ber Beift ber gegenseitigen Dulbung und ber Ginigfeit in driftlicher Liebe, ber trot rationaliftifder Entgleisungen ben Grundton ber Beitstimmung bilbete.

Benn barin aber ein Fortidritt ju erbliden ift, fo foll man fich wiederum bantend bes aufgeflarten Defpotismus erinnern. Die beutiden Sofe find bon biefem gangen Bilbungeftreben nicht gu trennen, fo menia wie bie italienischen Machtbaber bes 15. und 16. Jahrhunderts von ber Renaiffance und bem humanismus. Bie tonnte man fich Rarl August und Weimar aus ber Beit unserer flaffifden Dichtfunft binwegbenten? Deutsche Fürften baben bem Gebanten ber Tolerang feften Rudhalt und ftarte Forberung gemabrt. "bier muß ein jeber nach feiner Racon felig merben", entfcied Friedrich ber Große icon 1740 ju Gunften tatbolifcher Soldgtenfinder. "Alle Religionen find gleich und gut, wenn bie Leute nur ehrlich find!" Dit biefer Auffaffung ftanb ber Ronig ficher in ber zweiten halfte seines Lebens unter seinen Standesgenossen nicht vereinzelt da. Raiser Joses hat sie geteilt und zum Grundsat seiner Regierung gemacht. Gerade das hanausheben über die Glaubensenge, die Unbesangenheit gegenüber den Wertmalen außeren Kirchenwesens, die mit wahrer Frömmigkeit und festem Gottesglauben durchaus vereindar ift, bildeten Inhalt und Borzug der neuen Bildung, die sich wie kaum eine andere Stellung und Bebeutung einer gesamtdeutschen errungen hat. Sie ist noch heute eines unserer stätligen Gegengewichte gegen die steit auernde, ja drohend aussteigende Gesahr völliger geistiger Spaltung.

So fehlte es bem beutschen Leben nicht an starken Seiten, als es vor die Aufgabe gestellt wurde, sich mit der französischen Revolution und ihren Folgen abzusinden. Da war Gesundes und Entwicklungsfähiges im leiblichen wie gestligen Sein. Es zur Sntfaltung zu bringen, war aber das himmegräumen der Schuttschichten, die Jahrhunderte darüber gehäuft hatten, ein unerläsliches Ersordernis. Es ist entscheidend geworden für die Geschied der Nation, daß beises Arbeit nicht geleistet werden konnte aus eigener Kraft. Ihre Durchführung bedurfte allzuschr staatlicher Mitwirtung, ja staatlicher Leitung, als daß ein so zersplittertes Bolf wie das deutsche ihr gewachsen gewesen wäre. So führte der Weg zu neuem Leben durch die harten Prüsungen der Fremdherrschaft.

Man könnte nicht sagen, daß die Lage des deutschen Bolkes nach der Mitte des 18. Jahrhunderts, alles in allem betrachtet und abgesehen von dem Mangel staatlicher Geschlossenheit, eine wesentlich rückständige, durchaus ungünstige gewesen wäre verglichen mit der des je eigentlich allein in Parallele gestellt werden kann. Bohl war Frankreich durch die Gunst seiner Lage und seines Bodens und den Gang seiner Geschicke das reichere Land, aber Not einzelner Gegenden oder Bevölkerungsklassen machte sich in Deutschland nicht wesentlich fühlbarer als gelegentlich auch in Frankreich. Dieselben überkommenen Übel alten und zum Teil ältesten Ursprungs, an denen Frankreich litt, und gegen welche die

Dietrich Schafer, Deutiche Gefdichte. Bb. II

Revolution sich wandte, erschwerten aber in Deutschland bem größten Teil ber Lebenden das Dasein empsindlicher, weil sie in Folge der politischen Bielgestaltigkeit ungleich mannigsaltiger in die Erscheinung traten. Wenn auch eine reiche Reformtätigkeit zur hebung des Wirtschafts: und Geisteslebens Plat gegriffen hatte, so waren doch wie in Frankreich, ja fast noch mehr als dort, wichtigste Seiten menschlichen Zusammenseins von ihr völlig unberührt geblieben.

Die Borurteilslofigfeit, Die in fo manden Sandlungen Berridenber bervortrat, bat nicht gebinbert, bag bie ftrenge Conberung ber Stanbe, bie gerabe bie letten Rabrbunberte erft gur bollen Durche führung gebracht hatten, unerschüttert erhalten blieb. In bem Stanbe, in bem jeber geboren mar, batte er junachft fein Dafein zu begrunden und zu beschließen. Das galt nicht nur fur bie brei großen Rlaffen ber Abligen, Bürgerlichen und Bauerlichen, fonbern auch für ihre Unterabteilungen in Stadt und Land, bort für Raufmannicaft und Gemerbe, bier fur bie bericbiebenen Abftufungen bes Grund: befigers bis berab jum Tagelohner, wieberholte fich auch im neu emborgewachsenen Beamtenftanb. Bobl bat ber Rugug bom Lanbe in die Stadt nie völlig aufgebort: Die bestebenbe Ordnung ift baburch aber taum gelodert worben. Die reichsfreien ftabtischen Gemeinwesen maren nicht freier bon ftanbischer Gebundenbeit. Die Borrechte, beren ber Abel fich erfreute, wurden um fo ftorenber empfunden, als die Sofe fo zahlreich maren. Es mar nun einmal bie Anschauung ber Beit, auch im Reformstaate Friedrichs bes Großen, baß jeber Stand feine Rechte und Bflichten babe, in jenen geschütt, ju biefen aber auch angehalten werben muffe, bag fo allein ein gefundes Staatsganges geschaffen werben tonne. "Berfonen, welchen vermoge ibrer Beburt, Bestimmung ober Saubtbeschäftigung gleiche Rechte in ber burgerlichen Gefellichaft beigelegt find, machen gujammen einen Stand bes Staates aus", fagt bas preußische Landrecht und gestattet biefer Auffaffung auch Ginfluß auf Die Gestaltung feiner Titel.

Die wirficaftliche Ginengung, die durch merkantilistische ober, wie sie jest einzuseten anfingen, durch phhsiotratische Berwaltungsgrundsabe bewirkt wurde, oder aus bem Festhalten an den zünftischen

Orbnungen, aus Beidranfungen bes Lanbermerbs, aus überlieferten Rollen und Auflagen, aus ber faft unüberfebbaren Bielgestaltigfeit bon Munge, Dag und Gewicht fich ergab, wurde bei bem befchrantten. lanbicaftlich gerriffenen Geltungsbereich ber Gingelbestimmungen in Deutschland erheblich schärfer gefühlt als im Rachbarlande. reich war amar bor ber Revolution noch feine mirtichaftliche Ginbeit. in all biefem aber wefentlich geschloffener. Dazu maren weite Rreife ber landlichen Bevölkerung burch bie in Bins ober Dienft fich ausbrudenbe ober auch jur Schollenpflichtigfeit gesteigerte Leibeigenichaft in gleicher Beife ober ichwerer belaftet als in Franfreich. Anordnungen ju ihrer Aufhebung hatten in Deutschland begonnen, ebe die Revolution ausbrach; aber ihr Berichwinden bruben fonnte bas Gingreifen ber Fremben als eine Bobltat ericbeinen laffen. Bergegenwärtigt man fich bagu bie bunte Mannigfaltigfeit lanbesgefetlicher Rechtsbestimmungen, Die vielfach boch mangelhafte Sicherung ibrer gleichmäßigen Sandbabung und bie Schwerfälligfeit und Unberechenbarteit reichsgerichtlichen Gingreifens, fo verfteht man, baß eine geiftig reich bewegte, nach Belehrung, Berftanbnis und Fortichritt brangende Beit fich an taufend Stellen gehemmt fühlte, und die Berfündigung großer, leitender Ibeen in weiten Rreifen als eine Erlöfung begrüßt warb.

Es sollte unser Bolt an den Rand des Unterganges bringen, daß diese Ideen von einer Nation ausgingen und verbreitet wurden, die, ftets sür Krieger- und Erobererruhm empfänglich, die Befriedigung dieser Leidenschaft vor allem auf Kosten unseres Boltes gesucht hatte, und die, im Zusammenhang mit dieser Leidenschaft, als nächtes Ergebnis ihrer inneren Umwälzung sich zum willenlosen Wertzeug eines von zügelloser Machtgier erfüllten genialen Emporkömmlings erniedrigen ließ.



## Drittes Rapitel.

## Vom Tode Friedrichs des Großen bis zum Wiener Kongreß (1786—1814).

iber die Grenzen ihres Ursprungslandes hinaus gewirkt, nicht nur indem sie gleich gerichtete Stimmungen und Bestredungen weckte, sondern mehr noch, indem sie die Nachbarstaaten und insbesondere die deutschen nötigte, gegenüber gewissen Folgen bestimmt Stellung zu nehmen. Die Smigranten füllten bald zahlreich die deutschen Srenzgebiete. Ihre Aufnahme und gar ihre Unterstützung, die man ihrer Not weder versgagen mochte, noch in gesaßt, der man um so bereitwilliger einen bedrohlichen Chraratter zuscheh, als die Führer der Abgewanderten über weitverzweigte Berbindungen mit den Vornehmsten und Mächtigsten Europas versügten und der Gedanke einer Restauration, auch mit Anwendung von Gewalt, naturgemäß unter ihnen lebendig war.

Nicht weniger störend für die Regelung der Beziehungen zu Deutschland war, daß zahlreiche Reichsstände durch die Revolution schwere Schädigung an Besit und Rechten erlitten. Auch noch nach den Reunionen Ludwigs XIV. waren deutsche Fürsten und herren im Elsaß und zum Teil noch jenseits der Bogesen und bes Passes von Belfort, wie etwa der herzog von Württemberg als Inhaber der Grafschaft Mömpelgard, unabhängige Besiter,

geifliche und weltliche herren in biefen Gebieten Stände bes Reiches geblieben. Ihre völlerrechtliche Lage, die weder durch den Bestfälischen, noch durch die solgenden Friedensschliffe sein geregelt worden war, hatte sich aber gegenüber der überlegenen französlichen Macht so unsicher gestaltet, daß sie im Laufe des 18. Jahrhunderts fast ausnahmslos zu Berträgen sich bereit gesunden hatten, in benen ihre Besitzechte anerkannt und verdürgt wurden, sie sich aber für ihre Gebiete unter französische Lehnshoheit stellten.

So wurden bie Beichluffe ber befannten Nacht jum 5. August 1789 und ber folgenden Tage auch ihnen gegenüber gur Ausführung gebracht, und ihre Ginmenbungen fowie ihre Berufung auf bie geichloffenen Bertrage batten feine weiteren Rolgen, als bag in einem Defret bom 28. Oftober 1790 Berbanblungen über ju leiftenbe Entschädigung in Aussicht gestellt, jugleich aber unter Sinweis auf Die Souveranitat ber Nation noch besonbers festgelegt murbe, baß bie gefaßten Befchluffe in ben Departements Dbers und Nieberrhein burchgeführt werben mußten wie in jebem anberen Teile bes Ronigreiches. Da bie in Auslicht gestellten Berbandlungen nie ernftlich begonnen worben find, fo konnten bie Gefcabigten nur noch auf Silfe bon Raifer und Reich boffen, und es mußte bier erwogen werben, ob ber einseitige Bruch ber geschloffenen Bertrage nicht bie Anspruche bes Reiches auf biefe Gebiete in vollem Umfange wieber berftelle. Daß bie Untertanen ber Betroffenen, bie mit einem Schlage bon gablreichen Pflichten und Laften, Abgaben und Befällen befreit murben, ber Neuerung naturlich zujubelten, vermehrte bie Schwierigfeiten.

Dazu tamen die persönlichen Beziehungen des Kaiserhauses zur französischen Königsfamilie. Marie Antoinette war die Schwester Joses und Leopolds, der dem Bruder am 20. Februar 1790 in den österreichischen Staaten, am 30. September deszelben Jahres in der Kaiserwürde folgte. Beide Herrscher wern überzeugte und tätige Resormregenten. Sie wollten für das Bohl ihrer Bölker leben. Leopold, der sürsorglich und erfolgreich 25 Jahre Toskana regiert hatte, gestand auch der Aussaling des contrat social ibre

Berechtigung gu. In einer Abbandlung für feine altere Schwefter Marie Christine, Gemablin bes Bergogs Albert von Sachsen-Teichen, ericeint ihm bas Bertrageverhaltnis zwischen Fürft und Bolf als bas natürliche, bie Mitwirtung ber Regierten bei ber Lentung bes Staates als ein unveräußerliches Recht. Aber bas nabe Familienband verknüpfte auch mit bem frangofischen Ronigsbaufe. Es war unvermeiblich, bak Marie Antoinette und Lubwig XVI, ihre Augen oftwarts richteten, als ihre Bebrangnis flieg. Die im Spatjahr 1790 beginnenden, im Fluchtverfuch vom Juni 1791 gipfelnden Bemubungen, bon ber Oftgrenze ber mit verläglichen Trubben und Generalen eine Gegenrevolution ins Wert gu feten, rechneten mehr ober weniger in biefer ober jener Form mit einer beutschen Unterftubung. Das Diftrauen aber, bag etwas Derartiges gewünscht, erwogen, geplant werbe, mußte, wie bie Dinge lagen, fich beim frangofifden Bolte fast mit Naturnotwenbigfeit einftellen.

Benn trot biefer gang unvermeiblichen Spannung fast brei Rabre vergingen, ebe es ju Reinbfeligkeiten tam, fo liegt ber Grund in ben Berbaltniffen Gurobas, in ben Begiebungen ber Dachte gu einander und insonderheit ber an ben beutschen Dingen beteiligten.

Raifer Josef II. war nicht weniger bon Reformeifer als bon Machtstreben erfüllt. Er bat alsbalb nach feinem Regierungsantritt in ben Landern ber Bengelefrone und in ben öfterreichischen Erblanden die Leibeigenschaft aufgehoben. Er ift unablässig tätig gemefen, bie Borrechte Gingelner und ganger Stanbe gu befeitigen, bie Bleichheit Aller bor bem Gefet jur Geltung ju bringen. Er ift nicht mube geworben, Dagregeln ju treffen jur Bebung ber Lanbesfultur, jur wirticaftlichen Forberung feiner Staaten. Bor allem bat er an bas Rirchenwesen bie beffernbe Sand ju legen versucht. Er bat es unternommen, aus bem ftreng tatholifden Glaubensftaat, ben einst Ferbinand II. geschaffen und ben feine famtlichen Nachfolger forgiam gebütet batten, einen Staat ber religiofen Dulbung gu machen, bat fich bemubt Dragnifation und Tatigfeit ber Rirche ju beffern und zu regeln. Gein Name ift zum Schlagwort geworben für

landesherrliche Reformtätigkeit in liberalem und religiös tolerantem Sinne. "Josefinische Reformen" bedeuten noch heutigen Tages in Österreich ein Programm. Als Ziel seines Strebens schwebte ihm vor allem die Hebung der Staatsmacht vor.

Indem er sie aber aufzurichten suchte durch Zentralisation der Berwaltung, wedte er gefährliche Kräfte des Widerstandes. In Ungarn und in den Niederlanden kam es in den letten Jahren seiner Regierung zur offenen Auflehnung. Als in Frankreich die Revolution schon im vollen Gange war, im Dezember 1789, mußten die Österreicher Brüffel räumen. Dier hatte die Geistlichkeit besonders die Unzufriedenheit geschürt. Im Kriege gegen die Türken, den Josef gemeinsam mit Katharina II. seit 1787 führte, haben seine Generale nur bescheidene Ersolge errungen. So hat sich der Kaiser in diesen Bestrebungen ausgerieben. Ersolge hat er selbst wenig oder garnicht gesehen. Indem aber sein Name für Österreich eine Losung für alle freiheitlicher Gerichteten geblieben ist, hat doch die Rachwelt seinem Streben die gebührende Anerkennung nicht versagt.

Bu ben Mißerfolgen ber Politik Josefs II. gehörte auch bie gesteigerte Entfrembung gegenüber Preußen, die sich aus seinen bairischen Planen ergab. Friedrichs des Großen Resse und Anfolger Friedrich Wilhelm II. hatte seinem Staate bald nach Antritt seiner Regierung einen leichten Erfolg erringen können, der bessen Ansehmen, derbessen klieben zeitweise erheblich steigerte. Im herbst 1787 waren preußische Truppen in mäßiger Stärke in die Niederlande und dann in Amsterdam selbst eingerückt und hatten des Königs, von den "Patrioten" bedrängten Schwager Wilhelm V. wieder in seine erbstatthalterlichen Rechte eingesetzt, zu Frankreichs Verdruß, zu Englands Freude. Im Verein mit dem Inselreiche sucht Preußen dann auch entschedenden Einsluß auf die Entwicklung der östlichen Angelegenbeiten zu gewinnen. Herhberg, seit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. Leiter der preußischen Politik, entwarf den nach ihm benannten Vlan.

Es war ein wichtiges und erreichbares Biel, das er erstrebte. Durch die Erwerbung Danzigs, Thorns und grofpolnischer Landesteile follte Breugen jum bollen herrn bes unteren Laufes ber Beichfel und ibres Munbungegebietes gemacht werben und zugleich eine haltbare Berbindung amifchen Oftpreugen und Schlefien erlangen. Ermagt man, bag Bolen und Sachfen in ber mittleren Obergegend oberbalb Krantfurt nur burd preufischen Befit von wenigen Meilen Breite auseinander gehalten wurden, fo wird ber Bert einer Berftartung im Barthegebiet einleuchtenb; bas folgenbe Rabrbunbert bat eine ber erftrebten abnliche Grenze als eine unentbehrliche Rotwendigkeit für Breugen und Deutschland erkannt. Dag bas Erftrebte erreichbar mar, bat icon bie nachfte Folgezeit erwiesen. Aber ber Beg, ben Bertberg einzuschlagen suchte, führte junachft ju fdweren Bermidlungen. Er plante eine Reubilbung Bolens im Bunde mit ber bortigen Reform- und Berfaffungspartei, ein Biel, bas bie Befreiung bes Lanbes von ruffifder Beeinfluffung porausfette. Er wollte Bolen auch feine neuen Landverlufte gumuten. Durch Rudgabe Galigiens follte es für bie Abtretungen an Breugen entidabiat werben. Rugland und Ofterreich mochten fich an ber Türkei icablos balten, diefes burch bie Balachei und Molbau, jenes burch ben Reft türkischer Besitzungen am Nordufer bes Schwarzen Meeres. Im Ginverftanbnis mit Breugen und England begann Guftaf III. von Schweben 1788 Rrieg mit Rugland, Die verlorenen Teile Rinnlands gurudgugewinnen.

Im Lichte biefer schwebenden Fragen sah und beurteilte man an ben europäischen Sösen zunächst die Ereignisse in Paris und Bersailles. Sie schienen Frankreich zeitweilig auszuschalten aus der Reihe der Machte. Weber in diesem, noch in jenem Sinne war von dorther ein Eingreisen zu erwarten. Gefahr von einem unmittelbaren Herüberschlagen der in Frankreich vertretenen volksbefreienden Jeenglaubte man nicht befürchten zu sollen, hatte dazu auch tatsächlich keinen Anlas. So sehlte zunächst ein dringender Grund, an eine gewaltsame Wiederherstellung der alten Ordnung zu benken.

Aber die Dinge gewannen balb eine andere Gestalt. Hertbergs

Plan erwies sich als undurchsührbar. Er lief auf Stärkung Preußens und Gesundung Polens auf Kosten beider ftreitenden Parteien, nicht nur Russands und Öfterreichs, sondern auch der Türket, hinaus. In Polen selbst sand biese Form der Hilfe wenig Unklang. England konnte nicht daran liegen, das handelsemporium der Oftsee, Danzig, in Preußens handen zu sehen; auch war sein hauptziel, die Türkei in ihrer wesentlichen Machistellung zu erhalten.

Ein Weg dazu öffnete sich durch Kaiser Leopold. Selbst reformfreundlich, hat er doch verstanden, die durch Josefs Maßnahmen
hervorgerusene Aufregung zu besänftigen. In Belgien tam ihm
dabei die französische Bewegung zugute, deren Herübergreisen von
den Führern der Erhebung gegen Österreich, die sich von ganz andern
Betweggründen hatten leiten lassen, nicht gewünscht, sondern gesürchtet wurde. In der auswärtigen Politit aber teilte er nicht
die Meinung seines Bruders, daß es für Österreich vorteilhaft sein
könne, gemeinsam mit Rusland die Türkei zu vernichten und gar
an ihrer Stelle ein byzantinisches Kaisertum aufzurichten. Ihm
erschien es nicht ratsam, Ruslands Macht noch weiter zu steigern.
Damit siel die Möglichkeit einer Schabloshaltung Österreichs, wie
sie Hertsbergs Plan ausgeklügelt hatte, und damit auch dessen

Kaiser Leopold hatte teine Bebenken, sich Preußen zu nähern, wenn er auch so wenig wie seine Borgänger geneigt war, es irgendwie zu förbern. Friedrich Wilhelm II. nahm die Leitung der preußischen Politik selbst in die Hand und gab ihr eine völlig neue Wendung. Obgleich schon ein Bundnis mit der Türkei geschlossen und ein preußisches heer in Schlessen zusammengezogen war, ward am 27. Juli 1790 in Reichenbach bei Schweidnig unter englischer und niederländischer Bermittlung eine Vereinbarung von den beiderseitigen Bevollmächtigten getrossen, in der Österreich sich verpslichtete, mit der Pforte auf Grund des Besistiandes Frieden zu schließen, Preußen aber auf Gebietserwerdungen verzichtete. Ein Stillstand hat dann dem Kriege mit der Türkei ein Ende gemacht, und durch die langen Verhandlungen zu Sistowo in Bulgarien, die erst

am 4. August 1791 ihren Abschluß fanden, hat Österreich, obgleich Laubon im Ottober 1789 Belgrad genommen hatte, keinen Landsewinn bavongetragen als Alt-Orsova und eine kleine Grenzberichtigung in Kroatien. Unmittelbar nach dem Reichenbacher Übereinstommen, am 14. August 1790, hat auch Gustaf III., nach wenig glüdlich geführtem Kriege, zu Bärälä in Finnland auf Grund des überlieferten Besitsslandes Frieden geschlossen. In der Befriedung Belgiens haben Preußen und die Seemächte den Kaiser unterfützt.

Wenn man sich so verständigte, so geschat das nicht ohne Rüdsicht auf den Gang der Dinge in Frankreich. Der Kamps, den Mirabeau um die Durchsehung einer konstitutionellen Monarchie sührte, hatte sich unglücklich genug gestaltet; der König war immer mehr in hilslose Abhängigkeit geraten. Die Seemachte interessierten sich sür Österreichs Stellung in Belgien aus Besorgnis vor dem neuen Frankreich. Obgleich die Eroberung Finnlands in Aussicht stand, gewährte Katharina Gustaf den Frieden, weil der romantischritterliche König bereit war, mit seinen Schweden in der Normandie zu landen und die Rettung der bedrängten Königin zu versuchen. Der Zarin konnte nichts lieber sein als ein Kreuzzug des vereinigten Europa gegen die französischen Aussührer, der ihr nicht allzu große Last auferlegt, im Osten aber freien Raum geschassen baben würde.

Diesen Bunschen tam Friedrich Wilhelms II. personliche Stimmung entgegen. Kaiser Leopold hätte sich trot seiner verwandtschaftlichen Beziehungen zu aktivem Eingreisen schwer entschlossen; Friedrich Wilhelm II. fühlte sich in seinem legitimistischen Empsinden verlegt. Ihm schien, als ob am Rhein nicht schleckere Aussichten auf Gebietserwerb winkten, als er sie an der Weichzter Aussichten auf gebietserwerb winkten, als er sie an der Weichzter Armee der Auflösung nahe schien, ersolgreich werde Widrenkand leisten können, glaubte man nicht. Zur Vereitschaftsstellung war auch der Kaiser schon als herr Belgiens und Vorderösterreichz gezwungen; des Reiches Rechte waren schode misachtet. So befreundet man sich am preußischen Dose mit dem Gedanken, gemeinsam

mit Ofterreich in Frankreich einzugreifen, bas Königtum wieber aufgurichten und die Gelegenheit nicht ungenutt ju laffen, berlorene Reichstrechte wieber ju gewinnen und ben eigenen Befig ju mehren.

Über den Ursprung des Revolutionskrieges gehen die Meinungen weit aus einander. Die neueren, besonders deutschen Forschungen legen Sewicht darauf, daß in der preußischen Politik — und hier ist der König selbst als das treibende Slement anzusehen — eine gewisse Reigung zum Angriss unverkenndar hervortritt. Demgegenüber muß doch daran sestgehalten werden, daß in Frankreich vor Reigung vorhanden, und daß es Frankreich war, das mit seiner Rriegserklärung dem Frieden ein Ende machte zu einer Zeit, wo er keineswegs als unhaltbar angesehen werden und wo von einer ernselichen Verdragen nicht die Rede sein konnte.

Die auswärtige Politit Frankreichs in diesen Jahren ist naturgemäß entscheibend beeinflußt worden von seiner inneren Lage. Die Bersechter ber Neuerung hatten junächst leinerlei Anlaß, äußere Schwierigkeiten herbeizuwünschen. Ein Krieg, der doch unter Leitung des Königtums hätte gesührt werden missen, hätte leicht dem Landesherrn neues Ansehen, in heer und Führern ihm neue Stüben schaffen können. In dieser Erkenntnis sind von den Bortämpfern des konstitutionellen Königtums wiederholt auswärtige Berwidlungen ins Auge gefaßt worden als ein Mittel, der Ohnastie über die innere Bedränanis binweausbelfen.

Die Lage änderte sich, als die konstituierende Versammlung sich Sende September 1791 auflöste und der König die beschlossene Berfassung genehmigte und anerkannte. Sie legte alle Gewalt in die Hand der neuen "gesetzebenden Versammlung" und damit auch allen Ertrag staatlicher Handlungen. Bon vornherein hatte die radikale Richtung, die nach der Republik strebte, in ihr die Oberhand. Rach innen und außen wurde die Tonart eine schärfere. Im Rovember wurden die Ausgewanderten ausgesordert, bis Jahresschluß zurückzuferen, die rheinischen Hose ersucht, ihre Gebiete von den Emigranten zu saubern. Am 14. Dezember richtete

man an Kurtrier noch einmal die gleiche Mahnung in verschärfter Form. Es ward beschlossen, 150 000 Mann an der deutsch-belgischen Grenze aufzustellen.

Dan tann nicht behaupten, bag biefe Dagnahmen bie gegebenen notwendigen Rolgen bes Berbaltens ber Machte gewesen feien. Nach Ludwigs XVI. miglungenem Fluchtberfuch im Juni bat Raifer Leopold eine Reibe nachft beteiligter Dachte - außer ben bourbonifden noch England, Breuken und Sarbinien - ju Beratungen aufgeforbert, wie bie Berfon bes Ronias gefdutt und ber Monarch bor bemutigenben Verfaffungsbestimmungen bewahrt werben tonne. In ber Rufammentunft, bie er in ben Tagen bom 25, bis 27. August 1791 mit Friedrich Wilhelm II, ju Billnit bei Dresben batte, ift nichts vereinbart worben, mas eine wirkliche Bebrobung Frantreichs gewesen ware. Der Graf von Artois, Ludwigs XVI. Bruber, ber fich als ungebetener Gaft eingefunden batte, ift mit feinen Buniden abgewiesen worben. Benn man eine Sorberung ber begonnenen Beratungen unter ben Machten in Ausficht nabm. jo wurde bas gegenstandslos burch bie Tatfache, baf Lubwig XVI. bie Berfaffung anerkannte und für feine Berfon gunachft nichts weiter ju fürchten batte. Erft Frankreichs Borgeben nach Annahme ber Berfaffung bat bie beiben Mächte einander naber gebracht. 7. Februar 1792 haben fie ein Bunbnis gefchloffen. Es bielt fich aber burchaus auf ber Linie ber Berteibigung. Ofterreich vergich. tete noch einmal in aller Form auf Schleffen; beibe Machte berpflichteten fich, Polens Bestand nicht weiter anzutaften. Man fuchte bie alten Streitpunkte aus ber Welt zu ichaffen. Das in Ausficht genommene gemeinsame Sandeln beidrantte fich allein auf Berteibis auna: iebe ber beiben Dachte follte im Falle eines Angriffs ber anbern mit gangen 20 000 Mann ju Silfe tommen.

Das Bundnis hat Öfterreichs haltung bestimmter, nicht aber triegslustiger gemacht. Da die Emigranten entwaffnet und bon der Grenze entfernt worden waren, hatte man den Wunsch, ben Frieden zu erhalten, deutlich genug zu erkennen gegeben. Was an taiserlichen Streittraften in den Grenzlanden versammelt war,

tonnte gegenüber ben frangofischen Ruftungen in feiner Beise als bebroblich angeseben werben. Um 1. Mars 1792 ift Leopold II. geftorben. Es folgte ibm. 24 jabrig, fein Sobn Frang II. Er bat nicht Reit gefunden, ben Begiebungen ju Frankreich bon fich aus eine neue Benbung ju geben. Bon Baris ber ward Lofung bes Bunbniffes mit Breuken und Abruftung geforbert. Als bie Forberung mit bem Berlangen nach Entschäbigung ber Reichsftanbe beantwortet murbe, erfolgte am 20. April bie Rrieggerklärung und alsbalb ber Einmarich in Belgien. Die 3bee ber Propaganda ber Revolution trat breit in ben Borbergrund. Gie biente ber Sache ber geitigen Machthaber. Die Augen ber Nation murben auf ein großes Riel gerichtet, abgelenft bon ben ichweren inneren Schaben und Schwierigfeiten. "Das Baterland in Gefahr"! Bie batte ein Frangole noch einen anderen Gebanten faffen mogen neben biefem? Die friegerifden und die nationalen Instinkte bes fo begeisterungsfähigen Bolfes maren entflammt im Dienfte ber erftrebten Republit.

Der Rrieg mar nur an "Ronig Frang bon Bobmen und Ungarn" erflart. Erft am 7. Juli ift bie Raifermabl erfolgt. Breugen batte fich auf die vereinbarte Bundeshilfe beschränten konnen, ohne vertragsbrüchig zu werben. Wenn es mit über 40 000 fatt mit 20000 Mann eingriff, fo ergab fich bas aus ber Auffaffung bes Ronias, die ungleich mehr jum Kriege, und zwar jum Angriffs. friege, neigte als bie öfterreichische. Go febr batte fich Friedrich Bilbelm II. hineingelebt in biefe Bolitit, bag er nicht baran bachte, fich die erwarteten Vorteile irgendwie von Ofterreich gewährleiften ober auch nur gubilligen ju laffen. Bon ben Reichsftanben haben nur vereinzelte nambaftere am Rriege teilgenommen, allen voran bas friegsfertige Beffen-Raffel. Gin Reichsaufgebot bat gegen bie frangofiiche Revolution nicht zu Kelbe gelegen. Go begann ein Rampf, ber fich mit furgen Unterbrechungen burch mehr als zwei Rabrzebnte fortsegen, gang Guroba in Mitleibenschaft gieben, ibm eine völlig veranderte Gestalt geben und für Deutschland Ausgangsbuntt einer neuen Butunft werben follte, mit einer Art Geplantel.

Man ift beutscherseits mit nicht geringen Erwartungen in ben Rampf gezogen. Wiebergufrichtung bes Ronigtums, nicht Aufbebung, aber boch grundliche Umwandlung ber Berfaffung und Biebergewinn verlorener Reichslande ichwebten als erreichbare Riele vor Mugen. Die bobe Meinung über ben Bert öfterreichifder und breufifder Trubben. bie im letten Menichenalter Gemeingut geworben war, ertlart biefe Soffnungen gur Genuge. Erfolge maren auch nicht ausgeschloffen gemefen, batte man raich enticbloffen und mit überlegenen Streitfraften gebandelt. Aber erft in ber zweiten Salfte bes August murbe bie frangofifche Grenze überichritten, und bas preugischebiterreichische Beer, mit bem Bergog Rarl Bilbelm Ferdinand von Braunschweig. ber fich im Siebenjährigen Rriege unter feinem Ontel, bem Bringen, im Rampfe gegen die Frangofen moblverbienten Rubm erworben batte, ben wiberftanbefäbigften ber Reftlanbestagten zu bezwingen gebachte, gablte wenig mehr als 80 000 Mann. Auch fo noch batte ein entichloffener Borftog Früchte tragen tonnen. Aber bei Balmb, am Ausgange aus ben Argonnenbaffen in bie Chene ber Champagne. ließ fich ber Bergog im Gefühl ungureichenber Starte burch ben erften ernftlichen Wiberftand am 20. September 1792 gur Ginftellung bes Bormariches und bann jum Rudjug bewegen. Es war bie Benbung, bon ber Goethe bemertte: "Bon bier und beute geht eine neue Epoche ber Beltgeschichte aus, und ibr tonnt fagen, ibr feib babei gewesen." Die Revolution betam Raum für Eroberung und Propaganda braugen, für vollen Sieg ihrer Ideen babeim. Der Ginmarich ber Fremben bat bas Schidfal von Donaftie und Monardie entidieben.

In den Tagen, als an den Grenzen der Champagne die Heere einander gegenüber lagen, besethen französische Abteilungen sast ohne Schwertstreich Savohen und Nizza. Sinen Monat nach der Kanonade von Balmy gewann Custine an der Spize einer Brigade von Sansculotten Mainz. Am 6. November trug Dumouriez dei Zemappes in der Nähe von Mons über das österreichsische Geergegalberts von Sachsen-Teschen einen Sieg davon, der ihm gestattete, ganz Bessien einzunehmen. An der ganzen Ofigrenze von Meer

ju Meer waren am Ende des Jahres die Waffen der Republik glänzend im Borteil. Die jämmerliche hilflosigkeit der geistlichen Kleinstaaterei war klar zu Tage getreten, aber auch die Tatsache, daß die Borbereitungen von deutscher Seite völlig ungenügend gewesen waren, Frankreich ernstlich zu bedrohen.

Und inzwischen war bie Aufmerksamkeit ber beutschen Machte icon unabweisbar in bie entgegengesette Richtung gezogen worben. Abre Truppen batten bie frangofifche Grenze noch nicht erreicht, als Die Ruffen in Bolen einmaricbierten. Am 3. Mai 1791 mar auf einem Reichstage in Barichau als eine Rolge ber Berbbergiden Bolitit eine neue Berfaffung für Bolen beichloffen worben; fie machte bem liberum veto ein Ende und mehrte bie Rechte bes Ronigtums. Ratharing bachte nicht baran, fich ibren Ginfluß aus ben Sanben minben ju laffen. Raum mar im Beften ber Rrieg erflart, fo traten in Targowicz im außerften Suboften Bolens, bart an ber ruffi= iden Grenze, polnifde Ungufriebene ju einer neuen "Ronfoberation" jufammen gur Berteibigung ber alten "polnischen Freiheit". Ihnen ftanben nicht nur ruffische Gelber, fonbern auch bie ruffischen Baffen jur Berfügung. Ratharina ift es nie in ben Sinn getommen, bie 12000 Mann ju fiellen, die fie bertragsmäßig gegen Frankreich marichieren laffen wollte: bagegen ichien ihr ber Augenblid getommen, bas gesamte Ronigreich ihrer Berrichaft einzuberleiben.

Unmöglich konnte Preußen bas gescheben lassen. Das mußte auch der Kaiser anerkennen. Gelegentlich seiner Krönung in Frankfurt (14. Juli) gestand er Friedrich Wilhelm II. zu, daß Preußen seine Grenzen in herthergs Sinne erweitere. Dafür zog der König seinen Widerspruch gegen eine Sinverleibung Baierns zurück, sofern die Sinwilligung Karl Theodors und der Zweibrückener erlangt werden könne. Die Politif beider Staaten war in ihr Gegenteil werben könne. Die Politif beider Staaten war in ihr Gegenteil verkehrt, Friedrich Wilhelm II. völlig abgewichen von den Grundsähen, die sein großer Borgänger unerschütterlich sestgehalten hatte. Preußens Ansehen in Deutschald konnte dadurch nicht geboben werden.

In den Tagen, da Kaiser und König in Franksurt bei einander waren, hat Polens nomineller Herrscher Stanislaus Poniatowski sich von der Berfassung losgesagt, obwohl er sie wenige Tage zuvor nochmals beschworen hatte. Er wagte nicht, Feind Ratharinas zu sein. Wie hätte Preußen versuchen sollen, ein Reich zu retten, das sein eigener König aufgab. Es blieb nichts übrig als Verständigung mit Rußland. Am 23. Januar 1793 ward in Petersburg die zweite Teilung Polens vereindart. Sie brachte Preußen Danzig und Thorn und sast den ganzen Rest von Größpolen, Kujavien und ein Stück von Wasovien. Die neue Grenze sag nicht unwesentlich öslich von der gegenwärtigen; doch machte Preußens Gewinn kaum ein Fünstel des russissien. Seine Besitzerzeisung im Lause des Jahres 1793 konnte nicht ohne Auswendung bedeutender Streitkräfte erfolgen.

Trothem ist ber Krieg gegen Frankreich in biesem Jahre preußischerseits mit ungeschwächtem Ausgebot sortgeführt worden. Österreich vermehrte seine Streitkräste, da seine bairischen Aussichten an der Rückeroberung Belgiens hingen. Dazu traten zur Berteibigung dieses Landes England, das Hannover im Gesolge hatte, und die Niederlande der Koalition bei. Auch reichsständische Kontingente sind zahlreicher erschienen. So gelang es, den Gegner in sein Land zurückzudrängen, an der belgischen Grenze ihm sogar einige selte Plätze abzugewinnen. Mainz ward im Juli nach langer Belagerung dom Hraunschweig zurückzewonnen, dann das Gebiet an der Saar, Lauter und Queich behauptet. Der österreichische Feldmarschall Wurmser versuchte sich mit Kaiserlichen noch einmal im Essas.

Aber noch vor Schluß bes Feldzuges setze beutlich die Benbung ein. Die levée en masse warf immer neue Mannschaften an die Grenze. Der Unspannung der Bolfskraft, wie der neue Geist sie durchsetze, hatte das herrschende Spstem nichts Sbenbürtiges entgegenzustellen. Führer tauchten auf, soviel man ihrer nur bedurfte. So rüchsichtslos die Schreckensherrschaft sie behandelte, es drängten sich immer neue vor. Der militärische Geist und die militärische Begabung ber Frangofen erstrahlten im hellften Lichte. Es hat wohl einzelne Abtrunnige gegeben, aber in ber Berteibigung bes vaterländischen Bobens teine Parteien.

3m August 1793 übernahm Carnot bie Leitung bes Rriegsmefens. 36m wird mit Recht bor allen Anderen bas Berbienft sugeidrieben, Die bewaffneten Daffen in ichlagfertige Beere um= gewandelt zu haben. Der Frühling 1794 brachte ben Frangofen balb Erfolge. Am 18. Mai fiegten fie - noch auf ihrem Boben - bei Tourcoing, am 26. Juni bei Fleurus an ber Sambre. Die Breugen, die, bedrangt burch die polnischen Schwierigfeiten, überbaubt nur auf Grund eines im April mit ben Seemachten geichloffenen Subfibienvertrages im Relbe geblieben maren, weigerten fich, als bloge hilfstruppe in die Rieberlande binabzugieben. Go ward Belgien bon ben Berbunbeten geräumt; Englanber und Sollanber gogen fich nordwarts, Die Ofterreicher über ben Rhein gurud. 3m Dezember und Januar benutte Bichegru ftrenge Binter= falte, um Solland ju befegen. Widerftand haben bie Staaten nicht geleiftet. Un ibre und ber Erbftatthaltericaft Stelle trat bie Bata. bifche Republit. Im Ottober batten die Breugen die Bfalg berlaffen.

Es war die polnische Frage, die ihnen die Teilnahme am Rriege immer bebentlicher werben ließ. Die Ruffen hatten ben noch vorhandenen Reft bes Ronigreiches nicht geräumt. Als fich polnische Patrioten unter Rosciusztos Führung gegen fie erhoben und fie im April 1794 aus Barichau und jum Lande binausbrangten, fiel ben Breugen, als ben nachsten Nachbarn, die Niederwerfung bes Mufftandes ju. Sie unternahmen fie mit ungenügenden Rraften und mußten ablaffen. Es mar flar, bag Breugen unter ber Leitung Friedrich Wilhelms II. nicht zugleich Frankreich ernftlich befampfen und in Polen feine Anspruche vertreten tonnte. Als im Berbit ber Türkenfieger Sumorom erschien, bie Bolen im offenen Felbe folug und im November Braga erfturmte und Barichau gewann, mußte es feine gange Aufmertfamteit nach biefer Richtung wenben, um fo mehr, als Ofterreich bas Seine tat, neuen Gewinn Breugens Am 3. Januar 1795 fchloß Raifer Frang ein au berbinbern. Dietrich Schafer, Deutsche Beschichte. Bb. II

Sonberbündnis mit Rußland, das über ben Rest Polens allein zugunsten der beiben Mächte versügte. Man sah sich dann doch genötigt, auch Preußen zuzulassen, und so ward das Gebiet, was man heute allein als Polen zu bezeichnen pstegt, das Generalgouvernement Warschau (Rongreßpolen), bei der dritten Teilung des Landes zwischen Österreich und Preußen ausgeteilt. Rußland ber Nest des Königreichs, auch diesmal das weitaus größere Stüd; es rücke an Bug und Njemen vor. Preußen ward durch die Erwerbung des an letzterem Flusse und zwischen der deiben Strömen gelegenen "Neu-Oftpreußen" sein unmittelbarer Grenz-nachbar, Warschau eine preußische Stadt, weiter süblich die Piliza die Grenze des Königreichs. Das zwischen diesem Flusse und dem Bug gelegene Land erhielt Österreich als Neu-Galizien.

Ein breufifch-ofterreichisches Bunbnis gegen Frankreich tonnte nach biefen Bergangen nicht mehr besteben. Die beiben Dachte tebrten in bas Berbaltnis gurud, bas in ben letten Sabren, wenn auch faum je in einem Augenblide vollig aufrichtig, aufgegeben ichien, bas gegenseitiger Gifersucht und gegenseitigen Diftrauens. Breugen ichloft am 5. April 1795 mit ber Republit ben Bafeler Frieben. Es erflarte fich mit ber Abtretung bes linten Rheinufers an Frantreich einverstanden. Am 17. Mai murbe eine Demarkationslinie vereinbart, bestimmt, Nord- und Mittelbeutschland jum weitaus größeren Teile ju befrieben. Gie ließ bon Duisburg an aufwarts einen Streifen Landes rechts bom Rhein fur bie Rriegsoperationen frei, ichloß aber bon Cherbach bis Wimpfen am Redar und weiter an Baierns Nordgrenze entlang laufend fast bas gange Maingebiet, ben gesamten frankischen Rreis, bon ihnen aus. Gie entzog bem Rriege bie bisber bereitwilligften Reichsftanbe. Es mar bas erftemal, baß Breugen bem Auslande gegenüber als Unwalt beutscher ganber auftrat. Das Berhältnis ju Ofterreich ift baburch nicht gebeffert worden.

Das geschichtliche Urteil über diese hergänge wird schwerlich je ein einheitliches werden. Die Umwälzung im Often bedeutete

für Deutschland zweifellos einen ichweren Nachteil. An die Stelle eines völlig ungefährlichen Nachbarn trat bie ruffifche Dacht. Ratharinas Biele maren erreicht: Bolen vernichtet, Schwedens Bebeutungslofigfeit aller Belt flar geworben, ber Turfei im Frieben ju Saffb (9. Januar 1792) ber Dnieftr als Grenzfluß aufgezwungen. Dit feiner gangen Saft brudte Rugland unmittelbar auf Die führenben beutschen Machte, Die fich wieder fo fremd geworben maren wie nur je. Und ber Gebietszuwachs, ben Preugen erfahren batte, tonnte als eine Startung bes Staates faum bezeichnet werben. Er war fo gut wie rein polnisch und ging über bas Daf bes Bunichenswerten, bes im Sinblid auf Oftbreukens und Schlefiens Lage Erforderlichen, weit binaus. Breugens beutscher Charafter mar gefahrbet; weit über bie Salfte feines Bestanbes bilbeten ebemals polnische Provingen. Und boch, wer vermochte ju fagen, wie eine gunftigere Ordnung batte geschaffen werben tonnen? Bur Erhaltung feiner Gelbfianbigfeit mar Bolen völlig unfabig, nicht nur, weil feine inneren Berhaltniffe fie jo unfäglich erschwerten, fonbern auch, weil Rugland fie nicht wollte, und es außerstande mar, fie aus eigener Rraft burdaufeten. Satten Ofterreich und Breufen, auch unter Babrnehmung eigenen Borteils, fie bereint gebedt, Bolen batte besteben tonnen. Geschmalerte Grengen batten feine Bewohnerschaft ungleich leichter getroffen als bie volle ftaatliche Bernichtung. Aber eine folche Bereinigung mar burch bie Lage ber Dinge ausgeschloffen. Deutlich, wie einft beim Berichwinden ber liplanbifden Gelbständigfeit, zeigte fich, mas bas Reblen einer ftarten, einheitlichen Dacht in ber Mitte Guropas bebeutete.

Es zeigte fich im Dften, aber auch im Beften. Der Bafeler Friede bestätigte nur vollzogene Tatfachen. Gleich nach bem erften Einmarich im Spatherbft 1792 hatten bie Frangojen Belgien und bie besetten linkerbeinischen Sande ibrer neuen Republik einverleibt, fie frangofifch zu organifieren begonnen. Der neue Geift mar ein anderer als ber, welcher bie Sabrhunderte beberricht batte. Er griff jurud auf römische Eroberungsweise. Dit einem Schlage, über Nacht, nach bem erften militarischen Erfolge murben alle bie mehr ober weniger

lebensfähigen und felbständigen territoriglen Gebilbe vernichtet, welche bie Entwidlung eines Sabrtaufends zwijden Deutschland und Frankreich batte emportommen laffen. Der neue "batavifche" Staat befam balb zu fühlen, baf er nichts weiter mar als ein Untertanenland ber großen Schwesterrepublit. Bas für ein anderer Er oberer mar boch biefes entfeffelte Bolt als jeber gefronte Berricher, Rarl ben Groken nicht ausgeschloffen! 3m Bergleich zu ibm mar Ludwig XIV. ein ftrupulofer Stumper. Indem man nach bem Ursprung bes Revolutionsfrieges forscht, findet man fich einer faum genügend gewürdigten Bericbiebenbeit ber Berichterstattung Die Schritte ber Rabinette, bas Berben ibrer Ent. ichließungen tann man faft bon Boche zu Boche, nicht felten bon Tage zu Tage verfolgen; die maggebenben Stimmungen eines Boltes laffen fich ungleich ichmerer fefiftellen, treten ficher ertennbar erft in ihren Sandlungen jutage. Das Vorgeben ber neuen Republitaner in ben taum bon ibnen befetten Gebieten geigt bas leitende Motiv ihrer Rriegsfertigkeit beutlich genug: Eroberung im Dienst ber Brobaganda und Bropaganda als Mittel ber Groberung. man tonnte fagen, wie einft bei Rarl bem Großen gegenüber ben Sachfen Betehrung jum Chriftentum und Unterwerfung unter bas Frankenreich Sand in Sand gingen.

Und da hat nun in der weiteren Entwicklung der Dinge die Propaganda neben der Eroberung bald jede Bedeutung verloren. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Menschenrechte, die Worte haben ihre Wirkung nicht versehlt. Wie hatte es sein können in einer Zeit, in der sich alle Geistesempfänglichen für Natur und Bernunft, für Aufklärung und Dumanität erwärmten oder begeisterten und mit den Problemen, die sich an die neuen Gedanken knüpften, ernstlich und fortschrittsuchend beschäftigt waren? So hat es überall, wo die fremden Scharen die Trikolore auspflanzten, bald Leute jeden Standes und Alters gegeben, die sich freudig mit der Jakobinermüße schmöder und den Freiheitsbaum umtanzten. Der Wenge, besonders der sonst nicht leicht zu gewinnenden ländlichen Bevölkerung, ließ die Aussehung so mancher Lasten, die

Gefolge ber Neuordnung nach frangofifchem Mufter fich einstellte, bie Ankunft ber Fremben nicht unerwunscht erscheinen.

Aber ber Rrieg jog boch auch fcmere Ubel nach fich. ein Schatten folgte bem frangonichen neuen Regiment brudenbfte Gelbinappheit. Schon als Mittel, einen Teil bes Bebarfs auf bas Ausland abzumalzen, mar ber Rrieg ben neuen Dachthabern erwünscht. Die Laft, ibre mangelhaft ausgerüfteten, ichlecht genährten, noch ichlechter getleibeten Beere in befferen Stand ju bringen, murbe, foweit nur eine Doglichfeit fich bot, bem eroberten Lanbe auf-Dazu fam bie Geminnfucht ber Gingelnen. Sober und Rieberer, ber Bochften jumeift, bie ein fo entstellenber Rug ber Seere und bes Beamtentums ber erften frangofischen Republit und bes Raiferreichs geworben ift; gleich haflich batte er fich nie unter bem Abfolutismus bes 18. Sahrhunderts gezeigt. Go folgte anfänglichem Jubel nicht felten bie Bermunichung. Bon Begeifterung für bie neue Freiheit mar in ben linkerheinischen Lanben, benen fonft fo manches bie Unnaberung an Frankreich erleichterte, balb nicht allauviel mehr zu fburen. Als Direttorial und Raiferzeit mit ben politischen Rechten fast vollständig wieder aufraumten, von ben Errungenschaften faum mehr als eine verbefferte Berwaltung blieb und ber Drud ber öffentlichen Laften fich über alles Erlebte binaus fleigerte, ward boch auch bie Unnatur ber Frembberrichaft wieber beutlicher empfunden, und die Befreier von 1814 find freudiger begrüßt worben als bie von 1792.

Wenn so die Volksstimmung in den umstrittenen Landesteilen von geringer Bedeutung gewesen ist für den Ausgang der um diese Lande gesührten Kämpse, so tann man das Gleiche sagen vom gesamten deutschen Reiche. Das eben ist der große Unterschied und erklärt zu allermeist den Gang der Ereignisse, daß auf der einen Seite eine Nation in die Schranken tritt, die in ihren Jeden ledt, ihnen eine staatliche Handhabe geschaffen hat und nun alle Kräste ansetzt, sie nach innen und außen zur Herrschaft zu bringen, auf der anderen aber ein Volk ist, das politisch betrachtet kein Volk ist,

bas Jahrhunderte gewöhnt hatten, politisch nur zu leben in der Form bes Gehorsams gegen seine hundertsälligen, durch einander und gegen einander handelnden hergebrachten Oberen. Der fast vollständige Mangel jeglichen gesamtdeutschen Staatsgesühls brachte Deutschland von vornherein in einen unausgleichbaren Nachteil gegenüber den in einheitlichem nationalen Wollen überschaumenden Nachbarn.

Richt als ob die Empfindung von deutscher Art im Gegensat jum Welschum, Stolz und Bertrauen auf deutsches Können verschwunden gewesen wären. Sie lebten in Sinzelnen und in kleineren Gemeinschaften und haben sich bei den Versuchen der Franzosen, auf dem rechten Rheinuser Fuß zu sassen, mehr als einmal in kräftigem spontanen Widerstand gegen fremde Undill offenbart. Aber solche Gesinnung und Kraft richtete sich nicht und konnte sich nicht richten auf Erhaltung und Verteidigung eines gesamtbeutschen Baterlandes. Denn ein solcher Begriff sehlte. Man kann zweiseln, ober je zuvor vorhanden war. Aber er hatte doch einen gewissen Ersat im Sedanken des Reiches gefunden. Dieser Gedanke aber war im Laufe des 18. Jahrhunderts noch schattenhafter geworden als vorden. So sehlte es an jedem politischen Zusammenhalt.

Und dieser Mangel konnte noch lange nicht gebeckt werden burch die neuen Bildungsibeale, die der Nation zu eigen wurden, kann überhaupt nicht in dieser Form ausgeglichen werden. Bohl wurzelten diese Ibeale tief im deutschen Befen. Sie drängten nach Betätigung des Besten und Edelsten, was Menschendruft birgt. Sie übersahen auch nicht, daß dieses Ziel nur erreicht werden kann in engster Fühlung mit angestammter Art. Aber sie hatten nicht erfaßt und konnten nicht erfaßt und konnten nicht erfaßt, daß au angestammter Art auch Betätigung im staatlichen Leben gehört, und daß vor allem von germanischer Art solche Betätigung unzertrennlich ist, daß sie ihren innersten Kern und ihre Stärke ausmacht.

Bie verhüllt diese Bahrheit der neuen Bildung gunachft blieb, zeigen Außerungen ihrer besten Bertreter. hat doch Leffing erklart, daß er "teinen Begriff habe, was Baterlandsliebe fei", und Schiller 1784: "Ich schreibe als Beltburger. Ich habe zu rechter Zeit mein Baterland verloren, es einzutauschen gegen die weite Welt. Deutsche, bemüht euch nicht, eine Nation zu sein; seid zufrieden, Menschen zu sein." Wie einst Luther groß und ftart geworden war, weil er zunächft nichts wollte, als mit sich selbst ins Reine tommen, so waren die Führenden hier Manner, die sich vor allem geistig ausleben wollten, deren Blid mehr auf das Innere als auf die Welt außer ihnen gerichtet war. Es ift nicht Zusal, daß sie alle dem luthertichen Teil unseres Bolkes entsprosen sind, daß ihr Antrieb erft andere Kreise des Volkes in die neue Richtung bineinzog.

Bie wenig diese zunächst fruchtbar gemacht werden konnte für eine staatliche Erneuerung des Gesamtvaterlandes, hat sorgsamste Einzelsorschung für den vielleicht regsamsten der deutschen Stämme, den schwädischen, überzeugend erwiesen. Wenn Schiller neben dem Weltbürgertum Vaterlandsliede nur kennen wollte in der Form des Landschaftspatriotismus, so war das keine Ausnahme, sondern die Regel. Gerade von Männern dieses Stammes, von Karl Friedrich Neinhard und Georg Kerner, wissen wie, daß erst allerbitterste Ersahrungen sie belehren konnten, wie Weltbürgertum für den Deutschen der Zeit undermeiblich zur Verleugnung und Bernichtung des eigenen Volkstums führen mußte. Wenn Goethe, dem ja keine menschliche Empfindung, kaum eine Gedankenderbindung fremd blieb, und der sie alle in sich zu durchelen vermochte, seinen Germann die berrlichen Worte sprechen läst:

Dies ist unser! So laß uns sagen und so es behaupten. Denn es werden noch steus die entigliossenen Völker gepriesen, Die ses Goden und Geseh, sür Elkern, Weiber und Kinder Stritten und gegen dem Feind zusammenstehend erlagen,

so schwebt ihm auch mehr die Baterlandsliebe im Landschaftssinne als angewandt auf die Nation vor. Allerdings hat diese Auffassung nicht ganz gesehlt; es ist wiederum ein Schwabe, Karl Friedrich von Moser, der ihr am klarsten Ausdruck gegeben hat. Aber für den Kamps, der entbrannt war, kommt sie nicht in Frage. Ferner noch als zu den Zeiten Ludwigs XIV. lag den Deutschen das Gefühl, für eine gemeinsame Sache zu streiten. Volkskraft,

bie fich von Jahr zu Jahr volltommener organisierte, und Rabinetspolitit standen gegen einander im Felde.

Es wird immer ju ben Gbren Ofterreichs gablen, bag es in bem ungleichen Rambfe nicht nur ausbarrte, fonbern auch nicht unrübmlich bestand, fast allein, benn bie fubbeutiden Reichsstände haben geringe Silfe geleiftet. Das Jahr 1795 bat ben Frangofen Borteile nicht gebracht. Über ben Rhein vorgebrungen murben fie von Burmfer und Clerfait binter ben Strom gurudgeworfen. Auch im nachsten Jahre tamen fie in Deutschland nicht weiter. Tros ber Demarkationelinie mar Jourban burch bas Burgburgifche bis in bie Oberpfalg vorgerudt. Dort aber in ber zweiten Salfte bes Auguft von Ergherzog Rarl, bem jugenblichen Bruber bes Raifers, gestellt und geschlagen, mußte er einen eiligen und berluftreichen Rudgug antreten. Das nötigte auch Moreau, ber mit einer Gubarmee bis über ben Lech gelangt mar, jum rafchen Burudweichen. Der Schluß bes Jahres fab bas rechte Rheinufer wieder von ben Franapfen gefaubert. Martgraf Rarl Friedrich von Baben, Bergog Friedrich Eugen von Burttemberg, Baierns Rarl Theobor hatten es, als ihre Lander Rriegsichauplat murben, richtig gefunden, bem Beispiel Preugens zu folgen und Sonderabtommen mit bem Feinde au ichließen.

Inzwischen aber hatte bes jungen Bonaparte Senie ben Dingen in Italien eine andere Wendung gegeben. Die Monate April bis August hatten ihm genügt, die Po-Sbene in seine Sewalt zu bringen, dem Könige von Sarbinien den Frieden aufzuzwingen und Wurmser in Mantua einzuschließen. Die Versuche, ihn dort zu entsehn, endeten mit Niederlagen, und als Wurmser im Januar 1797 kapituliert hatte, schreckte der Winter Bonaparte nicht ab von dem Versuche, über die Oftalpen hinweg gegen Wien sicht vorzubringen. Franz II. schloß, vielleicht voreilig, im April die Präliminarien von Leoben, als nur noch der Semmering zwischen Wien und dem Feinde lag. An ihre Stelle trat im Ottober der Friede von Camposormio. Der erste Koalitionskrieg endete sür Deutsch-

land mit bem anerkannten Berluft bes linken Rheinufers, für Ofterreich obendrein noch mit bem feiner Rieberlande, Mailands und Mantuas; auch verpflichtete es fich, ben aus feinem Lande ber= triebenen Bergog von Mobeng mit bem Breisagu ju entichabigen Dberrhein abguruden, beibe Schwarzwaldubergange, jum Rniebis auch ben Sollenbaß, ben Frangofen ju öffnen. Die feften Blate bes rechterbeinischen Reichsgebiets follten bie faiferlichen Truppen vollständig räumen. Mls Erfat erhielt Ofterreich die Republik Benedig, ber Napoleon ein Ende gemacht batte, nach Umfang und Lage ein bolles Aguivalent für bas verlorene italienische Besittum, aber ein neuer und aus mehr als einem Grunde fragwürdiger Gewinn. Wie man gu Breugen ftand, zeigt die Berabredung, daß Breugen feine linkerbeinischen Gebiete juruderhalten, bemgemäß aber auch feinerlei Erwerbungen machen follte aus Anlag ber für Berlufte am linten Rheinufer in Auslicht genommenen Entschädigungen. Gin in Raftatt abzuhaltenber Rongreß follte bie Stellung bes Reiches ju biefem Friebensichlug und bie fich aus ibm ergebenben Gingelfragen regeln.

Am 9. Dezember 1797 sind bort die Berhandlungen eröffnet worden. Tiefer als je juvor, Münster und Osnabrud nicht ausgeschossen, hat jest die französische Diplomatie eingreisen tönnen in die inneren Angelegenheiten des deutschen Reiches. Es lag unvermeiblich im Gange menschlicher Dinge, daß die völlerbefreiende, Brüderlichkeit verkundende Republik den Jahrhunderte alten Überlieferungen der Monarchie treu blieb. Ihre Bertreter konnten nur ein Ziel: Schwächung des Nachbarn, Wahrung des eigenen Vorteils, dor allem der so wertvollen Schutmachkftellung.

Es zu erreichen, konnte der Boben nicht gunstiger sein. Die Rebenbuhlerschaft ber beiden führenden Mächte, die völlige Auflösung des Reiches, die jeden Stand allein seine Rettung, seinen Borteil ins Auge fassen ließ, machten eine einheitliche deutsche Politik zur Unmöglichkeit. Die unwürdigste Buhlerei um Gunft und Förderung der fremden Machthaber und Bevollmächtigten ward alltägliche Ubung deutscher Regenten und Staatsmanner. Die Vertreter

Frankreichs wußten herablassendes Bohlwollen, Drohungen und Gewaltakte wirkungsvoll miteinander zu mischen, um bald die völlige Gesügigkeit sich gegenüber zu seine. Daß es in der Entschädigungsfrage auf die geistlichen Besitätimer abgesehen war, wurde klug verhüllt, jolange man die fiarke Stellung der geistlichen herren in der Reichsversassung wand die Rarke Stellung der zahlreichen, mit dem Besitwechsel der linkstheinischen Gebiete zusammenhängenden Sinzelfragen beim Neiche im französischen Seinee durchzusehen. Spe aber noch seite Ergebnisse gewonnen waren, machte der neu außebrechende Krieg den saft anderthalbjährigen Bemühungen des Konzaresses ein Ende.

In Sonderverhandlungen, die Öfterreich alsbald mit Frankreich begonnen hatte, hat es vergeblich versucht, aus der unvermeidlichen Neuordnung der deutschen Dinge sich weitere Entschädigung
für die erlittenen Berluste zu sichern. Es hat weder zu einer sesten
Stellungnahme der Nepublit gegen Preußen, noch zu der sortwährend erstrebten Erwerbung Baierns, noch sonst zu einer namhaften Stärkung seiner Macht im Neiche gelangen können.

Andererseits hat das Direktorium keine Gelegenheit vorübergehen lassen, Macht und Sinstluß Frankreichs auszubreiten. Im Februar 1798 setze es an die Stelle des Kirchenstaates die römische, im nächsten Monat an die der Sidgenossenschaft die helbetische Republit; im Gerbst vertrieb es den König von Sardinien aus seinen sesständischen Besthungen. Während die Kaiserlichen sich hinter den Inn zurückzogen hatten, standen französische Truppen immer noch rechts vom Rhein und scheuten nicht zurüd vor Bedrückungen und Erpressungen. Gegen die kurtrierische Feste Ehrenbreitstein übten sie ossens Gewalt und zwangen die Besatung durch Aushungerung im Januar 1799 zur Übergabe. Die Republik hat doch schon mit dem Spstem begonnen, das Raposeon zur meisterhaften Vertrussität ausbildete, mit völliger Nichtachtung geschlossenen Berträge die Macht, die man gerade in händen hielt, unter allerlei gesuchten Vorwänden, nötigensalls auch ohne solche, rücksitäds zum Vorsänden, nötigensalls auch ohne solche, rücksichs zum Vorsänden, nötigensalls auch ohne solche, rücksich versändigen vorsänden, vorsänden versändigen vers

teil balb bes Staates, balb einzelner Machthaber und Führer auszunugen. Als ein Volksauflauf, ber im April 1798 in Wien gegen Frankreichs Gesandten Bernadotte infolge grober Provokation einige Unbill verübte, von ber Republik zu einem ernsten Zwischensall aufgebauscht wurde, mußte ber kaiserlichen Regierung der Gebanke, in einem neuen Wassengange Ansprücke und Würde zu wahren, immer vertrauter werden. Er wurde zur Tat, als sich die Aussicht auf ftarke Silse eröfinete.

Mit Kaiser Paul, Katharinens Sohn, ber im November 1796 an ihre Stelle getreten war, hat die russische Politik in der französischen Frage eine völlige Wendung vollzogen. Paul war bereit, seine antirevolutionäre Gesinnung in Taten umzusezen ohne Rücklicht auf nächkliegende Vorteile seines Neiches. Daß Napoleon auf der Fahrt nach Aghpten im Mai 1798 Malta besetzt, Frankreich durch den Frieden von Camposomio eine Schukherschaft über die Jonischen Inseln erlangt hatte, berührte ihn als Malteser persönlich, zugleich aber auch Russlands Wittelmeerinteressen. Er entschloß sich, an einem Ariege gegen die Nepublik vollen Anteil zu nehmen.

Napoleons Auftreten in Agopten und die bald folgende frangöfische Unterftugung ber Erhebung Irlands fpornten auch England zu neuen biplomatischen und militärischen Unftrengungen an. Neabel brannte Maria Therefias Tochter Maria Rarolina bor Begier, bie Schwester an ihren Morbern ju rachen; fie beburfte taum englischer Aufmunterung. Go bilbete fich "bie zweite Roalition". Benn auch bas borgeitige, unüberlegte Losfchlagen ber Rönigin gegen Ende bes Jahres nur gur Umwandlung ihres festlandischen Besittums in eine parthenopaische Republit führte, fo tonnte biefer Miferfolg boch an ben Biener Entschliegungen nichts mehr anbern. 3m Marg 1799 begannen jugleich in Dberfdmaben, in Graubunden und an ber mailandifchenetianifchen Grenze teils bon öfterreichischer, teils bon frangofifder Seite ber bie Reinbfeligfeiten. Die Raftatter Berhandlungen wurden zwedlos. Als bie Bertreter Frankreichs am Abend bes 28. April bie Stadt verließen, erfolgte ber bekannte überfall, ber "Raftatter Gefandtenmord", beffen Urheberschaft, ja bessen Berlauf bis heute ber Forschung ungelöste Rätsel aufgibt, ber aber burchaus zu Unrecht ber taiserlichen Regierung ober heerschüprung aufgeburdet worden ift. Bur Verschärfung ber Gegensate tonnte er taum noch beitragen.

Der Relbzug bon 1799 berlief für bie Rebublit abnlich ungunftig wie jener von 1793. In Stalien gab bie Silfe ber Ruffen unter Sumprom ben Ofterreichern eine bollige Uberlegenbeit. Die Frangofen murben aus ber Bo-Chene bingusgebrangt, behaubteten nur noch die Riviera. In Deutschland erreichten Ofterreichs Baffen unter Ergbergog Rarle Subrung noch einmal ben Rhein. In ber Schweig brangen bie Berbunbeten bis Burich vor. Aber ihre Gintracht überdauerte biefe Erfolge nicht. Roch im Oftober trat Raifer Baul von ber Roalition gurud; feine Ruffen raumten ben Rriegsichaublat fast raider, ale fie ibm quaegogen maren. Gin englischer Berfuch, Die Niederlande ju insurgieren, endete mit fcmablichem Rudjug. Daß im Februar 1799 Karl Theodor gestorben war und in Baiern nun bie zweibrudeniche Rachfolge eintrat, erschwerte Dfterreichs Stellung in Dberbeutschland ungemein. Der neue Rurfürft Maximilian Rofef fucte und fand eine Stute für feine Unfpruche am Baren.

Am 9. Oktober bes Jahres, als eben Suworow, ben italienischen Kriegsschauplatz unfreiwillig mit dem deutschen vertauschend, seinen glorreichen Albenübergang vollendet hatte, landete Rapoleon, aus Agypten heimkehrend, wieder in Frankreich. Sinen Monat später (18. und 19. Brumaire) seste er an die Stelle der Direktorial die Konsular-Regierung, deren Leitung er selbst in die Jand nahm. Der nächste Frühling sah ihn wieder auf demselben Kriegsschauplatz, dem er seine ersten, so reichen Lorderen verdankte. Er siegte am 14. Juni bei Marengo, mehr durch Desairs als durch eigenes Berdienst. Inzwischen war Moreau dis München vorgedrungen. Es solgte ein Wassenstillstand. Als die Feindselizeiten wieder begannen, weil Östereich nicht ohne England Frieden schließen wolkte, erlag Erzherzog Johann den überlegenen Streitfrästen Moreaus bei Hohenlinden, mittwegs zwischen Inn und Jar, am 3. Dezember.

Der Weihnachtstag sah die Franzosen in Steier an der Enns. Die in Luneville eröffneten Berhandlungen waren inzwischen fortgeseth worden; sie führten am 9. Februar 1801 zum Frieden. Er wiedersholte für Deutschland in der Hauptsache die Abmachungen von Camposormio; in Italien räumte er westlich der Etsch mit allem nichtfranzösischen Einsluß auf.

Unenblich oft ist Napoleon wegen glüdlicher Beenbigung bes zweiten Roalitionskrieges als Retter Frankreichs gepriesen worben. Ein geschichtliches Urteil kann nicht leicht geringere Berechtigung haben. Der Krieg, ben die Republik führte, spielte sich völlig außerhalb ihrer Grenzen, nicht nur der alten, sondern auch der durch die Friedensschlüsse von Basel, Paris und Camposormio neu gewonnenen ab. Auch im neuen Frankreich sah sich nicht ein Dorf vom Feinde bedroht. In dempelden Augenblick, wo Napoleon heimkehrte, löste sich bereindung der Gegner. Wie hätte Österzeich allein den übermächtigen Feind besiegen sollen? Und selbst wenn es gegen alles menschliche Ermessen kriegerische Borteile davongetragen hätte, hätte es ze Frankreichs Bestand gefährben, seine Grenzen schmälern können? Schon der oberstächlichste Blick in die Selchichte der vorausgegangenen Jahrhunderte erweist solche Annahme als töricht.

Aber Frankreich war zerrissen durch Parteiungen; eine monarchische Richtung erhob wieder ihr Hauht; es bedurste zu seiner Sesundung des "karken Mannes"! Als wenn das Bolt, das sich aus der Not von 1793—94 gerettet hatte, nicht auch Kraft gesunden haben würde, aus sich heraus wieder zu leidlicher Rube zu gelangen, ohne am Siegeswagen des korsischen Eroberers über die Schlachtselber Europas geschleist zu werden! Die äußere Ordnung hätte später, hätte in diesem und jenem Punkte auch nicht in ganz so seschen vor den jähen Umschlägen und bestigen Zudungen, die es gerade Napoleons Singretsen in seine Geschiebt verdantt, und vor der siederhaften Anspannung des in der Nation schlummernden

kriegerischen Shrgeizes, die Frankreichs Verderben geworden ift und ihm schließlich alle Früchte napoleonischer Siege und darüber himaus noch Gebiet geraubt hat. Auch ohne einen Napoleon bot Frankreichs Geschichte volle Bürgschaft, daß sein "heiliger Boben" unangetastet blieb.

Bor allem unfer Baterland hat die Kosten ber "Rettung" tragen mussen. Aber auf den Rudblidenden wirft beruhigend, daß der endliche Ausgang ibm jum heile gereichte. Frankreich hatte für seine Reugestaltung dieses Retters entraten können, Deutschland vielleicht nicht. Doch waren schwere Zeiten zu durchmessen, ese das sich offendaren konnte, und wenn es sich darum handelt, Berbienst zu würdigen, kann niemand beanspruchen, daß ihm angerechnet werde, was er nicht gewollt hat. Es ift kein Berdienst, bloßes Wertzeug zu sein.

Der Luneviller Friede erneuerte bie Aufgabe, Die ber bon Campoformio gestellt batte. Go erneuerte fich auch bas Spiel, bas in Raftatt begonnen worben war. Bu bem frangofischen Ginfluß tam jest noch ber ruffifche. 3m Marg 1801 trat Raifer Alexander an bie Stelle bes ermorbeten Paul. Den Bater batte Napoleon mit fluger Schmeichelei ju gewinnen berftanben; auch ben Sobn fand er balb willig, mit ibm bie Rolle eines Ordners ber beutschen Angelegenheiten zu teilen. Es mar eine Reichsbeputation eingeset worben, in ber acht ber bornebmften Stanbe vertreten maren; in Wirklichkeit wurden bie Dinge in Paris und Betersburg entschieben. Mur wer bier Gunft ju erlangen vermochte, fonnte auf Erfolg boffen; allein Breufen und Baiern wurdigte man einer befonderen Berftanbigung. Die Deputation batte bann taum noch etwas ju tun, als nach einigen Wochen formeller Bergtung bem langft Bereinbarten beigutreten. Es geschah im Reichsbeputationshauptichluß vom 25. Februar 1803.

Es ist die einschneidendste Magregel, die je von Regensburg und seinem "ewigen Reichstag" ausgegangen ist, ja man möchte sagen, daß niemals von Reichswegen ein Beschluß gesaßt worden ist, ber schärfer eingegriffen hätte in den Gang der deutschen Dinge. Mit der einzigen Ausnahme des Reichserzkanzlers, des Deutschund des Johanniters Drbens wurde allen geistlichen Staatenbildungen des deutschen eine Groß oder klein, Bistümer oder Abteien sein, ein Ende gemacht; Deutschland ward verwelklicht, wie alle anderen europäischen Länder, mit Ausnahme Italiens, es längst waren. Dazu ließ man die Reichsstädte bis auf sechs verschwinden: Frankfurt, Nürnberg, Augsburg, Lübeck, Hamburg und Bremen. Die beiben letztgenannten hatten erst im 18. Jahrhundert die volle Unerkennung in dieser Stellung erlangt.

Wer ben Blid auf die staatliche Entwicklung gerichtet halt, muß sagen, daß damit erst das deutsche Mittelalter sein Ende erreichte. Die Bilbungen, die ausgemerzt wurden, waren gerade die, die es unterscheidend ausgezeichnet hatten. Zweisellos hatten sie sich völlig überlebt; die Ereignisse des letten Jahrzehnts hatten das noch einmal mit unverkennbarer Deutlichteit zu jedermanns Bewußtein gebracht. Bor tirchlichen Ansprüchen welklichen Charakters Dalt zu machen, hatte die Zeit überhaupt geringe Neigung. Den Städten aber wird man nicht mit einem hinweis auf bürgerliche Art das Wort reden können. Wenn es irgendwo im Neiche heimsstäten beschäften Sondergeistes gab, so waren sie in ihren Mauern zu sinden.

Wenn man so den Nekrologen, deren den Dahingeschiedenen in der Zeitliteratur nicht wenige gewidmet worden sind, die Trauer nicht nachempfinden kann, so wurde doch der Borteil, den die Gesamtheit aus dem Wegräumen alten Schuttes hätte ziehen können, zunächst nicht fühlbar. Das Neich war jest allein auf welkliche Kräfte gestellt; die Tragsähigkeit dieser Stüben hatte aber nicht gewonnen. Nach wie vor war die Zerklüftung kaum übersehbar. Nuch die Kleinen und Kleinsten der am linken Rheinufer Entrechteten wurden so oder so entschädz, und unangesochten blieb in seiner Stellung, was an fürstlichen, grässlichen und ritterlichen Neichsunmittelbaren vorhanden war. Die Neuordnung machte den

Beftand bes Reiches gerabezu unmöglich. Denn fie erschütterte ben letten Reft faiferlicher Autorität, bie ftanb und fiel mit ben geiftlichen Berrichaften, aus beren Emportommen bas "Beilige" Römische Reich nun einmal erwachsen, und bon beren Dafein es nicht zu lofen mar. Nach ber neuen Berteilung, wie fie fich aus ber Überweifung bes geiftlichen Befites an weltliche Kürsten ergab, waren nur 51-52 tatholifche gegenüber 79-80 protestantifchen Stimmen borbanden; bisber batten die tatholischen eine fichere Debrbeit gebilbet. Rur bie tonfessionellen Fragen tam bas weniger in Betracht, benn fie wurden in gesonderten Rorpericaften verhandelt; aber es bedeutete für ben Inhaber ber Raifergewalt eine fdwer erträgliche Schwächung feines Ginfluffes. Roch beutlicher brudte fich bie Berweltlichung und die Berichiebung ber Berbaltniffe in ber Neugestaltung bes Rurfürstenkollegiums aus. Außer bem Reichserztangler, bem letten Mainger Ergbischof Rarl Theodor von Dalberg, bem (eine burftige Ausstattung für ben bornehmften Reichsfürsten) ein geringer Reft feines Rurfürstentums und bagu Regensburg und Beglar als Gige bes Reichstags und bes Reichstammergerichts gelaffen murben, beftand es nur aus weltlichen Ditgliebern. Unter ihnen aber gablte man, ba bon ben neu in biefe Burbe Gintretenben Burttemberg, Baben und Seffen:Raffel protestantifc maren, allein Salzburg fatholifc, jest feche Protestanten neben vier Ratholifen, mabrend bas Berhaltnis julest zwei ju feche gemefen mar.

Die Entschädigungen, bei denen gelegentlich auch überlieferter Besit getauscht wurde, sind bekanntlich sehr verschieden ausgefallen. Der Markgraf von Baden erhielt außer der Kurfürstenwürde für verlorene acht Quadratmeilen deren 63, der Landgraf von Hesen-Darmsstadt sogar 98 für eingebüßte 13. Beide Staaten wuchsen iber das Doppelte ihres disherigen Umsangs hinaus. Ziemlich das Gleiche erlebte Oldenburg, das, erst 1777 aus einer Grafschaft zum gerzogtum erhoben, links vom Rhein nichts und auch sonst nur Rechte, ein Gebiet geopfert hatte. Die naben verwandtschaftlichen Beziehungen zum Zarenhause haben den Regenten dieser Länder reichen Borteil gebracht. Weit bescheiner war Württembergs

Bewinn, nicht gang 30 Duabratmeilen für fieben. Dagegen berzeichnete Baiern ein Blus von rund 100 Quabratmeilen. Die beiben großen und reichen Bistumer Burgburg und Bamberg burfte es fich aneignen, bagu bie tleineren Augsburg und Freifing und teilweife Baffau nebft einer Reibe von Abteien und 15 Reichsftabten. reicher mar trot Ofterreich Breufens Ernte. Die größere Salfte bes Dberftifts Münfter (ber Reft fiel ben Salm, Crob, Loog-Corsmaren au. bas Nieberftift murbe olbenburgifc bam. grembergifch), bie Bietumer Silbesbeim und Baberborn murben ibm überlaffen, bagu ber Mainger Befit in Thuringen (Erfurt) und auf bem Gichsfelbe, fechs Abteien und bie Reichsstäbte Mühlbaufen, Norbhaufen und Goslar; fein Gewinn betrug ziemlich bas Bierfache feines Berluftes. Bie Deutschland als Rettungsbate für bie Geftranbeten Europas bienen mußte, zeigt beutlich bie Art, wie man bepoffebierte Dacht= baber auf feinem Boben unterbrachte. Der lette Erbftatthalter ber Nieberlande erhielt ein Fürstentum Dranien, bas fich aus ben Abteien Rulba, Rorbei und Beingarten und ber Reichsstadt Dorts mund aufammenfette, ber Großbergog von Tostang, nicht gang fo ichlimm jufammengewürfelt, ein Rurfürstentum Salzburg, bas aus bem bisberigen Erzbietum, bem Bistum Gichftabt, bem nichtbairifden Teil von Baffau und ber Abtei Berchtesagben bestand. Der Bergog bon Mobena jog in Freiburg ein und befam jum Breisgau noch Die Ortenau. Alles in allem ift allein rechts bom Rhein an geiftlichem und ftabtifdem Gut ein Gebiet gur Berteilung gefommen, bas bem gegenwärtigen Ronigreich Baiern an Umfang wenig nachftand, bavon fast 95 Prozent geiftlich.

Unverkennbar war die Tendens der Neupronung gegen Ofterreich gerichtet. Nicht ohne Mube, gegen ben Anfat bes erften Entmurfs, bat es bie Bistumer Trient und Briren als burftigen Anteil an ber reichen Beute erwerben tonnen. In Italien fab es fich binter bie Etich gurudgebrangt, aller Rlientelftaaten vollig beraubt. Den Bergog bon Mobena mußte es mit eigenem, uralt angestammtem Befit ausstatten, ben Großbergog bon Tostana einzieben feben in ein Gebiet, bas bequemer als irgend ein anberes für eigene 18

Besitsergreifung lag. Seine Gegner Preußen und Baiern waren wohl arrondiert, Baben und hessen Darmstadt, die unter Frankreichs Kanonen lagen, zu brauchbarer Kontingentstellung besähigt worden. Im Reiche war kaiserlicher Politik damit der Boben entzogen. Napoleon hatte den schlagfertigsten und entschlossensten Festlandsgegner Frankreichs schwer getrossen. Er hat ihn damit doch nicht von neuen Versuchen abhalten konnen. Man kann an der österreichischen Staatskunst der Zeit manches auszusehen haben, Mangel an Mut kann man ibr nicht vorwersen.

Dem Frieden von Luneville solgte nach Jahresfrist, März 1802, der von Amiens. Aber wiederum nach einem Jahre, im Mai 1803, als eben die Beschlüsse der Reichsbeputation in der Ausschlutzung begriffen waren, begann der Krieg zwischen dem "Franken" und dem "Briten", den "zwei gewaltigen Mächten, die um der Welt alleinigen Best ringen", don neuem. Napoleon eröffnete ihn mit der Beschung Hannovers. Keine Hand erhob sich zur Deckung des Reichslandes. Im März 1804 ließ der Erste Konsul innerhalb eines Zeitraumes von sechs Tagen den Herzog von Enghien im babischen Ettenheim verhasten, davonsühren und in den Festungsgräben von Bincennes erschießen. England, Rustand, Schweden protessierten in Regensburg; das Reich blieb summ wie das Schaf vor seinem Scherer, änderte seine Lastung auch nicht, als im Ottober ein ähnlicher Fall grober Grenzverletzung in der Nähe von Hamburg an dem englischen Seschäftsträger Rumbold verübt wurde.

Für Raifer Franz gaben andere Gewaltakte den Ausschlag. Bonaparte hatte sich im August 1802 zum lebenslänglichen Konsul wählen lassen; im Wai 1804 ward er als Kaiser der Franzosen proklamiert. Er war jeht Frankreich, für lange Jahre nach menschlichem Ermessen. Seine Handlungen konnten keinen Zweisel lassen, daß er Europa unter seinen Willen zu beugen gedachte. Noch 1802 hatte er die eisalpinische Republik in eine italienische verwandelt, deren Präsibent er selber wurde. Piemont und das don den Engländern bertragsmäßig geräumte Elba wurden an Frankreich angeschlossen,

Barma, beffen Bergog bas neue Ronigreich Etrurien erhalten batte, frangofifder Bermaltung überwiefen. Ru Anfang bes nachften Rabres aab Napoleon ber Schweis bie Mebiationsafte, bie auch fie unter frangofische Aufficht ftellte. Ballis, bas Durchzugsland bon 1800, murbe als felbständige Republit in besondere Obbut genommen. Dem Ginmarich ber Frangofen in Sannober folgte menige Wochen fpater bas gleiche Borgeben gegen Reapel, bas ber Friebe bon Luneville wieder in die Sand ber regierenden Donaftie jurud. gegeben hatte. Es wirtte auf Bar Alexander abnlich wie bas gegen Malta auf Baul. Er begann, vorwarts zu treiben gegen Frantreich. 3m Robember 1804 tam es ju einer öfterreichifcheruffifchen Berftanbigung. Als Napoleon im Marg 1805 fich auch bie Rrone bes neuen Ronigreichs Italien, in bas er bie taum geschaffene italienische Republit umgewandelt hatte, aufs haupt feste und gleichzeitig Genua, bie ligurische Republit, feinem Raiserreiche einverleibte, mar ber berabrebete Rriegsfall gegeben. Im August ichloffen England, Rufland und Ofterreich die britte Roalition. Raifer Frang eröffnete ben Rrieg, indem er feine Truppen am 8. September abermals ben Inn überfcreiten, ins Reich und gegen Frankreich gieben ließ.

Sie sind diesmal nur bis an die Aller gelangt. Man hatte geeilt, um sich Baierns zu versichern, das zum Gegner hielt. So wurde das heer unsertig von der überlegenen Macht getrossen, die Rapoleon am Kanal gegen England gesammelt hatte und jeht heransührte. Mach, der seine Unsähigkeit schon 1798 als Führer der Reapolitaner glänzend erwiesen hatte, ergab sich am 17. Oktober mit wohlgerüseten 25 000 Mann ohne Gegenwehr in Ulm. Es ist das schimpslichste Ereignis, von dem Österreids Kriegsgeschichte zu berichten weiß. Napoleons heer, verstärtt durch den aus hannober heranziehenden Bernadotte, ergoß sich durch Baiern in die Erblande. Bo Widerstand versucht wurde, ward er leicht gebrochen. Am 13. November ward Wien beseht. Seit den Tagen, da König Rudols es gewonnen hatte, sah es zum ersten Male einen Feind in seinen Mauern. Die Russen, deren vorderste Truppen bis an den Inn gelangt waren, hatten sich wieder über die Donau zurück-

gezogen. Dort nahm der Bar bei Austerlit am 2. Dezember, dem Jahrestage der durch den Papst vollzogenen Kaisertrönung Napoleons, die Schlacht an und verhalf Frankreichs Herrn zu seinem berühmtesten Siege. Die russische Geeresleitung hatte den mit starker Macht heranziehenden Erzherzog Karl nicht abwarten wollen, auch nicht den Ausgang der bewaffneten Bermittlung Preußens.

Rwei Tage nach ber Schlacht bat amifchen Raifer Frang und Nappleon auf freiem Felbe eine Begegnung fattgefunden. Frang trennte feine Sache bon ber Aleranbers. Am 26. Dezember folgte ber Bregburger Friede. Ofterreich opferte nicht nur bas neu erworbene Benedig, fondern auch Tirol und ben gangen Reft feiner ichmabischen Beimatlande. Gie murben, jufammen mit bem Breisgau und ber Ortengu, aus benen Ferbinand bon Mobena weichen mußte, unter Baiern, Burttemberg und Baben, beren Rontingente, wie auch bas barmftabtifche, ben Sabnen Franfreiche gefolgt maren. aufgeteilt. Baiern erhielt auch bas foeben von Breugen an Raboleon überlaffene Ansbach und burfte fich bie Reichestadt Augsburg einverleiben. Gein Rurfürft Marimilian Rofef und Friedrich bon Burttemberg murben Ronige. Ofterreich ichieb völlig aus bem borberen Deutschland aus. Dafür burfte es fich mit Salgburg und Berchtesgaben entichabigen, bie Frangens Bruber Ferbinand mit bem auf Baierns Roften neugeschaffenen Rurfürftentum Burgburg vertauschen mußte. Bom erften Beginn bes Relbzuges bis ju feinem vollen Abichluß waren noch nicht 16 Bochen verfloffen. Benige große Rriege find fo rafch und glangend burchgeführt worben. Rapoleons Ruhm blenbete ben Erbfreis.

Der neue Sieg machte ihn jum unumschränkten Gebieter in Italien und im Reiche. Er setzte die Seinen auf alte und neue Throne und verband sie mit den ältesten Ohnastien Suropas. Wenige Wochen nach dem Presburger Frieden zog sein ältester Bruder Josef als König in Reapel ein; für den Schwager Murat wurde aus den von Baiern abgetretenen rechtscheinischen Resten bes bergischen Landes im März 1806 ein Großherzogtum Berg geschaffen. Die batavische Republik verwandelte sich im Mai 1806

in ein Königreich Holland, bas ber Bruber Ludwig erhielt. Dem Stiefsohn Napoleons, Sugen Beauharnais, seit kurzem Bizekönig von Italien, mußte Maximilian Josef von Baiern im Januar 1806 seine Tochter zur Gemahlin geben, Karl Friedrich von Baden im April ben Kurprinzen, seinen Enkel, mit des Kaisers Aboptivtochter Stefanie vermählen. Nie hatten beutsche Kaiser deutsche Fürsten so au beugen verstanden wie der korfische Advoratensoon.

Der Gebanke ber beutschen Trias ist vielleicht nicht in Napoleons Haupt entsprungen; er zuerst und er allein hat ihm aber Leben gegeben. Nach dem neuen Siege über Österreich war die Bahn frei für die Bestrebungen, die schon im Neichsbeputationshauptschließ so start mitgewirkt hatten, mittlere und kleinere beutsche Fürsten zu einer militärisch brauchbaren Gruppe unter Frankreichs Führung, doch in gesicherter Abhängigkeit von ihm zusammenzusassen. Sie wurden in unmittelbarem Anschlich an den Feldzug nachbrücklich wieder ausgenommen. Der Neichserzkanzler selbst, der den Karbinal Fesch, den Oheim Napoleons, als Koadjutor annahm, sörderte sie eifrig und seierte den Kaiser als den "Negenerator Deutschlands."

Am 17. Juli 1806 wurde in Paris die Rheinbundsakte unterzeichnet. Am 1. August sagten sich der Reichserzkanzler, die Könige von Baiern und Württemberg, die Großherzöge von Baben, hessen Darmstadt und Berg (der Kursürstentitel verschwand in dem neuen Bunde), die Herzöge von Rassau-Usingen und Aremberg, die Fürsten von Nassau-Beilburg, Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen, Salm-Salm und Salm-Kirburg, Jenburg-Birstein, von der Lehen und Liechtenstein vom Neiche los. Kaiser Franz hatte schon im August 1804 Napoleons Kaiserproklamation damit beantwortet, daß er sich zum Erblaiser von Österreich erklärte. Er legte am 6. August 1806 die deutsche Kaiserfrone nieder. So gab es kein deutsches Reich mehr, kein auch noch so loses politisches Band, das die deutsche Nation noch umschlossen hätte. Am 26. August 1806 wurde der Nürnderger Buchhändler Johann

Philipp Palm, ein geborener Burttemberger, ber es gewagt hatte, eine in vaterländischem Sinne und in vaterländischer Erregung geschriebene Schrift "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung" zu verlegen, in der von den Franzosen noch nicht geräumten österzreichischen Grenzseste Braunau auf Napoleons Geheiß erschoffen.

Der Rheinbund konnte aber nicht entstehen ohne eine abermalige umfassende Bernichtung bestehender und gleichberechtigter staatlicher Gebilde. Die Arbeit des Aufräumens trug diesmal einen anderen Sharakter als im Reichsbeputationshauptschlüß. Nicht nur, daß von irgend welcher Mitwirkung des Reichs und seiner Organe schlechterdings nicht die Nede war, es sehlte auch jede Richtlinie für die Auswahl. Durch die Errichtung des Rheinbundes ist der Stand der Mediatisserten geschaffen worden. Ber aber mediatissert werden sollte, entschieden allein die Pariser Berhanblungen. Man hat die beiden letzten sübdeutschen Reichskräden beschieden, Krankfurt dem Reichserzkanzler überwiesen. Sonst wandte man sich nicht gegen irgend welche bestimmte Gattung von Reichskänden; es handelte sich allein um die größere oder geringere Brauchbarkeit für französsische Zwecke und um die Gunst, die man beim Allmächtigen zu gewinnen vermochte.

So haben Stände verschwinden muffen, die es im Alter des Besiges mit jedem, im Umfang wenigstens mit der unteren halfte ber neuen Rheinbundsglieder aufnehmen konnten, ja manche übertrasen. Wir urteilen heute milder über die haltung der deutschen höfe in damaliger Zeit als noch vor einem Menschenalter; wir würdigen die Lage, in welcher der Grundsat des sauve qui peut zu beherrschender Geltung gelangte. Das lann aber nicht abhalten, zu betonen, daß gröberes Unrecht, rücksichslosere Vergewaltigung, als ie damals reichsfreie Fürsten, Grasen, herren und Ritter erfuhren, in der deutschen Geschichte nicht verübt worden ist. Daß bieses Verschert trotz alledem einen Weg zur Gesundung wies, soll nicht bestirtten werden.

Der Umfang ber mediatisierten Gebiete übertraf ben bes jegigen Ronigreichs Sachsen und ber gesamten thuringischen Staaten nicht

unwesentlich; es waren weit über 30000 Quabratfilometer. Dazu tamen bie öfterreichischen Abtretungen. Bon 1803-1806 haben in Deutschland Lanbstriche im Umfange bes gegenwärtigen Gubens unferes Reiches ben Berren gewechfelt, nicht wenige wiederholt. Das Ergebnis war, daß die bisher am meiften gerfplitterten und jugleich Frankreich am nachsten liegenden Gebiete unseres Baterlandes, Die rechterbeinischen Lande bom Bobenfee bis jur Sieg und barüber binaus und bom Rhein bis jur 3ller und Regnit in gefchloffene Staaten jufammengelegt maren: Burttemberg, Baben, Seffen, Raffau, Berg. Sie waren für friegerische Amede trefflich berwendbar, ohne boch gefährlich werben ju tonnen. Die Streitfrafte, bie ber Rheinbund ben bertragsmäßigen 200000 Mann feines Broteftors bei jedem Rriege auguführen batte, murben in ber Afte auf 63000 Mann beziffert, barunter 30000 Baiern neben 29 Mann bes Rurften bon ber Leben und 40 bes bon Liechtenftein. September 1806 ift noch Burgburg bingugetreten. Dagu tamen bie Rriegsmittel ber übrigen Bafallenftaaten bes Raiferreichs, ber Ronigreiche Solland, Stalien, Etrurien, Reabel. Gegen biefe Dacht ift Breufen 1806 in Die Schranten getreten.

Die preußische Politik vom Baseler bis zum Presburger Frieden ift oft und mit Recht hart getabelt worden. Weniger noch als der Bater hat Friedrich Wilhelm III. ihre haltung zu sestigen vermocht. Unsähige, ja charatterlose Persönlichkeiten, zum Teil ausländischen Ursprungs, die unter dem Bater emporgesommen waren, behaupteten auch unter dem Sohne gerade in der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten entscheidenden Sinkus. Die Namen Lombard und Lucchesini weden traurige Erinnerungen in der preußischen Geschichte. Wo der König selbst eingriff, stand er unter dem Einsus einer saft zaghaften, jedensals völlig unzeitgemäßen Friedensliebe.

So hat Napoleon Preußen balb lodend, balb drobend vom Rriege fernhalten können, bis es auf bem Kontinente eine Frankreich ebenbürtige Macht nicht mehr gab. Die Besehung Gannovers hatte Haugwig 1804 jum Rriegsfall machen wollen, zweisellos mit

Recht. Denn indem Preußen diesen Eingriff in seine eigenste Interessenschäfter ruhig hinnahm, stellte es sich ein nur zu deutliches Zeugnis der Schwäche und Unentschloffenheit aus. Haugwig vermochte aber den König nicht für seine Auffassung zu gewinnen. Als sie im folgenden Jahre dann doch den Sieg davon trug und er selbst beaustragt wurde, zwischen den Kriegsührenden eine Bermittlung zu verluchen, die kaum anders als eine bewassente bezeichnet werden kann, da zwischen dem König und dem Zaren schon Beradreuwerden getrossen waren, die den Kriegsfall sestlegten, sehste ihr doch der Mut, die gefährliche Mission mit dem Nachbruck durchzussühren, der ihr allein einen Ersolg hätte sichern können. Er ließ sich nach Austerlig am 15. Dezember den unbegreissichen Schönbrunner Bertrag abringen, der alten Besis — Ansbach, Kleve, Neuenburg — dahingab für Hannover und Preußen vor aller Welt als den zugleich Schwachen und Begebrlichen brandmarkte.

Für Napoleon fehlte jest jeber Anlag, biefe Dacht weiter gu iconen. Er erzwang zwei Monate fpater einen neuen Bertrag, ber Breuken gur Schliekung ber bannoveriden Safen, alfo gu offener Reindfeligfeit gegen England, verpflichtete. Er berfaumte feine Gelegenheit, Breußen feine Abneigung und feine Geringichatung, ja feinen Sag und feine Berachtung fühlen zu laffen. Er migachtete preufifche Besibrechte in ben nieberrheinischen Grenggegenben. Er ließ ber Begrundung bes Rheinbundes in Berlin bie Unregung gu einer abnlichen Bereinigung in Norbbeutschland folgen, wirkte ihrem Ruftanbetommen aber entgegen. In Berhandlungen mit England verfügte er über Sannober, in folden mit Rugland und Schweben über preußisches Gebiet als freie Rompensationsobjette. In Diefer Lage bat Friedrich Wilhelm III. ber öffentlichen Meinung in Beer und Bolf nachgeben muffen. Es ift bas erftemal, bag fie in Branbenburg. Preugens Gefdichte einen bestimmenben Ginflug auf bie Lenfung bes Staates gewonnen bat. Der Rrieg murbe erflart in einem Augenblide, wo er völlig aussichtslos mar. Es mar ber traurige Ausgang einer Beriobe beflagenswerter Schmache und Rurgfichtigfeit.

In ber Beurteilung bes Busammenbruchs, ben Breugen 1806 erlebte, pflegt man ben Blid guerft auf fein Beer gu richten, bas beer Friedrichs bes Großen. Es war in allem Befentlichen bas alte, in Form und Geift. Es erlag ber ftrategifden Uberlegenbeit Napoleons, ber tattifden feiner Generale und Golbaten und nicht julett ber übermacht, ber gegenüber endgültiger Erfolg überhaupt ausgeschloffen mar. Bernichtend murbe bie Enticheibungsichlacht, weil fie gegen alle Erwartung und auch obne ichweres Berichulben ber preußischen Oberleitung in verfehrter Front geschlagen werben mußte. Der Sieger ftand ber hauptstadt und ben hilfsquellen ber Monarchie gleich nabe, ja naber als ber Befiegte. Am elften Tage nach ber Schlacht ward Berlin befest. Daß Rarl Wilhelm Ferdinand gleich ju Beginn bes Rampfes von Jeng und Auersteht (14. Oftober) töblich bermundet murbe, mar noch ein besonderer Schidfalsichlag. So folgten die Bertrummerung bes Heeres, bas Abbrangen ansehnlicher Abteilungen, Die Rabitulationen. Und bier allerbings fleigerte fich Die Ropflofigfeit boberer Rubrer bis jur Grenze ber Gemiffenlofig= feit. Dieje Grenze murbe überschritten in ber Art, wie bie meiften breufischen Kestungen, und unter ibnen gerabe bie am beften gur Berteidigung geeigneten, fich bem Feinde öffneten. Dieje Bergange geboren boch ju bem Schmachvollften, mas je in ber Rriegsgeschichte eines Boltes erlebt worben ift. Dag Reige und Dangig, Glat, Rojel, Rolberg und Graubeng, bie vier lettgenannten auch mit enbaultigem Erfolge, eine rubmliche Musnahme machten, lagt bie Saltung ber übrigen nur noch tabelnswerter erscheinen.

Die Mängel in den Leistungen der bewassneten Macht konnten nicht ausgeglichen werden durch Kräste, die lebendig geworden wären in Volk und Staat. Nur zu ost erschöpfte sich die Tätigkeit der Behörden in Ermahnungen zur Ruhe. Ihre gute Organisation und die überlieserte Pflichtreue erleichterten dem Feinde nicht wenig die rasche Erschließung aller hilßquellen des eroberten Landes. Es sehlte in der Bevölkerung nicht an Opserwilligen; aber nur vereinzelt sanden sich Männer, die bereit und imstande waren, die

gerftreuten Rrafte zu fammeln und zum Biberftanbe gufammengufaffen. Das Gefühl, bak es um Breukens und Deutschlands Eriften; gebe. war bod nur in engen Rreifen lebendig. Richte und Schleiermacher maren Brediger in ber Bufte. Richt wenigen ber Gebilbeten erfcbien ber frangofifche Sieg als ber Anbruch einer neuen Reit allgemeiner Freiheit und Bolferberbruberung; Napoleons Titanengestalt erzwang Bewunderung. Much Manner bon festerem und reinerem Charafter als Robannes von Muller mechfelten ibre Befinnung. Daß bem Schredlichen auch binreifenbe Liebenswürdigfeit au Gebote fant, wenn ibre Anwendung forberlich ober wenigstens unicablich ericbien, bat bamale und fonft manchem bas Umfallen erleichtert. Go find Breugens Baue noch rafcher bom Reinde überflutet und ibm bienstbar geworben als fruber bie oberbeutschen und öfterreichischen Sanbe.

Erft binter ber Beichsel bat man wieder nachbaltigen Biberftand geleiftet. Amifchen Alerander und Napoleon mar nach Aufterlit noch tein Friede geschloffen worben. Go nahmen bie beranrudenben Ruffen ben Reft bes preußischen Beeres auf. In bem morberischen Rampfe auf ben Schneefelbern von Breufifd-Eblau (7. und 8. Februar 1807) zeigte fich boch, bag ber Solbatengeift bes friberigianischen Beeres noch nicht erftorben mar. Bum erftenmal fab Napoleon fich in einen Rrieg verwidelt, ber ibn nicht von Sieg ju Sieg führte, jum erftenmal in einen Binterfeldzug. Die Entlegenheit, Die Beitraumigfeit und die fprobe, targe Natur ber wenig entwickelten Beichsellande erschwerten Sammlung und Berwendung ber Krafte. Bom Februar bis in ben Juni verging die Zeit mit unerläglichen Borbereitungen. Bennigfens Unfabigfeit als Subrer verschaffte bann bem Raifer bei Friedland (14, Juni) einen verhaltnismäßig leichten Sieg.

Der Bar war bes Rampfes mube. Wie batte Friedrich Bilbelm III., ber fich in bie außerfte Stadt feines Reiches gurudgebrangt fab, ibn fortfeten tonnen. Go tam es am 9. Juli 1807 gum Tilliter Frieden. Alerander mar icon ein Berbundeter Napoleons geworben, ebe er abgefchloffen wurde. Breugen verlor - Sannober, bas man als vollgultigen Befit nicht anfeben tann, ungerechnet -

rund bie Balfte feines Gebiets, alles Land weftlich ber Elbe und aus feinem polnischen Gewinn alles, mas es 1793 und 1795 babongetragen batte, bagu noch bas Rulmerland und ben Netebiftrift, an Sachsen ben Rottbufer Rreis. In ben weiten Raum amifchen Ronigsberg und Breslau icob fich bas Großbergogtum Barichau als neuer naboleonischer Bafallenstaat binein, mit ber Bergrößerung, bie es 1809 erfuhr, Breugen felbft an Umfang überlegen, an Ginwohnerzahl taum nachftebenb. Sachfen, Beffen-Raffel, Braunschweig, Sachsen: Weimar waren Preugens Bunbesgenoffen gemefen. Jest murbe Rurfürft Friedrich August ein Rheinbundstonig und zugleich Großbergog von Barichau. Rarl Auguft von Beimar, ber bie Schlacht bei Jena als preugischer General mitgemacht batte, fand nur mit Mube Gnabe bor bem Gewaltigen. Das Rurfürstentum Seffen-Raffel und bas Braunschweiger Bergogtum murben mit breufischen und bannoverichen Bebietsteilen gu ber monftrofen Bilbung bes Ronigreichs Beftfalen jufammengefcweißt, bas bon ber roten Erbe nicht mehr als eine burftige Beimischung in fich ichlok und Napoleons jungften, noch nicht 23 Jahre alten Bruber Berome jum Ronig erhielt. Das Grofbergogtum Berg ward burch Rleve, Mart und Münfter, das Ronigreich ber Nieberlande burch Oftfriesland vergrößert. Bas in Deutschland nicht öfterreichisch ober preufisch war, mußte fich bem Rheinbunde ans Deutschlands Drittelung mar pollenbet, bas weitaus größte, bevölkertfte, reichfte Drittel Untertanenland Frankreichs.

Der Sieg über Preußen bebeutet den Höhepunkt von Napoleons Glück, wenngleich er seine Macht zunächt noch zu mehren vermochte. Dem Rückblickenden erscheinen die Ereignisse marchenhaft. In weniger als drei Jahren hatte der Leiter des französischen Staatswesens seine Familie zur mächtigsten und bestipreichsen Dynastie Europas gemacht, vor der sich die Altesten Herrscherechleckter beugten. Nie und nirgends hat die Geschickte Khnliches gesehen. Sie weiß auch von keiner Potentatenversammlung zu berichten, die der von Ersurt, wo Napoleon im September 1808 außer dem

Raren vier Ronige und 34 Gurften um fich versammelte, gur Seite au ftellen mare.

3m Frühling 1809 bat Ofterreich, allein wie Breugen 1806, noch einmal versucht, bem Übermachtigen Schranken zu feten. entschlossene und arbeitsfreudige Graf Stadion hatte bas Seine getan, bie gefamten Rrafte ber Monarchie in ben Dienft ber großen Sache au gieben. Aber icon wenige Tagemariche von ber Grenge ward ben Borrudenben Salt geboten. Befentlich mit Rheinbundstruppen tonnte Napoleon bei Abensberg, Edmubl und Regensburg ibre Umtebr erzwingen. Doch nicht brei Bochen fpater ftanb er bor Bien. Beim Berfuche, Die Donau ju überfchreiten, mußte er es bann am 21. und 22. Dai bei Aspern und Efling jum erftenmal erleben, bag er bas Schlachtfelb bem Begner, Erzbergog Rarl, überlaffen mußte. Aber am 5. und 6. Juli weste er bei Wagram bie Scharte aus. Ofterreich ichlof ben Stillftand von Angim, bem, allerbings erft brei Monate fpater (14. Oftober), ber Friebe bon Schönbrunn folgte. Es mußte Salgburg und Berchtesgaben und allen Befit füblich ber Sau obfern; bom Meere wurde es abgebrangt.

Unbertennbar war aber boch in biefem Rriege eine gefteigerte Wiberftanbefraft bes alten Gegners ju Tage getreten, jugleich in ber Nachhaltigfeit ber Regierung und in ber Teilnahme bes Bolfes. Uber die Erhebung ber Tiroler find fpater aus liberalen Anschaus ungen beraus abfällige Urteile gefällt worben, weil fie fich nicht gulett gegen Montgelas', bes allmächtigen bairifden Minifters, Aufflärungsfoftem richtete. Das fefte Ginfteben bes tapferen Bergvolts für feinen Raifer und feinen Glauben bleibt boch eine befreiende Tat, fein unverzagter Mut, ber bie Landesbauptftabt bem Reinde breimal gu entreißen vermochte, ein Rubmestitel beutscher Bolfsfraft. Norden erhoben fich die Bergen an ber feften Entschloffenbeit Friedrich Wilhelms, bes jungften ber Sohne Rarl Bilbelm Ferbinanbs, ber feine Braunichweiger mitten burch bas bom Reinbe beberrichte Land ben weiten Weg bom Erzgebirge gur Norbfee führte, und an Schills maghalfiger Tollfühnheit.

Immer rudfichtelofer aber fette fich Rapoleon wie über die Inter-

effen ber Berricher, fo über die ber Bolfer binmeg. Durch fein ebenso gewiffenloses wie gewalttätiges Gingreifen auf ber bbrenaifchen Salbinfel entzündete er ein Feuer, beffen Ausbreitung befonbers bon ben beutschen Batrioten mit gesbannter Soffnung beobachtet wurbe. Bum erften Male versuchte England bier mit Erfola auf bem Lande ju fampfen. Someit Freiheit ber Meere in ben unterjochten Sanbern als ein Beburfnis empfunden ward, berrichte Erbitterung über bie Rontinentalfperre, Die Napoleon im November 1806 von Berlin aus befretiert batte. Als fie ibm 1810 Anlag marb, die Nieberlande und alles anftokenbe beutiche Ruftengebiet bis Qubed bin ju annettieren, beidentte er Franfreich mit Millionen neuer gabnefnirichenber Untertanen. Er batte 1809 bem Rirchenstaate ein Ende und Bius VII. jum Gefangenen gemacht. Die Rreise, Die er einst gewonnen batte, indem er burch ein Ronforbat bie Lage ber unter ber Republit fo bart bebrangten Rirche befferte, manbten fich in bitterer Enttauschung von ibm ab. Die Menschenopfer, die feine ununterbrochenen Rriege forderten, wurden bon frangofischen und nichtfrangofischen Untertanen und Abbangigen bon Rabr ju Rabr ichmerglicher embfunden; mar boch allgemein an bie Stelle ber Berbungen bie Musbebung getreten. In biefer Stimmung beitschte Navoleon bie Bolter Guropas in ben ruffifchen Rriea. Dag es möglich mar, ift mohl einer ber ftartften geschicht= lichen Belege, mas titanenhafter Berftand und Bille eines Gingelnen burch Sandhabung militarifder Organisation ju erreichen bermögen.

Berständnis für die Bedingungen geschichtlichen Werdens ist Napoleon versagt geblieben; seine Kenntnis der Bergangenheit ging über das Anekdotenhafte nicht hinaus. So ist es ihm nicht klar geworden, daß er unmöglich Außland zum dauernden Sklaven seiner Machtbestredungen machen konnte. Bar Alexander hat die Freundschaft mit Napoleon gut auszunuhen verstanden. Er hat 1807 nicht berschmäht, auf Kosten des preußischen Bundesgenossen sein Reich durch die Bezirke Bialpstof und Augustowo zu erweitern, hat 1809 für seine Unterstützung Frankreichs aus den österreichischen Abtre-

tungen Reugalizien, das Land nördlich der Weichsel und des San, entgegengenommen. Willig hat er sich gebrauchen lassen, Schweden zum Anschluß an die Kontinentalsperre zu zwingen; hatte er sich doch schon in Tilst Napoleons Sinwilligung zur Erwerbung Finnlands geben lassen. Segen die Türkei hatte Alexander in diesen Jahren freie Hand. Nie zuvor und nie nachher ist russische Seroberungspolitis von Frankreich her so gefördert worden wie in den Jahren des guten äußerlichen Sinvernehmens zwischen Alexander und Napoleon. Aber unmöglich konnte Russand sich längere Zeit in die Fessen der Kontinentalsperre schlagen lassen; es wäre gleichbedeutend gewesen mit seinem wirtschaftlichen Ruin. Sein Abfall aber war, bei Napoleons Denkweise, der Krieg. Daß man Russland allenfalls besehen, nie aber es untersochen kann, blieb ihm verborgen.

Dan fonnte entgegnen, bag es ben Beitgenoffen nicht anbers aing. Denn fo weit wir feben tonnen, überwog die Meinung burchaus, daß ber Dostowiter-Grogmacht ihr lettes Stundlein geichlagen babe. Reiner ber balb ober gang Abbangigen magte fich zu verfagen. Co tonnte Napoleon ein überwiegend aus Nichtfrangofen gufammengefettes Beer beranführen, wie es bie Beltgefdichte noch nicht gefeben batte. Denn alle Bergleiche mit Berferfriegen, Bolfermanberung. Rreugzügen find völlig binfällig. Die mit Breugen gemachte Erfahrung batte marnen follen bor bem grrtum, Groberung ber feindlichen Saubtstadt und Entideibung bes Rrieges als gleichbedeutend anzuseben. Gine ftaffelmeife Besitzergreifung batte wenigftens ju einem vorläufigen Erfolge führen fonnen. Da Napoleon erft in Dostau Salt machte, erlag er mehr elementaren Gewalten als ben menschlichen Gegnern. Nur traurige Trummer bes gemaltigen Beeres, bas fiegesficher bie ruffifche Grenze überfdritten batte, faben fie wieber. Er batte auf Schweben und Turten gehofft. Aber wie batten ibm jur Sand geben follen, bie er felbft bem Baren geobfert batte? Unwahrhaftigfeit, Treulofigfeit, Binterlift baben boch auch in ber Bolitit ibre Grengen, enge Grengen. Gelbft die Bolen leifteten nicht, mas fie batten leiften tonnen. 36r

Nationalheld Rosciuszto war der Meinung, Napoleon wolle in Polen nur ein Lager haben, aber nicht ein Forum, und hatte Recht.

Dem russischen Feldzuge folgte Preußens Erhebung; sie ist ohne 1812 nicht benkbar. Aber ihren Erfolg verdankt sie vor allem sich selbst.

Der preußische Staat war, wie einer, bas Gebilbe feiner Herrscher. Aber in ben Jahren ber Demütigung zeigte sich boch, baß neben bem Willen bes Königs noch ein anderer in ihm ftark war, ber auf bem freien Entschlich ber Untertanen beruhte. Er hätte nichts vermocht gegen ben Monarchen, aber mit ihm war er zu allem fähig. Mehr als bei ben Niederlagen Österreichs ergriff bei Preußens Sturz die Besten deutscher Nation die Empsindung, daß es sich auch um deren Eristenz handele. Mehr auch als im Kaiserreiche haben die herborragendsten Kräfte bes Gesamt-Baterlandes sich in dem jüngeren und kleineren Staatswesen zusammengesunden, es wieder aufzurichten. Stein und Harbenberg, Blücher, Scharnhorst und Kneisenau, Jichte und Ernst Moris Arndt, sie alle waren keine Preußen.

Napoleon bat bas Seine getan, ben niebergeworfenen Staat in bauernde Donmacht bingbaudruden. Wenn rechtfertigend bemerft worben ift, bag er ber Gefahr bedrohlicher Erftartung habe begegnen muffen, fo tann man mit foldem Argument fo ziemlich jebe Bergewaltigung bes Schwachen burch ben Starten begrunben und entschuldigen. Bu ben Tilfiter Gebietsabtretungen tam Die unerhort bobe Rriegsentschädigung bon 150 Millionen Talern, auf ben Ropf ber Bevölferung ziemlich ebenfo viel, wie Franfreich 1871 auferlegt wurde. Bas bebeutete aber Preugens Boblftand gegenüber bem Franfreichs und andererseits ber Belbmert von 1807 gegenüber bem bon 1871? Brutale, nicht felten auch icamlofe Erpreffungen bes Raifers und feiner Leute haben biefe Summe noch gang erheblich binaufgetrieben. Bertragebruchig ju werben, geborte gur anbern Natur Napoleons; nie aber bat er biefem Sange fo bie Bugel fchießen laffen wie gegenüber Breugen. Babrend ber gangen folgenben Friedenszeit bat er bie Saubtfestungen bes Landes, bas ju räumen er verpflichtet war, besett gehalten. Die dauernde Gegenswart des Feindes, die unaufhörlichen Durchmärsche brachten auch dem Letten im Bolle die Fremdherrschaft zum Bewußtsein. So entwidelte sich die Stimmung, die der folgenden Erhebung Ginsmütiakeit, Kraft und Nachbaltigkeit gegeben bat.

Der Wiebererftarfung Breugens bat Napoleons Berfahren fcmere hemmniffe in ben Beg gelegt. Sie ift gleichwohl erfolgt, erfolgt raid und ju einer Rraft, mit ber boch auch Rapoleon nicht gerechnet batte. Sie warb erreicht burch innere Sammlung, burch Reformen, por allem ber Bermaltung, ber gefellichaftlichen und wirticaftlichen Ordnung, bes Beermefens. Die landlichen Berbaltniffe erfuhren eine tiefgreifende Umgestaltung; Die ftarre Unbeweglichkeit bes Benibes murbe geloft, Die Erbuntertanigfeit aufgeboben, ber Stand ber freien Bauern wefentlich gemehrt, ber Frobnbienft befeitigt. Gine neue Städteordnung entgog bie burgerliche Bermaltung ben überlieferten Korporationen, legte fie in bie Sanbe gemablter Rollegien : ein Gemerbegefen loderte bie Gebunbenbeit ber Runfte. Gine gemiffe Freigugigfeit und bie Beseitigung ber abligen Borrechte öffneten einer gefunderen Difdung ber gefellicaftlichen Rlaffen und ber gefamten Staatsangeborigen bie Babn. Erot ber fargen Dürftigfeit ber berfügbaren Mittel mußte man ber Überzeugung. baß bobere und bodfte Bilbung Boblfabrt und Dacht bes Stagtes mehre, in Reugrundungen bedeutungsvollen Ausbrud ju geben. Das Sabr 1810 fab bie langft geblante Berliner Univerfitat entfteben, bas nachfte bie Breslauer aus ber Bereinigung ber bon Joachim I. begründeten Frankfurter Bochicule mit ber philosophifchtheologischen Leopolbing.

Bor allem aber wurde bas heerwesen auf neue Grundlagen gestellt. Die Armee sollte in Zukunft nur aus Inländern bestehen, die Werbung ganz aufhören. Den Gedanken ber allgemeinen Wehrpsticht hat Scharnhorst noch vergebens versochten; aber die Auffassung, daß Baterlandsverteidigung Sprenpsicht sei, wurde doch so febr Gemeinaut, daß 1814, nach erkämpstem Siege, die kühne

Neuerung burchgeführt werben tonnte. Gine gründliche Umgestaltung erfuhr bie Rriegszucht; ber Stod verichmand aus ber Armee, am frubeften in gang Guropa. Der Geift, ber fich in biefen Sahren im Offiziertorps lebendig zeigte, ift mohl ber befte Beleg fur bie geiftigen und fittlichen Rrafte, bie in ber Schöpfung bes großen Friedrich befchloffen lagen. Gingen boch bie leitenben Manner aus ihr berbor. Man bat berftanben, ibn auf ben gemeinen Mann ju übertragen. Go tonnte Napoleons Gebot, bas Breugens ftebenbes beer auf 42 000 Mann beidrantte, aus einer Bebingung ber Schmache, als bie es gebacht mar, eine folde ber Starte merben. Durch bas Spftem ber Rrumper, bie bie Referbe: Infanterie-Bataillone füllten, vermochte man 1813 gebiente Mannichaften in einer Rabl aufzubringen (alles in allem nach und nach wohl 300 000 Relbbienstüchtige), wie es bem noch nicht fünf Millionen Einwohner gablenben Staate bei feiner alten Bebrberfaffung nicht möglich gewesen mare, wie es überhaupt taum ie ein geordnetes Staatsmefen von gleicher Bevolferungszahl fertig gebracht bat. Das Beer, bas im Frühling 1813 Napoleon gegenüber trat, glich bem bei Jena gertrummerten nur in einem, im alten branbenburgifden Rampfesmut und im preugifden Baffenftolg. Es brannte bor Begier, fich mit ben Bebrudern ju meffen.

In den Jahren 1808 bis 1812 hat Preußens Bestand mehr als einmal an einem Faden gehangen. Hätte hinter Napoleons Mißtrauen klare Einsicht gestanden, er würde der wiederholten Bersuchung, diesem Staatswesen ein Ende zu machen, erlegen sein. So haben seine Eingriffe, wie die im November 1808 erzwungene Entlassung Steins, weit mehr gereizt als gehindert. Friedrich Wilhelms III. Berdienst wird es immer bleiben, daß er vorzeitiges Lossschlagen gehindert hat. Es wäre gleichbedeutend gewesen mit Preußens Untergang. Es kann heute auch als erwiesen gelten, daß der König die Lage, in die Pork als Führer des preußischen hilfstorps geriet, vorausgesehen und in seine Erwägungen einbezogen hat. Pork tonnte wisen, daß eine Handlung, wie er sie am 30. Dezember 1812 in der Konvention von Tauroggen vollzog, Vietrid Schaler, Louitde Geschlete. B. II

bie Billigung bes Königs finden werbe. Unmöglich konnte Friedrich Wilhelm sofort in gleichem Sinne Stellung nehmen. Aber am 23. Januar 1813 vertausche er Berlin mit Breslau, der Hauptstabt der einzigen Prodinz, die außer Oftpreußen nicht vom Feinde beherrscht wurde, und am 3. Februar solgte der Aufrus, der die nicht Wehrpstichtigen zur Bildung freiwilliger Jägerbataisone aufsorderte, am 17. März der "An mein Bolt". Wir wissen nicht von vielen Gesunden, die daheim geblieben sind. Der Sinn aber, in dem die Bassen ergriffen wurden, spiegelt sich in dem bekannten Gergang im Berliner Luftgarten wieder. Als Pork dort eine kurze Ansprache, die er an seine Füsliere richtete, mit den Worten schloß: "Ich schwöre Such, mich sieht ein unglüdliches Vaterland nicht wieder", antwortete ein Mann aus dem Gliede: "Das soll ein Wort sein", und die Antwort wiederballte im Batailon.

Nicht obne Betrübnis tann man ber Tatfache gebenten, bak bie breufische Erbebung feine beutsche murbe. Aber es mar ein Berbananis, bas, wie fo manches anbere, aus unferer Geschichte nicht binmeggebacht merben fann. Der Berbeggng unferes nationalen Staatswefens bat nun einmal burch buntele und bunteifte Begftreden geführt. Wie batten bie Rheinbundsftaaten, von benen alle größeren, mas fie porftellten, boch erft burch Napoleon geworben waren, fich losfagen follen von ihrem Berrn und Deifter! Da bie Frangofen bis binter Elbe und Saale gurudwichen, bestand öftlich biefer Linie Freiheit ber Entschliegung. Meflenburg, Anbalt, Samburg und Lübed baben bavon in beutidem Sinne Bebrauch gemacht. Kambura zu seinem schweren Schaben. Friedrich August von Sachsen nabm lieber bas Eril auf fich in ber Soffnung, "mit Bilfe feines großen Alliierten wieder in bas Reich feiner Bater jurudjutommen". Der Anmarich überlegener frangofifder Streitfrafte binberte jeben meiteren Abfall. 3m Bolte hat fich, abgesehen von wenigen weftfälischen und bireft unter Frantreich gestellten Gebieten, bagu auch nirgenbs eine Reigung gezeigt. Dan war gewohnt, bem Lanbesberrn ju folgen, war als Untertan und Solbat beutich, foweit er es anordnete. So haben im Befreiungstriege, wie 1805, 1806 und 1809, Deutsche gegen Deutsche gesochten; in Deutschland wiederholte sich, was in Spanien geschah, wo Rheinbundtruppen ber hannoverische beutschen Legion gegenüberstanden.

In den mörderischen Schlachten von Großgörschen und Bauben ju Anfang und zu Ende des Maimonats kam Napoleon die wilde Entschlösseiches Begners zu vollem Bewußtsein. Er hat in beiden Fällen den Rüdzug des Feindes zu erzwingen vermocht, aber ohne Trophden, ja mit eigener Einduße von Geschüten und unter wesentlich ichwereren Berlusten, als er sie den Berbündeten beibringen konnte. Überall, wo auf den Feind stieß, was preußisch war, offenbarten sich fechter Wagemut und verwegenste Angrisslust. Die Franzosen sahen sich die Meisterschaft auf dem Schlachtselbe, in deren Best Napoleon sie geseth hatte, ftreitig gemacht. Ihre Zusammenstöße mit den Preußen gewannen eine besondere Erbitterung. Indem wenige Tage nach der Bautener Schlacht (am 4. Juni) der Poischwiger Wassenstellung unterbrach, erfüllten sich französische und russtische, nicht preußische Wünsche.

Doch ift biefer Stillftand weit mehr Breugen und Deutschland als Napoleon quaute getommen. Der Raifer zeigte fich unfabig gu besonnener Nachaiebigfeit. Go amang er Ofterreich gum Anschluß an die Berbunbeten. Metternich, ber nach Bagram an Stabions Stelle getreten mar, bat nie beutiche Bolitit getrieben; aber man wird es ibm ftets anrechnen muffen, bak er im Commer 1813 umfichtig und entschloffen Ofterreich in die richtige Stellung wies. Er batte bes Raiferstaates engen Unichluß an Frankreich, Marie Quijens Bermablung mit Rapoleon, ins Bert gefett; er erkannte jest, bag Reutralitat Ofterreichs Bestand gefährben fonnte. Baffenftillftand gab Napoleon, aber auch ben Berbunbeten Beit ju neuen Ruftungen. Befonbers bie breufifche Bebrfraft entwidelte fich jest zu ihrer vollen Starte. In ben Ralifcher Abmachungen mit Rugland Ende Rebruar mar ihr mehr bie Rolle einer Silfsmacht jugebacht. Darüber mar fie icon in ben berfloffenen Rampfen binausgemachien, indem ziemlich bie Salfte ber Streitenben Preußen waren. Nach ber Bieberaufnahme ber Feindsfeligfeiten fiellte Preußen bas fidrtfte Kontingent jum verbündeten heere. Es waren auch inzwischen Berträge jum Abichluß gelangt, bie Bernadotte mit einem schwebischen heere nach Deutschlanb herüberführten und England, bas sich bisher zurüdgehalten hatte, zu Subsidien verbflichteten.

In den folgenden Kampfen leuchtet vor allem der Name Blücher hervor. Es war die allgemeine Meinung, daß er in eine leitende Stellung gehöre. "Sie sind unfer Anführer und Seld, und müßten Sie und in der Sänfte vor- und nachgetragen werden. Nur mit Ihnen ift Entschossenheit und Glüd." Man wird auch hier wieder sich erinnern müssen, daß der Mann in seinem innersten Kerne doch die Bertörperung des alten Heerwesens darstellte, des Besten, was in ihm lebte. Das Nüdwärts von Großgörschen und Bauhen konnter er jeht in sein Borwärts umwandeln. Er ist es vor allen Andern gewesen, der mit seinem schlessischen Greeke die beiden andern großen Abteilungen der verbündeten Streitkräfte, die böhmische Hauptund die Nordarmee mit ihren Führern Schwarzenberg und Bernadotte, zum gemeinsamen Angriss zusammennötigte.

Napoleon hatte die schmerzliche Ersahrung machen müssen, daß das Glüd seine sieggewohnten Generale verließ. Seine Vorliöße aus der Dresdener Zentralstellung wurden sämtlich verlustvoll zurüdgewiesen. Am 23. August ward Oudinot dei Großbeeren, vor den Toren Berlins, von Bülow geschlagen, am 26. Macdonald von Blücher an der Rahbach. Als Napoleon die gleichzeitig von Dresden zurüdgeworsene böhmische Armee verfolgen ließ, geriet Vandamme zwischen Kulm und Nollendorf mit seinem Korps in Gesangenschaft. Am 6. September wurde auch Neh, der an Oudinots Stelle getreten war, von Bülow und Tauenzien bei Dennewig besiegt. Der Übergang der schlessischen Armee über die Elbe und die dadurch erzwungene Verbindung der Nordarmee mit ihr nötigten Napoleon, Dresden mit Leitzig zu vertauschen. Dort erlag er in der dreitägigen Völlerschlacht der überlegenen

Macht ber Gegner. Rascher, als er je ein Land gewonnen hatte, versor er Deutschland. Im Laufe bes November überschritten seine Aruppen, so weit sie nicht noch feste Platze biesseit bes Rheines beseth hielten, als Flüchtlinge ben Strom, über ben sie so oft zu Siegen hinausgezogen waren. Die besethen Festungen haben die Franzosen mit einer Hartnäckgleit verteibigt, die sich leiber rühmlich abhebt von ben hergängen, deren Schauplat Breußen 1806 gewesen war.

Erft biefe Ereigniffe haben bem Rheinbunde bas Ende bereitet. 2m 8. Oftober batte Baiern mit Ofterreich ben Bertrag von Rieb geschloffen, ber es auf die Seite ber Berbunbeten berüberbrachte. Rur bie an Ofterreich jurudjugebenden Gebiete murbe ibm vollwertige Entschädigung jugenichert. Friedrich August von Sachfen war in Leipzig ein Gefangener Breugens geworben. Burttemberg, Baben, Beffen haben fich nach ber Leibziger Schlacht bon Napoleon losgefagt. Es war naturlich, bag Beftfalen wieder in feine Beftandteile gerfiel. Mit bairifden und öfterreichischen Streitfraften bat Brebe bei hanau am 30. und 31. Oftober Napoleon erfolglos aufzuhalten bersucht. Un bem Feldzug nach Frankreich binein haben fich fübbeutiche Truppen bann in namhafter Rabl und tapferfter Saltung beteiligt. Für fie ift bie friegerifche Biebergeburt, Die Deutschland in ber Frangofenzeit erfuhr, an ben Dienft unter Napoleon gefnüpft. Es bat lange gebauert, bis bie Berichiebenbeit ber Erinnerungen in Nord und Gub fich ausglich.

Der Rhein hat den Operationen der Berbündeten durch Bochen, ja Monate eine Grenze geseht, nicht, weil man ihn nicht hätte überschreiten können; man zögerte, es zu tun. Sowohl Kaiser Franz wie Kaiser Alexander waren nicht abgeneigt, Frankreich Deutschland gegenüber in den Grenzen von Luneville bestehen und Napoleon an seiner Spihe zu lassen. Menschliedem Ermessen nach wäre das gleichbedeutend gewesen mit dem dauernden Berlust des linten Rheinusers und seiner von Basel bis Emmerich rein deutschen Bevölkerung.

Wenn unfer Baterland vor biefem Unglud, bas auch feine

bauernbe Reriplitterung mit fich geführt baben murbe, bemabrt blieb, fo verbantte es bas bem unbeugfamen Sochmut bes Empor= tommlings. Er amang feine Gegner jum Bernichtungefrieg. Er "wollte fich nicht retten laffen". Es zeigte fich balb, bag Frantreiche Rrafte erschöpft waren. Roch hatten, auch in ben letten Monaten, nicht wenige Deutsche in bem frangofischen Beeresverbande gestritten, bem fie angeborten; jest mußte Franfreich bie Luden faft ausschlieflich aus ben Reiben ber eigenen Rinber Gelbit Napoleon vermochte bas Rotige nicht berausaubreffen. Sein Genie bat ibn nicht verlaffen. Es bat fich vielleicht in ben letten Rampfen mehr betätigt als je jubor. Da Uneinigteit und Unenticbloffenbeit ber Berbundeten ibn geitweise begunftigten, tonnte er fogar gegen ibre erbrudenbe übermacht noch Erfolge erringen. Als aber fein verzweifelter Borftog rheinmarts, in ben Ruden ber Gegner, Baris entblokte, fiel Frantreiche Sauptftabt. bie noch nie einen auswärtigen Feind in ihren Mauern geseben batte, in bie Sand ber Fremben. Um 31. Darg, gengu brei Monate nachdem Blücher als Erfter ber Berbunbeten bei Raub ben Rhein überschritten batte, bielten Breugen und Ruffen ibren Ginqua. Bieberum mar es bie breufifche Beeresleitung gemefen, bie burch entichloffenes Bormartsbrangen ben Erfolg gefichert batte. Napoleon murbe Raifer von Elba.

Das Urteil über Napoleon hat ungeheuere Wandlungen durchgemacht und erfährt noch heute die größten Schwankungen. Am richtigsten haben doch die Zeitgenossen den Mann gesehen in den Jahren, da sich sein Sturz vorbereitete und vollzog. Sie sind so gut wie einstimmig erfült von Erbitterung gegen den Vergewaltiger jedes Rechts. Und doch bleibt ihr Haß zurch hinter seiner Schuld. Die überwältigende Größe der Persönlichteit steht fest; sie ist fast unvergleichbar für alle Zeiten. Was aber Gutes aus seinem Tun bervorging, ergab sich die die Auf Vereinzeltes ungewollt.

Am verhängnisvollften hat Napoleon fich verfündigt an bem Lanbe, bas er jum Schemel feiner Größe machte. Sein Auftreten

hat Frankreich nicht nur die Eroberungen wieder entrissen, die es ber Republik schon verdankte, sondern ihm auch auf lange Zeit die Möglichkeit geraubt, aus sich heraus wieder zu geselligten Zuständen zu gelangen. Daß er den friegerischen Spreiz des so empfänglichen Volkes zur Fieberhite ansachte, hat dem Lande unsäglichen Schaden gedracht und ist für Europa ein dauerndes Moment der Unruhe geworden. Seine völlige Unsähigkeit zu einer Politik, die nicht auf Augenblickserfolge, sondern auf Bestand verheißende Errungenschaften abzielte, hat die Seez und Handels-, ja Weltherrschaft der angelsählsschen Kasse, so weises Menschenum in Frage kommt, zu einer endaültigen gemacht.

Bir pflegen anerkennend berborgubeben, baß Rapoleon unferem alten Reiche ein Enbe machte, auf feinem Boben weltliche Staatsgestaltung ju ausschlieglicher Berrichaft brachte und fo ben Blat bereitete für gefundere Reubildung. Diefe Birtung mar nicht gewollt, und abgesehen babon muß in Frage gestellt werben, ob fie nicht auch ohne Napoleons Gingreifen als Folge ber frangofifchen Revolution eingetreten mare. Die Erwerbung best linken Rhein= ufers mar jebenfalls bor feinem Auftreten fo gut wie gefichert, und ber Bebante ber Satularifierung geiftlicher Guter, bie fich aus biefer Erwerbung ergab, lag ber Revolution nabe genug. Go bleibt als mabricbeinliche Rolge bon Naboleons Gingreifen nur ber Borteil. ber für Deutschland in ber Biebergewinnung bes Lanbes links bom Rhein und in ber Befreiung Belgiens liegt. Denn die innerftagt= lichen Reformen, ju benen bie Frangofenzeit bier und ba ben Anftog gegeben bat, batten auch als Rolge ber Revolutionsgebanten und mit weniger Rudicblagen ibren Gingua gehalten.

Dazu tritt allerdings ein ganz unleugbarer Fortschritt, ber unserem Bolte aus Napoleons Auftreten erwachsen ist. Er hat zur Neuentwidlung eines politisch gerichteten deutschen Nationalbewußtsseins unsagbar viel beigetragen. Das Gesühl nationaler Interessemeinschaft, insbesondere gegenüber französischen Ansprüchen und Übergriffen, war durch sein Tun in den weitesten Kreisen unseres Boltes wieder lebendig, "des Deutschen Baterland", wie es Ernst

Morih Arnbt faßte, ein Gemeingut beutscher Borftellungsweise geworben. Und biese Sinneswandlung hat nicht wieder verwischt werben können. Sie ift für alle Bemühungen, die sich in der Folgezeit auf eine Neugestaltung beutschen staatlichen Lebens richteten, die leitende Grundstimmung geblieben.



Sechstes Buch.

Die Aufrichtung des neuen Reiches (von 1814 bis zur Gegenwart).

## Erftes Rapitel.

## Der Beginn nationaler und konstitutioneller Bestrebungen (1814—1840).

reich zurückgeführt werden solle auf die Grenzen vom 1. Januar 1792 vorbehältlich gewisser, zu seinen Gunsten zugestandener Grenzberichtigungen, die sür Deutschland den Berzicht auf Landkriche am Mittellauf der Saar und zwischen Queich und Lauter süblich von Landau bedeuteten. Über die Neuordnung der beutschen Berhältnisse sindet sich nur in Artikel 6 die kurze Bemerkung: "Die Staaten Deutschlands werden unabhängig und durch ein söberatives Band mit einander verdunden sein." So blieb sie dem Kongreß überlassen, den das Friedensdosument sür den 1. August 1814 in Wien in Aussicht nahm, der aber erst zu Anfang November zusammentrat.

Die Leitung bes Kongreffes lag in ber hand ber Mächte, bie ben Partier Frieden abgeschlossen hatten oder ihm nachträglich beigetreten waren, der Großmächte, Schwedens, Spaniens und Portugals. Dadurch war von vornherein ausgeschlossen, daß bie deutschen Fragen eine Ersebigung allein durch beutsche Mächte und nach beutschen Gesichtspunkten sinden konnten. Die Interessen von ganz Europa gewannen Einsuß, bestimmenden, ausschlagebenden Einsuß. Das wollte man ausbrücken, wenn man die Welt von Wien aus

wiffen ließ, "Teutichland werbe burch feine Lage in ber Ditte ber gibilifierten Belt ber Schlufiftein eines politifden Bebaubes fein. welches ben famtlichen europäischen Staaten eine bauerhafte Barantie ibrer Sicherbeit und Rube barbieten folle". Bie bie Dinge lagen, tonnte biefe Burgichaft nicht im Sinne Steins und Gneisenaus ausfallen, die ben "Grund aller Streitigfeiten in ber Rerfplitterung ber Mitte Guropas" faben.

Bir find gewöhnt, in ber Ginmischung ber Fremben in unfere Ungelegenbeiten ein grobes Unrecht zu erbliden. Sicher gebort bie Erinnerung baran ju bem Betrübenbften, mas geschichtliche Betrachtung in unferem Gebachtnis aufzufrifden bat, um fo mehr, als boch por allem beutiche Baffen Napoleons Dacht gebrochen, nicht nur bie eigene, fonbern auch bie Freiheit ber Nachbarlanber ertampft batten. Aber wie einft in Dunfter und Denabrud, fo mar jest in Wien ber bestimmenbe Ginfluß ber Fremben auf Die Reugestaltung ber beutschen Dinge ichlechterbings unvermeiblich. Durch volle zwei Sabrzebnte mar alles, mas vom Norbtap bis gur Strafe bon Deffing amifchen ben alten Grenzen Frantreiche und Ruglands fich feines Dafeins erfreute, über ben Saufen geworfen, vernichtet, in feinem Bestande bebrobt ober völlig umgeformt worben. Das gange weite Gebiet war politisch ein Trummerhaufen, beffen Stude gesammelt und neu jufammengesett werben mußten. Daß bas nicht geschehen tonnte obne entideibenbe Mitwirfung ber bom Wirbelfturm nicht berührten Dachte, bas will fagen Ruglands, Großbritanniens und Franfreichs, verftebt fich von felbft, und biefe Mitwirfung tonnte nur gefcheben nach Daggabe ber Intereffen biefer Dachte.

Es batte anbers fein fonnen, wenn bie Revolution und Rapoleon icon einen beutichen Ginbeitsftaat vorgefunden batten. Dann maren aber auch ihre Erfolge nicht bentbar. Go gewann in bem Augenblide, mo bie außere Gefahrbung gurudtrat, ber innere Rwieivalt, ber ja überhaupt teinen Augenblid gerubt batte, nur in ben jungften Monaten burch bie Bucht ber Ereigniffe einigermaßen gum Schweigen gebracht mar, fofort wieber lebenbige Rraft.

nur ganz zu Beginn ber langen Kriegsepoche und bann wieder in ben letten Jahren muhlam zuruchgebrängte Gegensat zwischen Österreich und Preußen tauchte alsbald wieder in voller Schärfe auf. Die lange Reihe ber deutschen Mittel- und Kleinstaaten aber dachte naturgemäß zunächst, ja ausschließlich an ihr Bestehen. Beder an Besit, noch an Nechten wollten sie einbüßen; auch wo man erkannte, daß die beanspruchte "Souberänität" ein Mistrauch sei, sehlte doch die Empfindung nicht, daß man sich "wohl dabei fühle". Es lag unvermeiblich in der Natur der Dinge, daß die bestehenden realen Gewalten des Inslandes wie des Auslandes entscheiden wurden sür die Beantwortung der schwebenden Fragen.

Sie hatten wohl weniger bebeutet, wenn eine ftarte öffentliche Meinung vermocht batte, in einer bestimmten Richtung einzugreifen. Aber öffentliche Meinung in ftagtlichen Fragen tann es nur geben. wo ftaatliches Leben in ber Offentlichkeit vorhanden ift. Deutschland fannte taum etwas Derartiges. Man fann fagen, bag bie Anfange entsprechender bauernder Entwidlung in biefe Tage gurud-In ben Rreisen ber Patrioten marb bie Notwendigkeit einer festeren Ginigung Deutschlands lebhaft empfunden. führenben Röpfen, einem Stein, einem Arnbt, einem Richte, ichien fie als iconfte Frucht bes erwarteten Sieges ju winken. In biefem Sinne ift Fichtes Bort ju faffen: "Ber biefen Rrieg nicht mitgemacht bat, wird burch fein Defret eingefügt werben in biefes Bolt." Ale fich im Frubling 1813 Die preußisch-rusfische Berftanbigung vollzog und bei ben Rheinbundsfürften Gegenliebe nicht fand, erging man fich in ber hoffnung, jest mit Sug und Recht ber "Defpotie ber Saubtlinge" ein Enbe machen, ben "Schergen bes Benters" bas Sandwert legen ju tonnen. Die Berhaften gingen aber, mit Ausnahme bes fachfifden Ronigs, aus bem Rampfe als anertannte Machthaber berbor ober fanden fich, wie Beftfalens Berome, erfett burch bie angestammten herren, beren Rudtebr bie Bevölferung mit Jubel begrußte. Und bie Rheinbundefürften batten in bem Streben, ihre Selbständigkeit ju behaupten, ausnahmslos

ihre Untertanen so gut wie einen Mann hinter sich. Mochten sich bie und ba Bruchteile in die durch Sakularisation und Mediatisierung gerftörten Bustande zurudsehnen, in der Ablehnung einer seiten Ginfügung in eine allgemein deutsche Ordnung unter preußischer oder öfterreichischer oder beider Machte Oberseitung, wie sie doch allein in Frage tommen tonnte, war die Gesamtheit mit den Landesherren einig.

Die bie Dacht bes geschichtlich Geworbenen fich bem Rluge ber Gebanten überlegen erwies, ift taum beutlicher zu belegen als in ben Bandlungen, Die bem Freiberrn bon Stein in feinen Anfichten über bas neue Deutschland im Laufe eines einzigen Jahres aufgezwungen murben. Seine reichsfreiberrliche Berfunft ftellte ibn bon bornberein auf einen allgemeinen Boben. Der Berluft ber ererbten Rechte quaunften ber naffauischen Berren, ber alten Gegner feines Geichlechts, vericharite noch feinen angestammten baß gegen bie Rleinftagterei. In Breufens Dienft bat ibn mobl mehr als irgend einen anderen Dann in maggebenber Stellung beutiche Befinnung geleitet. Als er bas Geine tat, Raifer Aleranber in ben beutiden Rrieg ju brangen, mar es feine Ubergeugung, bag "ber große Rampf mit einem Boffenfpiele enden wurde", wenn er nur bagu fuhre, "bie Streitigfeiten ber Montecchi und Capuletti" au erneuern. Er mochte fich bas gutunftige Deutschland nur als Einbeitestaat vorstellen.

Er mußte sich umbenken, als die gehoffte allgemeine Erhebung bes beutschen Bolles nicht eintreten wollte, als fast überall, wie in Preußen selbst nicht anders, die Entschließung des Landesherrn das Entscheidende wurde gemäß den Bersen, die Rüdert für den Koburger Landsturm bichtete:

Man hat uns eh' gerufen nicht; Sobalb uns aber rief die Pflicht, Bar'n wir bereit zu gehen.

Er mußte an die Stelle feines Ginheitsstaates ben Dualismus fegen, als fich berausftellte, welche Bebeutung Ofterreichs Eingreifen in ben Arieg fur beffen Ausgang haben werbe. Und auch diese Boffnung ging junichte, als die Berbundeten im September 1813

in Berhanblungen, die zu Teplitz geführt wurden, den Grundsat sestlegten, daß alle zwischen Preußen-Österreich und Frankreich vom Meere dis zu den Alpen gelegenen Staaten volle Unabhängigkeit genießen sollten. Der Freiherr glaubte jett die ersprießlichse Gestaltung des zufünstigen Deutschland in einem Bunde zu sinden, der die so gesicherten Staaten mit den links der Elbe gelegenen preußischen Gebieten, mit Vorderösterreich und den habsdurglichen Kronländern Tirol, Salzdurg und Borarlberg in sich vereinigen und mit Österreich und Preußen in eine völlerrechtliche Berdindung treten sollte. Aus der Einheit war so die Trias geworden. Dabei griff, unter dem Eindruck besonders der bartisch-württemberglichen Betätigung in Frankreich, noch die irrige Vorstellung Plat, daß die kleineren Staaten größere Hindernisse einer kräftigen Einigung seien als die mittleren.

Neben soldem Bechsel ber Anschauungen über bas Bunichenswerte und Mögliche kann es nicht auffallen, daß Männer wie Arnbt und Schenkendorf sich für Franz von Öfterreich als beutschen Kaiser begeisterten, ohne ernstlich zu erwägen, ob ein österreichischer Kaiser seine Burde mit einer beutschen, die über lauter Gleichberechtigten aufgerichtet werden sollte, zu vertauschen in der Lage und willens sei.

Zum erstenmal ift in diesen Tagen der Gedanke aufgetaucht, Deutschland mit Ausschluß Österreichs unter Führung Preußens, aber in dauerndem Bündnis mit dem Kaiserstaat, zu einigen. Der preußischen Politik war er nie gekommen und ift ihr auch jest fern geblieben. Es ist bezeichnend, daß er hervorging aus der Umgebung Karl Augusts von Sachsen-Weimar; die Denkschrift, die ihn bertrat, ist verfaßt von des Herzogs Abzlutanten Thon. Bedeutung konnte er nach Lage der Dinge nicht gewinnen. Auch die überzeugtesten und fühnsten Anhänger Preußens erwarteten und begehrten nicht mehr als die tunlichse Stärtung dieses in deutschem Sinne vertrauenswütvigsten und aufunftssicherften Staates.

Bie machtig im Sinne bes Beharrungsbermögens bas un-

mittelbar Borgefundene Beltung behauptete, erhellt befonbers aus ber Tatfache, bag alle Berfuche, Die in Deutschland und Stalien vernichteten Gelbständigfeiten wiederberguftellen, erfolglos blieben. Rur mo es galt, napoleoniben ju befeitigen, murbe jugunften entrechteter Fürften eine Ausnahme gemacht. In ben Sturg ber Ramilie Bonaparte fab fich verbientermaßen auch Dalberg, ber Großbergog von Frankfurt, verwidelt. Bon ben freien Stabten erlangten mit Mube bie brei noch beute bestehenden und Frantfurt ibre Gelbftanbigfeit wieber. Die geiftlichen Fürftentumer blieben verschwunden, und teiner von ben Mebiatifierten erftand zu neuem Leben. Ja, bie Braris ber Rheinbundarundung murbe fortgefest. Aremberg, Die beiben Salm, Ifenburg, Leben mußten fich bermenben laffen, Ermeiterungsanspruche Größerer au befriedigen.

Da es einen beutichen Boltswillen, ber Beachtung verlangt batte, nicht gab, fo batte es bas Ausland, indem es bie beutiden Dinge ju feinem Borteil ju gestalten fucte, nur mit ben Rabinetten ju tun. Und ba tonnte es ibm nicht fcwer werben, bie vorhandenen Gegenfate und Conberbeftrebungen fich bienftbar ju machen. Die verbundeten Machte, Rufland und England wie bas übermundene Franfreich, haben bas mit Gefchid und Erfolg getan; man tann zweifeln, wem ber Breis juguertennen ift.

Che bie Ruffen breufischen Boben betraten, maren in ben Raliicher Berbandlungen (Februar 1813) Berabrebungen getroffen worben über bas Grofbergogtum Baricau. Breufen mar jugefagt, baß ibm aus beffen Gebiet eine angemeffene Berbindung amifchen feinem meft- und oftpreußischen und feinem ichlefischen Befit gufallen folle. Das bebeutete unter allen Umftanben einen ftarten Berluft an polnischem Lande gegenüber bem Stande von 1807. Da Rugland anertannte, bag Breugen einen berechtigten Unfpruch auf Wieberberftellung ju ber Starte von 1806 batte, fo erflarte es fich einverstanden mit einer Entschädigung auf beutschem Gebiete. Das Großbergogtum, foweit es nicht breugifch murbe, alfo gum weitaus größeren Teile, beanfpruchte es felber.

Der Berfolg ber Ereigniffe ergab, bag Sachfen, beffen Ronig

fich fo bartnadig ben Berbunbeten verfagt batte, als ber geeignetfte Erfat für Preugen ericbien. Ungern aber faben alle anderen Dachte biefen Staat, biefes alte Fürftenbaus aus ber Reibe ber beutichen Sonbergewalten verschwinden. Der Gebante, bag Begnericaft fo geahnbet werben tonne, ift ja auch napoleonifch, man tonnte fagen repolutionar-mobern; frübere Sabrbunberte murben ibn taum gefaßt baben. Dagu tam, bag Ofterreich bas Großbergogtum Barichau nicht in Ruglands Sanben feben wollte. Satte Breugen fich mit ibm vereinigen mogen, es Rugland vorzuenthalten, Ofterreich batte fich vielleicht bereit finden laffen, Sachfen preiszugeben. Der Drud. ben Rugland in feiner polnifchen Stellung beute auf Deutschland ausübt, tonnte ein Gefühl bes Bedauerns machrufen, baf Breufen nicht gemeinsame Sache mit Diterreich machte. Seine Leiter banbelten aber ficher richtig, ale fie bei ben getroffenen Berabrebungen bebarrten und ben ficheren alten bem fraglichen neuen Bunbesgenoffen vorzogen. Leicht batten fie fich inmitten ber Dachte völlig ifoliert finden tonnen.

So ist die jetige beuticherusstische Grenze entlang der Drewenz und Prosna zustande gekommen, die wenigstens Thorn einschließt. Sie ist das Allermindeste, was zur Sicherung unserer deutschen Grenzlande, unseres Reiches ersorderlich ist. Rußland erlangte den Rest des Großberzogtums, "Rongrespolen", das jetige Generalsgouvernement Warschau, und erhob es zum Königreich in der offenkundigen Absicht, ihm Anziehungstraft zu verleihen über seine Grenzen hinaus. Preußen mußte sich mit einer Teilung Sachsens zustrieden geben, bei der die größere, aber weniger bevölkerte hälfte ihm überwiesen wurde, ein langer Grenzsstreifen mit vorliegenden Extladen bon Görlitz bis Langensalza, Liegenrud, Subl und Schleusingen.

Die polnisch-sachfische Frage hat zeitweise zu einer Spannung geführt, die nur ein bewaffneter Zusammenstoß zwischen Außland und Preußen einer-, den drei übrigen Großmächten und ihnen sich anschließenden Rheinbundstaaten andererseits schien lösen zu können. Wenn das Außerste vermieden wurde, so war das nicht zulett der Rückfer Napoleons zuzuschreiben, die Alle bedrohte. Indem Kaifer

Alegander für Preußens sachsiche Forderungen eintrat, dachte er nicht daran, sich gegen die Aleinstaaterei überhaupt zu wenden. Auch die ruffische Politik sah ihren Borteil in tunlichster flaatlicher Auflösung Deutschlands und bandelte bemaemaß.

Nicht gang biefelbe Richtung verfplate England. Aber es mar einmal bemubt, ben nun jum Ronigreich erflarten Rurftagt Sannober möglichft zu ftarten, jum anbern, ein großes nieberlandisches Reich aufzurichten als Bertzeug feiner festlandischen Bolitit und Gegen= gewicht gegen Frankreich; als Sandelsrivalen ichienen ja die Niederlander nicht mehr bebenflich ju fein. Für beibe Zwede mußte befonders Breufen Opfer bringen. Es aab für bas rechtselbifche Lauenburg, bas es bann wieber gegen Schwedisch: Borbommern umtauschte, bas breimal wertvollere Ofifriesland an Sannover ab, bagu aus altem Befit Die niedere Grafichaft Lingen, aus ben Erwerbungen von 1803 Silbesbeim und Goslar. Es batte bem Ronigreich ber vereinigten Rieberlande Die Befibalfte bes Oberquartiers Gelbern ju überlaffen, ein Gebiet. bas bom Utrechter bis jum Bafeler Frieden preugifch gemefen mar und fich in Bolfstum und Mundart von ber wieber erlangten Oftbalfte in feiner Beije untericbied, auch beute noch nicht nennenswert untericheibet. Es mußte fich bie lisière de la Meuse gefallen laffen, Die Rubrung ber neuen Grenze eine balbe Deile rechts ber Daas. bamit ben burch die preugischen Baffen befreiten Rieberlanbern die Berricaft über biefen Strom verbleibe. Bern batte man in Erinnerung an Die zeitweilige flevische Stellung bas Reich ber Dranier noch weiter rheinaufwarts ausgebehnt; bag es nicht geschab, ift munderlichermeife gelegentlich bruben als eine Berfurgung berech: tigter Unibruche empfunden worben.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß Frankreich der alten Politik treu blieb. Wie hatte der Bourbone ablassen sollen von der Borftellung der "deutschen Freiheit", die seine Borfahren erstunden hatten, und jener der Notwendigkeit, "Deutschland zu entrationalisieren", wie Napoleon es ausgedrückt hatte. Alle Bemühungen, die Bunsche der beiden großen deutschen Mächte zu durchkreuzen, die der kleinen und besonders der mittleren Staaten

aber zu förbern, jeden festeren Zusammenschluß zu hintertreiben, konnten bei Frankreichs Bertreter auf tatkrästige Unterstügung rechnen. Tallebrand wurde in diesem Sinne Führer im Rampf sur Sachsens Bestand, obgleich Frankreich in dieser Frage mitzusprechen gan nicht berechtigt war. Als sie sich zum Kriege zuspiste, ward er Haupthetzer. Wer tann sagen, was geworden wäre, wenn Napoleon mit seiner Rückebr etwas langer gewordet hätte.

Indem bas Ausland seinen Borteil mahrnahm, fand es in ben beutschen Berhaltniffen hundert Handhaben, sich jur Geltung ju bringen, insbesondere in den Beziehungen zwischen Ofterreich und Preugen.

Des Raiferstaates beutiche Bolitit lief bor allen Dingen barauf binaus, Preugen nicht ju groß werben ju laffen. Und naturgemäß batte er in biefem Streben bie große Mebrzahl ber übrigen beutichen Staaten auf feiner Seite. Dabei zeigten feine Leiter feine Reigung, wieder in ben uralten Befit im Weften einzutreten, mit dem bas Berricherbaus fomobl burch feine babsburgifden wie burch feine lothringifden Borfahren fo eng jufammenbing. Giner Biebererwerbung Elfag-Lothringens, wie fie nach bem zweiten Barifer Frieden burchzujegen gewesen mare, bat bie ofterreichische Politit entschieden ents gegengewirft. Metternich erftrebte Abrundung im Often. Ginberleibung ber Donaufürftentumer, Ausbehnung ber babsburgifchen herricaft bis jum Schwarzen Meere maren ihm ermunicht gemejen. Ein Donaureich ichien ibm bor ber überlieferten Gegnericaft Granfreiche gefichert. Es mar ein verbangnisboller Bechiel. Denn mit ber Pflicht ber Grengbedung begab man fich auch bes Schutzrechts. Man überließ Deutschland gegenüber feinem gefährlichften Reinbe feinem Schidfal und leitete es gerabe baburch auf einen Beg, auf bem man es nicht zu feben wünschte. Schwerlich batte fich ber Gegensat zwischen Deutschlands Ginbeit und Ofterreichs Stellung ju ibm fo icharf berausbilben tonnen, wie es geicheben ift, batte Ofterreich wie in alten Reiten wieber Ruft gefaft gwifden Schwarzwald und Bogefen und auf ber lothringifden Bochflache.

Indem es zugleich bemüht war, als eine Art Ersaf für den Berzicht auf Belgien in Italien Besit und Ginfluß möglichst zu mehren, beschwor es die Gesahr wieder heraus, der es am Oberrhein zu entgehen wünschte. Für Österreichs Ausscheiden aus Deutschland sind und bleiben Metternich und Kaiser Franz in erster Linie berantwortlich; ihre Haltung 1814 und 1815 hat es vorbereitet, ja erst möglich gemacht.

Die nächste Folge dieser Politik war die volle Herrschaft der neu gesormten Mittelftaaten über den deutschen Süden. Die führenden Meinbundssürsten Beieden in saft ungeschmätertem Besitz ihrer Erwerbungen. Wenn Baiern seine österreichische Beute und Salzburg wieder herausgeben mußte, so ward es dafür durch Würzburg, Alfchassendung und die neu zusammengeworsene bairische Reinpfalz entschädigt. So sah sich der klassische Boden politischer Zwergbilzdungen in wenigen Jahren umgewandelt in die heimflätte der Großmächte des "reinen Deutschlande".

Eine weitere unausbleibliche Folge von Öfterreichs Saltung, auch in der sachsischen Frage, war Preußens Borschieben in den Westen zum unmittelbaren Nachbar Frankreichs. Irgendwo mußte es doch schablos gehalten werden. So siel von der Million Seelen, die zuguterlett im linkstheinischen Land sudlich der Wosel noch zur Berteilung übrigblieb, der Löwenanteil Preußen zu. Kleinere Stüde gab man an heffen-Darmstadt, Oldenburg, Sachsen-Roburg und hessen-Darmstadt, Didenburg, Sachsen-Roburg und heffen-Lomburg. Preußen, Baiern und Baben wurden die Grenzbütter gegen Frankreich.

Rlagen über schwere Benachteiligung Preußens sind oft und laut erhoben worden. Zweifellos waren sie berechtigt. Rein Staat hatte Unstrengungen gemacht wie dieser, keiner einen größeren Anteil gehabt an dem errungenen Erfolge. Und doch hatte er, während alle Mittämpfer Gewinn verzeichnen tonnten, kaum den Stand von 1806 (Hannover ungerechnet) wieder zu erreichen vermocht. Sein Umfang blieb um einige 50 000 Duadrattiometer hinter dem früheren zurüd; nur die Bedölterungsgahl glich sich einigermaßen aus. Dazu war sein Besith wieder in zwei völlig getrennte Halften zersprengt, lag

in unmittelbarer Nachbarschaft ber beiben gewaltigsten Militärmächte Europas. Die Folgezeit hat die neue Ordnung ber Dinge zu Preußens und Deutschlands heil gewandt; aber die Zeitgenossen konnten sie wohl als bittere Enttäuschung empfinden. Unwillfürlich erhebt sich die Frage: "Ber trägt die Schuld an diesem Ergebnis?"

Unendlich oft find bie Leiter ber preufischen Bolitit berant= wortlich gemacht worben. Und wer mochte fie vollig freifprechen? Friedrich Wilhelm III. ift es gegludt, auch nach bem Gintritt in ben Rrieg an wichtigen Benbebunften feinem Stagte bie rechte Richtung zu geben. Aber bie ibm mangelnbe Rabigfeit, Die Gingelfragen ju überfeben und in bestimmtem Ginne ibrer Lofung entgegen ju führen, hat weber Barbenberge nicht minder leichtlebige als große gugige Beltgemandtheit, noch Wilhelm bon Sumboldts mehr auf Beiftes-, als Staatenbilbung gerichtete Sinnegart gludlich qu erfegen bermocht. Sicher murben bie Intereffen aller anberen Großmachte beffer vertreten. Raifer Alexander bat auch in Diefen Stabren, mochte es mabrend bes Rrieges im Sauptquartier ober nach errungenem Siege in Paris und Wien fein, Die Rabigfeit bewiesen, liebensmurbigfte Anempfindung an jebe Bedantenrichtung mit gabeftem Reftbalten am eigenen Borteil gu verbinben, feine febr realen Begehren auf bas Lieblichfte mit bem Mantel unanfechtbarer Menichen- und Bolterfreundlichteit zu umbullen. Geine Diplomaten blieben Bertzeuge in feiner Sand. Raifer Frang machte mit unübertrefflichem Erfolge ben liebensmurbigen Birt und feine Raiferftabt jum reigbollen Sammelblat für Europas friebensfrobe Belt. bie ichmeren Alpbrude lebig geworben mar. Gein einziger Metternich ergangte ben Berrn fo volltommen, bag bie einmal ins Auge gefaßten Riele ber öfterreichischen Bolitit faum eine beffere Bertretung hatten finben tonnen. Un Strupellofiateit übertraf Ofterreichs Staatstangler bie preußischen Staatsmanner weitaus, ohne ihnen barum an Treue gegen feinen Staat und feinen Berrn nachzusteben. Und biefe Anerkennung gebührt auch Tallebrand. Man bat bon ibm nicht ohne Brund gejagt, bag er alles betrogen habe, julett noch ben Teufel um feine Seele; baf er Frankreich ftets nach beftem Biffen und Ronnen gebient bat, und bak biefes Biffen und Ronnen auf bem Bebiete ber Diplomatie ein nicht gewöhnliches mar, laft fich gleichwohl nicht bestreiten. Englands Bertreter Lord Caftlereach erfette mangelnbe biplomatifche Befähigung burch bas Schwergewicht feines unbezwungenen Beimatlanbes, marf es aber unter Metternichs und Tallebrands Ginfluß weit mehr gegen als fur Breugen in die Bagichale. Go batte ber Staat ber belben vom Schwerte einen ichweren Stand, als es galt, mit Reber und Rebe ju fechten. Aber wenn biefe verfonlichen Berbaltniffe auch aunftigere gemefen maren, bas Ergebnis batte fich fdwerlich mefentlich anbers gestaltet. Bie die Dinge lagen, batte auch ein Metternich ober Tallebrand als Leiter ber auswärtigen Politit Preugens nicht allgu weit bin= ausgelangen fonnen über bie Wieberberftellung bes Staates. Sie war an fich ein Erfolg, ber ichweren Opfer wert; bag man folche batte bringen muffen, mar bod auch eine Gubne fur Could, bie man auf fich gelaben.

Bas Breuken für Deutschlands und Eurobas Sicherheit bebeutete, offenbarte bas zweite Raiferreid. Gleichzeitig mit ben raumlich fo naben Englandern ftand Breugens, jest jum erften Dale auf ber Grundlage mirtlider allgemeiner Webroflicht formiertes beer, auch aus ben öftlichen Teilen ber Monarchie, in Belgien ober nabe ber Grenge bereit, Naboleon entgegenzutreten. Das Bufammenwirfen Blüchers und Bellingtons brachte raiden Sieg. Die Episobe ber "hunbert Tage" beweift, daß ber Erdteil Bergewaltigung burch ben Ginen nicht mehr bulben wollte, und bag Breugen und Großbritannien bie entichloffenften und tatfraftigften Bertreter biefes feines Billens Sur Deutschlands politische Lage ift bezeichnend, bag nicht nur die Sannoveraner, fondern auch die Braunschweiger und Naffauer unter Bellington tampften. Der zweite Barifer Friede aab Landau. Saarbruden und Saarlouis an Deutschland jurud und ichuf fo bie Grenzen, die noch beute Abeinland und die bairifche Bfalg vom Reichsland trennen. Die Buniche ber Batrioten nach Biebergewinnung bes "verlorenen Guts an ben Bogejen", wo es galt, beutsches Blut bom Hollenjoch zu löfen", fließen auf ben Wiberstand nicht nur bes Auslandes, bas die Bourbonen nicht geschwächt, sondern auch Öfterreichs, das Preußen nicht gestärkt seben wollte. Ihre Erfüllung hatte die Lösung der Aufgabe, an der wir seit 1871 arbeiten, unendlich erleichtert.

In den Tagen, da in Belgien sich Lignt und Waterloo vorbereiteten, wurde in Wien — wie die endgistige Regelung der Gebietsverteilungen unter dem Druck der Verhältnisse — die Bundesakte sertig. Am Tage von Lignt und Quatrebras, am 16. Juni 1815, ist sie unterzeichnet worden; nur Württemberg und Baden traten später bei.

Die Verhanblungen waren unter Leitung eines Ausschusses gesührt worden, zu dem allein deutsche Mächte, Österreich und die vier Königreiche, Sachsen ausgeschlossen, gehörten. Gleichwohl hatte das Ausland nicht wenig mitgesprochen. Zedes Widerstreben hatte dort eine Stütze gesunden; Aalleprands Instruktion: "Möglichste Schwächung der Vundesgewalt" ward ersolgreich ausgesührt. Gleichberechtigt standen die 39 Slieder des Deutschen Bundes von Österreich die zu Liechtenstein neben einander; nur die Zahl der Stimmen, mit denen sie im Plenum und Ausschußen betreten waren, zeigte Unterschiede, die doch weit entsernt waren, den Machterhältnissen auch nur einigermaßen zu entsprechen. Die Bewegungsfreiheit der Sinzelnen war nur durch die Psiicht gemeinsamer Verteidigung des Vundes beschänkt.

Dazu wurben internationale Beziehungen, wie sie bas alte Reich so zahlreich aufgewiesen hatte, auch in die neue Sinhelt hinübergenommen. Weber Österreich noch Preußen gehörten mit ihrem gesamten Bestis dem Bunde an. Wenn vom Kaiserstaat alles ungarische, italienische und polnische Land braußen blieb, so war das geschichtlich verftändlich; etwas anderes war aber, daß vom preußischen Gebiet nicht nur die Provinz Posen, sondern auch Ostund Westpreußen ausgeschlossen wurden. Preußen sollte im Bunde nicht stärter vertreten sein als Österreich. 1818 hat Kaiser Franz die galizischen Fürstentümer Auschieh auf Bator als früheren Besits

ber Herzöge von Teschen eigenmächtig für Bundesland erklart. Der König der Riederlande war als Großherzog von Luzemburg, das damals noch ungeteilt die jezige belgische Provinz und das heutige Großherzogtum umfaßte, der von Danemart als Herzog von Holftein Mitglied des Bundes. Man hatte die Mitte Europas nicht besser lahm legen können. Es war sicher, daß sie im Bolker-leben keine Stimme erheben, völkerrechtliche Geltung nicht erlangen werbe.

Das lette Menschenalter hatte die Frage nationaler Staatenbildung und konstitutionellen Bersassingselebens auf die Tagesordnung der europäischen Menschheit geset. Berglichen mit den alten Reichsverhältnissen bedeutete der Bund zweisellos einen Fortschritt, indem er doch offenem Rampse Deutscher gegen Deutsche im Dienste des Auslandes ein Ende gemacht hat. Aber wie die Zeitanschauungen sortgeschritten waren, konnte er nur als Demmnis dessen angesehen werden, was das Jahrhundert sorderte, erstrebt und erreicht hat. Deutschlands weitere politische und nationale Entwidlung konnte sich nicht mit dem Bunde, sie mußte sich gegen ihn vollziehen.

Die Anfange beutichen öffentlichen Lebens reichen, wie bemerkt, nicht weit hinter die Befreiungstriege jurud, wenigstens nicht in dem Sinne, daß hinter bestimmten politischen Meinungen und Bestredungen eine größere Bertreterschaft oder gar Parteien gestanden hätten. Die nächsten Jahre, die den Entischeidungstämpfen solgten, haben nicht allzu viel leisten tönnen, solches Leben zu entwideln. Ju den drüdenden Opfern, die zwei Jahrzehnte saft ununterbrochener Briegsnot gesordert hatten, kamen landwirtschaftliche Fehljahre und die Überschwemmung mit ausgespeicherten englischen Erzeugniffen, die über die neu geöffneten Grenzen hereinströmten und die heimische Produktion unterboten. Der Zeit der Erregung solgte weitsin in bürgerlichen Kreisen eine Zeit teilnahmloser Ruhebedürstigteit. Fast nur an den Universitäten, unter den Männern und Jünglingen, die sreiwillig zu den Fahnen geeilt waren, erhielt sich eine

lebhaftere Teilnahme an staatlichen Fragen. Die wieder sind die beutschen Hochschulen in dem Maße Träger der politischen öffentlichen Meinung gewesen wie in den Jahren, wo versucht wurde, ihre Hörer in der "Burschenschaft" zusammenzusassen

Benige Jahre haben genügt, ju erweisen, bag ber Bund nicht imstande mar, neues Leben zu weden. Breufen batte in ben borbereitenden Berbandlungen beionders auf Starfung ber beutiden Wehrfraft und Sicherung bes baterlandischen Bobens gebrangt. Es batte bie allgemeine Behrpflicht, Die es burch Gefet bom 3. September 1814 babeim gur Durchführung brachte, gern auf Gesamtbeutschland übertragen. Es bat nach Errichtung bes Bunbes feine Bemühungen fortgefett. Gie find in ber Saubtfache erfolalos geblieben. Dan begnügte fich bamit, jeden Staat ju einem Bundestontingent bon einem Brogent ber Bebolterung ju berpflichten : wie er es aufbrachte, blieb feine Sache, feine Sache auch. wie er es ruftete und pronete. Gleichartige Bemaffnung, Ginubung und Dragnifation baben bis in die letten Tage bes Bundes, wenn es auch an mancherlei Berbefferungen nicht gefehlt bat, nicht erreicht werben fonnen. Allgu eifrig machten feine Glieber, befonbers bie mittleren Dachte, über ihre Militarbobeit. Durch Sabrzebnte ift ber Ausbau ber in Ausficht genommenen Bundesfestungen bergogert morben. Die Berteibigung Dberbeutichlands blieb in ber Sand von Staaten, Die, wie die Erfahrung ber letten amangia Jahre gelehrt hatte, ber Trieb ber Gelbsterhaltung jum Anschluft an ben Mächtigeren brangte. "Strafburg liegt mir naber als Berlin", außerte noch in ben 50 er Jahren Ronig Bilbelm von Bürttemberg.

Preußischerseits war auch gemeinsame Regelung ber Bertehrsangelegenheiten und bes Zollwesens als Aufgabe bes Bundes in Anspruch genommen worden. Die schwierigen wirtschaftlichen Berhältnisse, die sich in den nächsten Jahren entwickelten, sind dann Anlaß zu wiederholten, in gleicher Richtung gehenden Anträgen von verschiedenen Seiten, besonders aus dem Südwesten Deutschlands, geworden. Ihr Schicksal war, in beratenden Ausschüssen begraben zu werben. Ginem ähnlichen Lofe verfiel ein Ansuchen ber hansestet um Schutz gegen die Seeräuberei der Barbaresten. Sein einziger Erfolg war, daß der Bund seine beiden großmächtlichen Glieder bat, ihren Ginfluß bei den Seemächten dabin zu verwenden, daß sie auch den deutschen Seefahrer schützen. Man hat es bald aufgegeben, in dieser Nichtung irgend etwas vom Bunde zu erwarten. Daß es mit den weit schwieriger zu erfüllenden Bunsschen nach Bereinheitlichung des Rechtes nicht anders ging, versteht sich von selbt.

Begebene Inftang mar ber Bund für Streitigfeiten gwifden Lanbesberren und ibren Untertanen und fur 3miffalle unter ben Bunbesgliebern felbit. Er bat auch in biefen Aufgaben völlig berfagt. Die gablreichen und icharfen Differengen, Die fich aus ber "Siebenichlafer": Praris bes gurudgetebrten Rurfurften von Beffen-Raffel amifden ibm und Sandesangeborigen ergaben, baben ben Bund oft und anbaltend beidaftigt. Er bat es nicht fertig gebracht, ordnend einzugreifen, bat fich julett bamit gufrieben gegeben, ju tonstatieren, bag feine Empfehlungen, gegen bie fich ber Rurfürst in aller Form bermabrt batte, fruchtlos geblieben feien. anbere ging es mit ben Beidmerben, melde bie ichlesmig-bolfteinischen Stanbe in ihren bamals beginnenben Streitigfeiten mit ber bani: iden Regierung an ben Bunbestag richteten. Als Baierns Forberung, wieber in ben Befit ber babifden Bfalg, ber Wegend um Beibelberg und Mannheim, ber "Biege" bes Gefchlechts, ju gelangen, ju einem bewaffneten Ronflift amifchen ben beiben Staaten ju führen brobte, mar es nicht ber Bund, ber gar nicht bemüht murbe, fonbern Raifer Alegander, ber als "Retter bes babijden Boltes" bermittelte und beschwichtigte. Go ift Frankfurt gum "Indifferengpunkt ber beutiden Bolitit" geworben.

Bas bem Bunde versagt blieb, entwidelten die Einzelstaaten. Sie wurden der ausschließliche Sit beutschen politischen Lebens. So hat ihre weitere Entwidlung auf den Gang der Dinge entsichenden Ginfluß gewonnen.

Rein Staat tam ba fo febr in Frage wie Breugen.

Es war in Wien zu furz gekommen. Richt allein harbenberg hatte die Frage aufgeworfen, ob man benn Preußen zwingen wolle, nach Bergrößerung zu ftreben, auch hans von Gagern, der Bertreter des Draniers, hatte die Meinung ausgesprochen, daß diese Gestaltung "den Sprgeiz zur Lebensluft dieses Staates" mache. Görres selbst, der rheinische Neupreuße, schrieb 1815: "Rie ward ein großes Neich in dieser zersetzen Gestalt gesehen; es streckt die schwächlichen Arme von Wemel dis Luremburg; mit der ganzen Welt steht es in Berührung." Für diesen Staat war es eine Lebensfrage, ob es ihm gelingen werde, weitere deutsche Gebiete, besonders die Zwischenlande, zu gleichen Psiichten sich zu verdinden; nur mit ihnen konnte er bestehen, nicht ohne, nicht gegen sie. Wie er mit ihnen zusammenwachsen werde, davon hing Deutschlands Rutunit ab.

Görres fügt seinen Darlegungen hinzu: "Preußen muß sich Festigkeit geben physisch und geistig. Es muß sich den progressiven Meinungen des Zeitalters anschließen. Dieses Borwärts sei das ewige Losungswort der Preußen." Es war derselbe Gedanke, dem Gneisenau Ausdruck gab, wenn er meinte, der dreisache Primat der Wassen, der Konstitution, der Wissenschaften sei es allein, der Preußen zwischen den Nachdarn aufrecht erhalten sonne, und den Boben in die Worte saster: "Der Preußen Losung ist die drei: Kecht, Licht und Schwert." Wie Preußen die vollkommenste Verkörperung deutscher Wehrtraft darstellte, so sollte es dem deutschen "vrogressiven Meinungen des Zeitalters" gingen aber vor allem auf verfassungsmäßige Staatsordnung.

Mit ben preußischen Reformbestrebungen ber verflossenen Jahre war bieses Biel eng verknüpft gewesen. Stein hatte es fest ins Auge gesaßt, und es hatte seitbem als Arönung des Reformwerks gegolten. Klar war das noch hervorgetreten, als Preußens einheitliches heer zum zweiten Male dem Rheine zuzog, dem Korsen zu wehren. Am 22. Mai 1815 batte Kriedrich Wilhelm III. von Wien

aus "die Berufung einer aus ben Provinzialständen gemählten Bertretung des Bolkes" verheißen. Es ward die wichtigste Frage ber folgenden Jahre, ob und in welcher Form die gegebene Zusage eingelöst werden könne.

In unausbleiblicher Reaktion gegen die gewaltigen Umwälzungen der letten Jahrzehnte hatten die Bertreter des Alten ihre Kräfte wieder gesammelt. Die errungenen Ersolge fanden die Geister geteilt, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Hier die Betrteter des Fortschritts, die dem Neuen das Lebenssächige, Zukunftwerheißende entnehmen und zu dauernder Geltung zu bringen wünschten, dort die Männer, die heilung der Schäden allein von voller Rüdtehr zum Alten erwarteten. Wiederaufrichtung staatlicher und besonders kirchlicher Autorität in alter Machtschle weriter Losung. In französsischer Autorität in alter Machtschle werten Ausdruck gesunden als in deutscher. Hier war es besonders des Berner Patriziers Karl Ludwig von Haller großangelegtes Werf "Restauration der Staatswissenschaften" (seit 1816), das sie vertrat. Friedrich Schlegel wirfte in gleichem Sinne. Beide waren nur konsequent, als sie zum Katholizismus übertraten.

Preußen hatte im Grunde genommen zwischen ben beiben Wegen gewählt. Es ist eine umstrittene Frage, ob und wie weit Stein bei seinen Resormen sich an Frankreichs Borbild anlehnte. Daß er im Geist des aufklärenden 18. Jahrhunderts handelte, kann nicht bezweiselt werden. Entsesseltung der Bolkekräfte war das Jiel, Anerkennung und Durchsührung tunlicher Gleichberechtigung die Mittel. Unmöglich donnte man sich auf wirtschaftliche und soziale Maßnahmen beschränken. Teilnahme engerer oder weiterer Rreise des Bolkes an der gesehlichen Lenkung des Staates, versassingenspiges Leben, eine Bolksvertretung waren auf die Dauer gar nicht zu umgehen. Die völlige Hingabe an den Staatszweck, die das preußische Bolk im Befreiungskampfe bewiesen hatte, ließen es vollen Bertrauens würdig erscheinen. Wie hatte das erhöhte Rationalgesühl nicht auch nach dieser Anerkennung seines Wertes trachten sollen? Doch haben sich derkräfte, die, wenn nicht gerade

rudwarts ju geben, boch auf bem betretenen Wege Salt ju machen wunfchten, junachft als bie ftarteren erwiefen.

Die Reformen ber Notiabre maren oft genug auf barten Biberftand geftogen, ber in wechselvollen Rampfen um die Berfon bes Ronigs hatte überwunden werben muffen. Geine Trager maren bor allem Ablige, besonders martifche, aber auch Beamte. Sie faben auch nach 1806 bas Beil nur in ftarrem Gefthalten an ber preußischen Tradition vollendeter Staatsautofratie und ausgebragter abliger Borgugeftellung. In ben Rriegsjahren hatten beibe Richtungen in Opferwilligfeit und Singebung mit einanber ge-Rach erfochtenem Siege ftanben fie fich wieber feinblich gegenüber. Die glangenbften Namen batten bie Reuerer aufque weisen, im Beere, wie im Rate bes Ronigs. Aber auch bie Unbanger bes Alten gablten verbiente und befonbers einflugreiche Manner ju ben Ihren. Der Schwager bes Ronias, Rarl bon Metlenburg, Salbbruder ber Ronigin Quife, mar einer ihrer Führer. Den Ronig aber wies feine Natur mehr ju ben Bogernben und Rauberern als ju ben Bormartebrangenben. Die Enticheibung ift bon außen getommen.

Als Berkörperung der Reaktion dieser Jahre gelten Metternich und das von ihm geleitete Österreich und mit vollem Recht. Metternich, Reichsgraf wie Stein, war in seiner Jugend selbst nicht unberührt geblieben vom Zauber der neuen Ideen, aber in des Kaisers Dienst hatte er bald erkannt, wie schwer gerade Habsdurgs bunt zusammengewürfelte Monarchie das Evangelium der Bölkerfreiheit und Menschengleichheit ertragen werbe. Innerste Reigung seiner Natur, der Ideale fremd waren, hatten ihm diese Erkenntnis und das Handeln nach ihr erleichtert. So ward er der abgesagte Feind der Revolution und ihrer Korderungen.

Als Diener feines Geren und Leiter Ofterreichs war es feine Aufgabe, Preugen zu hemmen, nachbem es gegen Napoleon gebraucht worben war. Dazu gehörte aber nicht allein, Preugens Bergrößerung zu hintertreiben, sondern auch, den Nimbus zu gerftoren, in dem preußischer Waffenruhm und preußische Freiheitsliebe erstrahlten. Seine Beauftragten von der Feder wurden nicht müde, Preußens Berdienste im Felde heradzusehn, deffen begeisterte Männer und Jüngtinge, überhaupt alles, was sein Deutschum betonte, als verkappte Jakobiner zu verdächtigen. Da in Preußen selbst folche Stimmen laut wurden und bis zu den Ohren des Königs dringen konnten, so stedte er sich kein unerreichdvares Ziel. Ausschreitungen unreifer Jünglinge haben ihm den Erfolg erleichtert.

Aus der dreihundertjährigen Jubelseier der Resormation auf dem Wartberge bei Sisenach, die übermütigen Studenten Anlaß gegeben hatte, an Schriften und Emblemen der Reaktion ein Autodass ju vollziehen, suchte man vergeblich Material jum Sinschreiten zu gewinnen. Als aber Karl Sand am 23. März 1819 in Mannheim den russtischen Staatsrat Kohedue, der nicht unverdient den haß der Studenten auf sich gezogen hatte, erdolchte und am 1. Juli ein Attentat auf den nassauischen Staatsrat von Jbell solgte, ward es Wetternich nicht mehr schwer, die preußische Staatslenkung für reaktionäre Maßnahmen zu gewinnen und ihre Versassungspläne, sür bie kein Geringerer als Wilhelm von Humboldt seine Kraft einsette, zu Fall zu bringen. Sie haben zu nichts weiter als zu einer Erneuerung der produzischen Verstetungen geführt.

Metternichs Erfolg erweiterte fich von Preußen auf Deutschland. Im August 1819 find Die Karlsbaber Beichluffe guftande gekommen.

Artitel 13 der Bundesatte, der von Bolksvertretungen handeln jollte, hat nach langem Erwägen mit Mühe die Fassung betommen: "In allen Bundesstaaten wird eine landesständische Verfassung statisinden." Nur einige Kleinstaaten, Sachsen-Weimar, Schwarzburg-Rudolstadt, Balbed und Schaumburg-Lippe haben auf Grund dieser Bestimmung alsbald Landesbertretungen erhalten. Nassau besat eine solche seit 1814. Es ward für die weitere Entwicklung belangreich, daß die drei süddeutschen Staaten auf anderem Wege zu dem gleichen Ergebnis gelangten.

Sie waren napoleonische Bilbungen. Rur noch heffen-Darmsftabt und Naffau trugen ben gleichen Charafter. Bei Burttemberg

machte ber überlieferte Besit bie gute halfte, bei ben bier übrigen weniger, zum Teil weit weniger als die Salfte aus. Napoleons Dienst forberte Anspannung ber Kräfte. So ergab sich das natürliche Streben nach engster Berichmelzung alten und neuen Besitums. Sie fonnte nicht besser erreicht werden als nach französischem Duster: Einrichtung einer farten, gleichmäßigen Berwaltung, möglichser Ausgleich in Rechten und Pflichten ber Untertanen.

Es hat babei an ichroffen harten nicht gefehlt. König Friedrichs Regiment ift in Burttemberg nicht als Annehmlichkeit empfunden worden, auch das Montgelas' in Baiern nicht. Der Geift, der waltete, war der des Aufgetlarten Despotismus, wie Napoleon ihn handbhabte. Das französische Borbild ift noch heute erkennbar, am deutlichten in Burttemberg in der beibehaltenen geographischen Nomenstlatur der Landeseinteilung. Wie man das Bersahren auch beutreilen mag, sein Ersolg läht sich nicht bestreiten. Überraschend ichnell sind alte und neue Baiern, Württemberger, Badenser, Darmitädter, Nassauer zu neuen Sinheiten mit einander verschmolzen, nicht nur in staatlicher Gesinnung, sondern gelegentlich auch, wie vor allem in Württemberg, zu neuer Bolksart. Nicht wenig hat dazu der Kriegsruhm beigetragen, den man unter Napoleons Fahnen gemeinsam geerntet hatte.

In einem aber ist man französischem Borbilbe nicht gefolgt. Bu Bolksvertretungen ist es in ben Rheinbundstaaten nicht gekommen. hatte doch auch Rapoleon im Raiserreiche diese Errungenschaft ber Revolution zur bloßen Form herabgedrückt. In Baiern ist 1808 eine Bersassung bekretiert worden, doch nicht in Wirksamteit getreten. Die Bolkskimmung ging aber in dieser Richtung, hatte doch auch Frankreich mit der Rückehr der Bourbonen in der Charte eine Bersassung erhalten, die jedenfalls nicht wenig von sich reden machte. So konnte Maximilian Josef troß Montgelas entsiebenem Widerspruch hossen, durch Entgegenkommen nicht nur sein Bolk zu gewinnen, sondern auch im pfalzischen Streit mit Baden seinem Staate eine gewisse Anziehungskraft zu geben. Durch

Geset vom 26. Mai 1818 ward Baiern mit einer Landesvertretung nach dem Zweitammerspstem beschenkt. Baben blieb nichts anderes übrig als zu folgen; es geschab am 22. August desselben Rabres.

Burttemberg rühmt sich, seit dem späteren Mittelalter eine auf breiter Basis ruhende Landesvertretung besessen, zu haben. Die rein bürgerlich-bäuerliche Bevölkerung des alten Herzogtums stand durch sie dem Landesherrn so selbständig gegenüber, wie das in keinem andern deutschen Territorium der Fall war. Doch war auch an dieser Sonderbildung die Zeit des aufgeklärten Despotismus nicht wirkungslos vorübergegangen. An heftigen Konslikten hatte es nicht gesehlt. Als Friedrich am 1. Januar 1806 aus einem Kursürsten ein König geworden war, wurde die Berfassung aufgehoben. Was er 1815 an die Stelle zu setzen gedachte, ward, troth seiner freieren Tendenz, dom Lande zurückgewiesen; man verlangte das "gute, alte Recht".

Im Ottober 1816 folgte König Wilhelm bem Bater. Der Berfassungstamps war noch in vollem Gange, als die Karlsbader Beschlisse gesaßt wurden. So nachdrücklich wie Friedrich von Wirttemberg hat sich auf dem Wiener Kongreß taum ein anderer deutscher Fürst gegen jede Beschardung seiner Souveränität gewehrt. Der Sohn ist dieser Haltung treu geblieben, in jedem Sinne. So wollte er auch in der Durchsührung der Karlsbader Beschlüsse nicht den "chien couchant vor diesem Wetternich" spielen. Daß Königin Katharina die Schwester Kaiser Alexanders war, gab ihm eine Stüße. Die Karlsbader Hergänge wurden ihm Anlaß, sich mit seinem Lande zu einigen. Am 25. September 1819 erhielt Württemberg eine Versassung, die gegenüber der alten eine wesentliche Erweiterung der Boltsrechte bedeutete und unter den derzeit bestehenden wohl als die volksfreundlichste bezeichnet werden tonnte.

Fünf Tage zuvor waren bie Karlsbaber Beschliffe, an benen junachst nur Vertreter von neun Regierungen beteiligt gewesen waren, Bundesbeschsseigle geworben. Sie verpflichteten die Bundesglieder, bei der Gewährung landständischer Verfassungen das monarchische Prinzip zu wahren. Sie ordneten strenge überwachung der Presse

und ber Universitäten an. Der fonft fo fcmerfallige Bund befam ploglich Leben, als es fich um reaftionare Tatigfeit hanbelte, ein beutlicher Beleg, mas Ofterreich in beutschen Dingen vermochte, wenn es wollte. Als am 15. Mai 1820 bie Wiener Schlugafte bas Bunbeswert burch Ausgestaltung im Gingelnen vollenbete, fehlte auch ein Artitel nicht, ber bestimmte, bag lanbständische Berfaffungen ber Couveranitat ber Landesberren und ben Bundespflichten feinen Eintrag tun durften. 3m britten Sabrzebnt bes Sabrbunderts baben nur noch Beffen-Darmftabt, Sachfen:Roburg und Sachfen-Meiningen Berfaffungen erhalten. Bon Frankfurt und Bien ber wurden die Borgange in ben Gingelstaaten forgfältig übermacht. Demagogenverfolgungen, ju benen fich auch Breugen bereit finden ließ, bebrobten alles, mas fich liberal ober auch nur beutsch gebarbete : Betonung beutschen Befens machte bes Berichwörertums verbächtig. Ru unentwidelt mar noch bas öffentliche Bewußtsein, als bag eine ftarte Bolfsftrömung fich bagegen aufgebaumt batte. Sabre ftellen für bas Sabrhundert ben Tiefftand beutschen öffentlichen Lebens bar.

Man kann heute noch zweiseln, ob die Verfassungslosigkeit Breußens in dem Zeitalter von 1815—1848 einen Vorteil oder einen Nachteil für den Staat bedeutete. Mit vollem Recht ist darauf hingewiesen worden, daß die Sinführung einer Verfassung unmittelbar nach der Neugestaltung eine Gesahr für den Bestand bedeutete. Die Zahl der Neueingetretenen war groß, rund ein Orittel; Willige waren nicht allzwiele unter ihnen. Man hatte mit großen altsächsichen und linksrheinisch-stranzösischen Sebieten, zudem noch mit geschlossen katholischen Erwerbungen zu rechnen. Dazu kam die überlieserte Verschliebenheit der alten Provinzen, die sich von der die verschlich erschwerten, und der Gegensah der beiden Richtungen unter den echtesten Preußen selber. Wie das alles hatte zusammenwirten sollen zu ersprießlicher Entwicklung des Gesamtkaates, ist schwer zu sagen.

Bie immer, in einer Beziehung war bie Erfolglofigfeit ber Berfaffungsbestrebungen ficher nachteilig. Gie erschwerte Breuken ungemein, "moralifche Eroberungen" ju machen. Die Beit fab nun einmal, und mit gutem Grunbe, ihr Sauptziel in biefer Richtung. In ihr aber gewannen bie fubbeutschen Staaten einen Borfprung; fo tonnte im Suben bas Befühl einer gewiffen überlegenheit Blat Breugen als Sort ber Reaftion war ben fubbeutiden Rabinetten tein unerwünschter Rollentaufch. 3m "Manuffript aus Subbeutschland" bat Wilhelm von Burttemberg felbft Auffaffungen und Stimmungen jum Ausbrud gebracht, Die bamals Rraft gewannen und bis beute nicht gang verloren haben, von benen aber bor ber Frangofenzeit nichts verlautet. Sie betonen und verscharfen die Untericiede fud- und nordbeutscher Bolfsart, vertreten die Überlegenheit bes Gubens und beanspruchen für ibn ben Borgug reineren beutiden Befens gegenüber ber "flavifden Bolfermifdung" bes Breukentume.

Die Stagnation ber 20 er Jahre war bis zu einem gewissen Grabe ein Spiegelbild ber allgemeinen Lage Europas. Der Erdeif stand im Zeichen ber heiligen Allianz. Dem Bunde, den die drei stührenden Gegner Napoleons im September 1815 in Paris mit einander geschlossen hatten, waren außer Englands derrscher in ziemlich alle anderen Monarchen Europas beigetreten; auch Ludwig XVIII. sehlte nicht. Die Allianz stellte die Politit auf die Grundlage christlichen Glaubens, aber im Sinne strengsten Beharrens. Es vollzog sich das "Bündnis zwischen Thron und Altar", das den Führern nach rückwärts einziger Deilsbringer schien; die Allianz ward unter Leitung Rußlands und Österreichs Vertreterin der Legitimität, der Monarchie und bes Absolutismus.

So fließen die Bersuche, die Italiener, Spanier und Portugiesen um die Scheide des zweiten und dritten Jahrzehnts machten, zu erfreulicheren inneren Zuständen zu gelangen, auf den geschlossenen Widerftand der Mächte. Auf Kongressen, die in den Jahren 1818 bis 1822 in Nachen, Troppau, Laibach und Berona gehalten wurden — in ihrer Art völlig neu in der europäischen Politit —, einigten

sie sich über Ziele, Mittel und Wege. Englands Torh-Leitung geriet zeitweise in ihr Schlepptau. Es entstand aber ein Riß in dem Bau, als die Ethebung der romanischen Kolonien in Amerika gegen ihre europäischen Herren England auf die Seite der Embörung zwang und die Vriechen, unter dem Beisal des Abendlandes um Befreiung von den Türken kämpfend, russische und österreichische Balkan-Interessen in Kwiespalt brachten. In Frankreich gewannen die Freiheitstendenzen im Kampf mit der Restauration Jahr um Jahr an Boden, dis Polignacs Übermut zur Bertreibung Karls X. sührte und weiter zum offenen Bruch mit den Bestimmungen des Weiener Kongresses.

Es ist bezeichnend für die deutschen Zuftände, daß die Juli-Revolution geringe unmittelbare Wirkungen äußerte. Zu ernsteren Volkserhebungen kam es nur, wo grobe Mißstände zu beseitigen waren, wie in Hessen-Kassel gegen den psichtvergessenen Wilhelm II. und in Braunschweig gegen Herzog Karl, den mißratenen Sohn des tapferen, 1815 bei Quatrebras gefallenen Friedrich Wilhelm. Der Herzog mußte seinem Bruder Wilhelm, Kursürst Wilhelm, Genrechten Friedrich Wilhelm weichen. Beide Länder erhielten eine Versassung, das Kursürstentum in so fortgeschrittenem Geiste, wie seitdem keine beutsche Versassung mehr zustande gekommen ist. Preußen blieb so gut wie umberührt von der Bewegung. Die Regierung sühlte sich des Volkes wie des Heeres sicher und konnte in volkommener Ruhe Maßnahmen tressen, nöttgensalls französsischen Gelüsten auf Belgien, das sich im Anschuß an die Pariser Juli-Ereignisse von Königreich der Rieberlande gelöst hatte, entgegenzutreten.

Doch konnte bas bewegtere politische Leben, bas mit Louis Philipps Regierung seinen Sinzug in Frankreich hielt, nicht ohne Wirkung auf Deutschland bleiben. Behauptete boch bie Nation, bie vor allem burch beutsche kriegerische Kraft zweimal nach einander von ihrem Zwingherrn befreit worden war, in der Entwicklung ihrer inneren Verhältnisse einen unleugbaren Borsprung. Dazu

kam die polnische Erhebung von 1830/31, beren unglüdlicher Ausgang Tausende ins Austand und junächt nach Deutschland trieb, die als Märtyrer der Freiheit die Serzen für Selbstbestimmungsrecht und Völlerglud erglühen machten. In den alten und neuen Landesbetretungen der Mittele und Rleinstaaten wurden lautere Tone vernehmbar, und besonders in den mittelrheinischen Gebieten mit ihren beweglichen und lebensfrohen, überwiegend kleinburgerlichen und kleinbauerlichen Bevöllerungen ergriff man gesellige und andere Unlässe, um politische Bebelentnisse abzulegen, Sinigkeit und Macht und lauter noch Kortschritt und Kreibeit zu fordern.

In ben letten Daitagen 1832 führte bas Sambacher Reft auf ber Burg über bem gleichnamigen Orte, jest Marburg, füblich bon Neuftabt an ber Saardt, eins ber lanbegüblichen Frublinge= bergnugen mit groß angelegtem, planmäßigem politischen Aufput, ju Reben und Auftritten, Die als revolutionar nicht gerabe falich darafterinert wurden, und am 3. Abril 1833 verfucte ein Saufe Studenten, Sandwerker und Bolen, in Ausführung eines umftand= lich vorbereiteten Blanes bie Frankfurter Saupt- und Ronftabler-Bache ju überrumpeln. Die beiben Ausschreitungen wirften wie einst bie Bartburgfeier und bie Attentate. Metternich fab ben Augenblid gekommen, ben Apparat ber Demagogenverfolgungen in verbefferter Form und mit größerem Nachdrud als früher in Tatigfeit ju feten. Schon unmittelbar nach bem Sambacher Reft batte er am Bunbestage Beidluffe burchgefest, welche bie Gingellandtage unter Aufficht bes Bunbes nahmen, bie Fürften verpflichteten, fich in ibren Rechten nicht beschränfen zu laffen, unter Umftanben Bunbes-Eretution in Ausficht ftellten, und batte Bereine und Berfamm= lungen. Refte und Abzeichen berbieten ober unter ftrengfte Aufficht bringen laffen. Nach bem Frankfurter Butich murben in Dinifter= und Monarchen-Berbandlungen, bei benen auch Ruglands Raifer Nitolaus nicht fehlte. Berabredungen getroffen, Die, fo weit man fie bem Bunbe borlegte, auch ju Bunbesbeschluffen geführt haben und nichts Geringeres bebeuteten, als bag bas Dag ber in ben Gingelstaaten julaffigen politischen Rechte ber Entscheidung bes Bunbes

überwiesen und sein Schiedsgericht, das "nicht nach den Normen des positiven Rechts, sondern nach Gewissen und Einsicht" zu urteilen hatte, zur maßgebenden Instanz in allen sich ergebenden Streitigkeiten erhoben werden sollte. Die Aussicht über die Universitäten wurde wesentlich verschäftigt; die Berurteilungen sind zahlreicher und härter geworden. Fris Reuters "Festungstid" bleibt ein ewiges Zeugnis dafür, wie weit Unversand und Willfür den Mißbrauch der Nacht auch in einem Bolke von hoch entwideltem Seistesleben treiben konnten. Widersand seitens der Regierungen ward wenig geleistet; mit der preußischen fügten sich jest auch die übrigen, abgesehen von unwesentlichen Ausnahmen.

Während die Reaktion ihren Höhepunkt erreichte, nur bedacht auf hemmung, ohne auch nur einen Bersuch, die bekämpfte Bewegung in geeignete Bahnen zu leiten, vollendete zugleich ein Teil der Regierungen ein Werk, das als Grundsteinlegung deutscher Sinseit bezeichnet werden kann. In der Neuzahrsnacht 1833/34 fielen die meisten der deutschen Mautschranken; sie ward die Geburtsstunde des deutschen Bollvereins.

Birticaftliche Ginbeit ift auch in geschloffenen Lanbern und bei geschloffenen Bolfern erft im Laufe ber Reiten erreicht worben. Gie ift von zu vielen und zu mannigfaltigen Borbebingungen abhangig, als daß es anders fein konnte. In Frankreich bat erft die Revolution fie zur vollen Durchführung gebracht. In Deutschland bat aber bas bunte Durcheinander feiner Berrichaftsgebiete gang unvergleichliche, jeber Bernunft fpottenbe Ruftanbe geschaffen. Reichsrechtlich mar ber Raifer lette Quelle jebes Bollrechts gewesen und bis ju Enbe aeblieben. Damit mare eine gewiffe Ginbeit nicht unverträglich gewesen. Tatsächlich war aber bas taiserliche Verfügungsrecht seit Friedrich II. durch Besitrecht ber Landesberren beschränkt. Es bat auch bie Errichtung neuer Rollstätten nach beren Bunfch nicht gebinbert, ba ber Raifer taum je einen Unlag batte, anders als nach Bunft und Babe ju entscheiben. Go marb Deutschland auf feinen Sandelsmegen ju Baffer und ju Lande überfaet mit Bebeftellen und

Schlagbaumen. Ru ben Rollen traten Gelber fur Bege, Die nicht immer unterhalten, für Geleit, bas nicht allemal gestellt murbe. Die Erbebung geichab gang überwiegend ju Ringnameden. Erft bie mertantiliftifden Beftrebungen, wie fie nach bem Dreifigiabrigen Rriege an Rraft gewannen, fakten auch wirtschaftliche Riele ins Auge.

Die idier unüberfebbaren Gebietebericbiebungen ber letten Sabrzebnte batten bie Schwierigfeiten gemehrt. Überall in ben aroferen Reubilbungen marb bie Notwendigfeit einbeitlicher Orbnung empfunden, meift auch bie einer Berftanbigung mit Nachbarn. Um meiften brangte fie fich bem weit gestredten, gerriffenen neuen Breufen auf. Rablte es boch innerhalb feines Ctaatsgebietes nicht weniger als 67 vericbiebene Rolltarife mit 2775 Bofitionen. 3m Notigbre 1817 mar bie Schwierigfeit bes Berfebre gwifden bem Dften und bem Beften ber Mongrchie in unerhörten Breisunterschieben auf bas ichmerglichfte embfunden worben.

Bei ber Beurteilung ber preugischen Regierung fur bie Beit nach ben Befreiungefriegen barf nicht überfeben werben, bag bem Schwanten und ber Unfelbitanbigfeit in politischen Fragen eine fichere, giel- und felbstbewußte Saltung nicht nur in militarifden Dingen, fonbern auch auf bem Gebiete bes Finang: und Bertebremefens, ja, man tann fagen faft in allen Zweigen ber inneren Bermaltung, gur Geite ging. Auslander wirften auch bier beachtenswert mit. 3m boberen Unterrichtswesen aab ber Ansbacher Freiberr bon Altenftein, bon bem Meflenburger Johannes Schulge unterftutt, in zwanzigiabriger minifterieller Tatigfeit Breugen trop ber Demagogenberfolgungen eine führenbe Stellung. Die Roll: und Steuerreformen verbanten ibren Erfola in Deutschland neben bem Steuerbireftor bann Finangminifter Maagen aus Rlebe bem Rurbeffen Dob, ber Maagen in ber Leitung bes Finangminifteriums borausging, und bem Mainfranten Johann Albrecht Friedrich Sichborn, ber als Direttor im Auswärtigen Amt feit 1831 bie Berbandlungen mit ben beutiden Staaten führte. Begonnen murben bie Neuerungen mit bem Bollgeset bom 26. Mai 1818, bem im nachsten Jahre bie Regelung ber Abgaben von Wein, Bier, Branntwein und Tabat, im übernächsten bie Ordnung ber Schlachte und Mahle, der Sewerber, Klassen- und Grundsteuer folgten. In organisischen Zusammenhang wurden die einträglichsten und in ihrer Geftaltung für das Birtschaftsleben wichtigsten Sinnahmequellen des Staates zeitgemäß umgewandelt.

Einheitliche Kortentwidlung bes Roll- und Steuerwefens mar für Gefamtbeutichland ju febr eine Lebensfrage, als bag Bemubungen um ein foldes Riel nicht bon bericbiebenen Geiten ber batten begonnen werben follen. Befonbers oft ift auf bie gleich. zeitigen und in gleicher Richtung gebenben Beftrebungen bes Bfalgers Rebenius, bes Ausarbeiters ber babiiden Berfaffung, und auf ben Reutlinger geiftvollen Boltswirt Friedrich Lift bingemiefen worben. Bon bem Augenblide an, wo ber breufifche Staat bon fich aus porgegangen mar, tonnte feine Rebe mehr babon fein, ibn etwa fraft Bunbesbeichluffes unter eine allgemeine beutiche Orbnung ju amingen. Schon bie ermiefene Unmöglichfeit, burch ben Bund gu irgend welcher Gemeinsamfeit ju gelangen, fcblog bas völlig aus. Es tonnte fich nur noch um Unichlug und gmar um tunlichft rafchen Anichluf an bas breufifche Shitem banbeln, benn bie preußischen Lanbegarengen berührten fich fo manniafaltig mit benen ber anberen Staaten, bie neue Schrante, bie fie umgab, wehrte fo manchem altgewohnten Ermerbe, baf bie Rolgen fich faft überall bin fühlbar machten. Die Art, wie bie unvermeibliche Ginigung erftrebt und abgewehrt, gewünscht und boch wieber verabscheut murbe, und wie fie endlich, alle Sinderniffe überwindend, bie Ration wirtschaftlich jufammen gezwungen bat, gebort ju bem Lehrreichften, mas aus ber Beidichte beutschen ftaatlichen Werbens ins Bebachtnis gurudgerufen werben fann.

Auf das störendste empfand Preußen bei seinem Zollgeset bie Ungunst seiner Grenzen. Zu den beiden Hauptteisen des Staates, von denen der öftliche von wunderlichster Gestalt war, kamen wohl ein Dugend Enklaven und Exklaven. Insgesamt waren über 8000 Kilometer zu überwachen, 600 mehr als gegenwärtig im

So hatten Preußens Berjuche, Nachbarstaaten zum Anschluß zu bewegen, zunächst keinen Erfolg; man kam zu dem Entschlusse, Berhandlungen nicht mehr zu beginnen, sondern Anträge zu erwarten. Sin solcher ging endlich von Sessen Armstadt ein. Der in zwei Halle kang hingestreckte, auch wirtschaftlich völlig zweigeteilte Staat hatte mit seiner Zollverwaltung die größten Schwierigkeiten; sie verursachte mehr Kosten, als sie eintrug. 1827 hatten Baiern und Württemberg eine Zolleinigung mit einander geschlossen. Darmstadt hatte nur die Wahl eines Unschlusse an diese Staaten der an Preußen. Es konnte nicht lange schwanken, obgleich es durch seinen Entschluß im anderen Lager geradezu Bestürzung erregte, denn er bedeutete Trennung Baierns von seinem rheinischen Besig. Um 14. Februar 1828 schloß das Großberzogtum mit Preußen ab. Troß der ungeheueren Verlängerung der zu übers

wachenden Grenze versagte man sich in Berlin nicht, gewährte sogar volle Gleichberechtigung. Es war der erste Schritt; man mußte ihn tun, obgleich er zunächst mehr Nachteil als Nuten brachte.

Heffen: Darmstadts "Berrat" erregte weithin die Gemüter. Die Antwort war der "Mittelbeutsche handelsverein", der unter Englands wie Österreichs lebhafter Mitwirfung zustande kam. Er umfaßte einen langen Streisen Landes von Zittau und Bauten über Hand bie küringischen nach Bremen und der Nordsektstie: Sachsen und die thüringischen Staaten, Kurhessen, Rassau und Franksurt, hannover und die von ihm umschlossenen Lande Braunschweig, Olbenburg und Bremen. Das einzige einigende Moment, das ihn zusammenhielt, war der Gegensat gegen Preußen. Der Berein legte sich zwischen die beiden Teile des preußisch-efssischen Zollgebietes, trennte zudem bessen östliche hälfte von Süddeutschand. Hätte er Bestand haben können, er wäre für Deutschlands Zolleinigung ein schwerzs hindernis geworden.

Bleich im erften Jahre feines Bestebens geriet er aber ins Gebrange. Baiern und Burttemberg naberten fich Breugen, weil ibnen ber Unichlug an beffen weites Gebiet boch großeren Borteil versprach, und bequemten fich im Commer 1829 gwar noch nicht gu einer Rolleinigung, boch aber ju einem Bollvertrag. Sie legten nich mit bem breußischefnischen Beften wie ein Ring um ben Sanbelsverein. Benige Bochen nach ihnen verständigten fich Sachjen-Botha und Sachjen-Meiningen mit Breufen über Erleichterung bes Durchagnasberfebrs. 36r Abfall burchichnitt ben Sandelsverein und ftellte jugleich die Berbindung gmifchen Breugens Dften und bem Guben wieder ber. Unterftutung im Strafenbau im fcmierigen Gelande bes Thuringer Balbes, Die Breugen verfprach, eröffnete ben beiben Bergogtumern lodenbe Musfichten auf geminnbringenden Durchgangsberfebr. Ihr Borgeben machte auch mehrere ber fleinen Nachbarn unwillig auszuharren. Als Rurheffen, bas burch feine Lage ben Bapfen bes gangen Triebwerfs barftellte, fich im August 1831 mit Breugen einigte, mar ber Sanbelsverein geiprenat. Seinen öftlichen Gliebern blieb nichts anderes übrig, als in Berhandlungen mit Preußen einzutreten. Sie find im Sinbernehmen mit Baiern und Burttemberg geführt worben; ihr Ergebnis war die Herstellung eines großen deutschen Zollgebietes bom 1. Januar 1834 ab.

1835 wurde zwischen Nürnberg und Fürth die erste mit Dampf betriebene Gisenbahn auf deutschem Boben eröffnet; in den nächsten Jahren begann der elektrische Telegraph ein Silfsmittel des Verkehrs zu werden. Se hat bei der Nutbarmachung dieser Erfindungen für unser Vaterland nicht an freundnachbarlichen Plackereien gefehlt, von denen die staatlich glücklicher gebetteten Nachbarn im Westen und auf der anderen Seite der Nordses zu ihrem großen Borteil berschont geblieben sind. Doch waren auch bei uns gerade noch zu rechter Zeit mit der Zolleinigung die unerläslichen Vorbeingungen geschaffen, ohne die eine ausgiedige Verwertung der neuen Verkehrsmittel im Dienste des Warenaustausches nicht möglich gewesen wäre.

In bem fur acht Jahre geschloffenen Bertrage, ber mit bem Neujabretage 1834 in Rraft trat, mar noch teinesmege Gefamtbeutichland beichloffen. Es ift mehr als ein balbes Sabrbunbert vergangen, ebe biefes Riel erreicht wurde. Bon ben Gliebern bes Sandelsbereins batten fich Naffau und Frankfurt, Sannober, Braunfcweig, Olbenburg und Bremen unter Führung Sannobers, beffen Abhängigfeit von England gerade in biefen Dingen eine volltommene war, flagend über bas vertragebrüchige Rurbeffen an ben Bund gewandt, allerdings mit feinem andern Erfolge, als Aftenftoge bervorzurufen, ba Metternich, ber Breugen für feine Reaktions: politit brauchte, ibm in biefer Frage, in ber es nicht leicht zu haben war, nicht entgegentreten mochte. Go baben Sannover, Braunidweig, Schaumburg-Lippe, Olbenburg und Bremen fich jum "Steuerberein" jufammengetan, aus bem Braunichweig 1842 jum Bollverein binübertrat, mabrend bie übrigen Teilnebmer bie verabrebeten 20 Jahre aushielten. Um 1. Januar 1854 haben fich bann Sannober, bas 1837 mit Ernft August bon Cumberland feinen eigenen

Ronig erhalten batte. Dibenburg und Schaumburg-Lippe ebenfalls bem Rollverein angeschloffen.

Naffau bat verfucht, burch ein Sanbelsabkommen mit Frankreich. Rranffurt, burch einen Sanbels- und Schiffabrtebertrag mit England bem berhaften Anichluß an bas breugische Softem ju entgeben. Renes bat boch 1835, Diefes im nachsten Rabre um Aufnahme nachsuchen muffen. 1835 bat auch Baben, beffen Charafter als ausgebrägtes Grengland feine Entichliegungen erichwerte, ben Anfchluß vollzogen, 1838 Balbed, 1841 Lippe-Detmolb, 1842 Luremburg, beffen beutscher, feit 1839 allein noch jum Bunbe geboriger Teil burch fein Ausbarren bei ber oranischen Donaftie fich bom Konigreich ber Nieberlande getrennt und ohne wirtschaftlichen Anschluß fanb. Das herzogtum Limburg, bas als Erfat für bie ju Belgien geschlagene Salfte bes Großherzogtums bamals bem Deutschen Bunde eingefügt worden war, ift nie Bollvereinsland gemorben.

Ru einer Erweiterung, die ber bollen Bereinigung nabe brachte, führten bie Greigniffe bon 1864 und 1866, die Deflenburg und Schlesmig-Bolftein, bas michtige Gebiet gwifden Dft- und Nordfee, jum Anfcblug nötigten. Lubed gab feine Sonberftellung bei Aufrichtung ber Reichsverfaffung preis. Nur Deutschlands größte Sanbelsplage Samburg und Bremen bielten fich auch bann noch fern. Sie glaubten ben blübenben und gewinnbringenben Sanbel, ben fie als Stapelplage für ausländische Waren mit bem Muslande trieben, nach Ginverleibung in bas allgemeine beutsche Rollgebiet nicht aufrecht erhalten ju tonnen. Nur ein fühlbarer Drud Bismards tonnte fie bewegen, die Dedung aufzugeben, die fie in ber Bestimmung bes Artifel 34 ber norbbeutschen Bunbes- und fpater ber beutschen Reichsverfassung, bag fie "außerhalb bleiben, bis fie ihren Einschluß beantragen", ju besiten glaubten, und in einen Bertrag au willigen, ber ihnen für ihren Beitritt betrachtliche Reichszuschuffe (für Samburg bis ju 40, für Bremen bis ju 20 Millionen Mart) jur Berftellung ausgebehnter Freihafenanlagen guficherte. Go erfreut fich bas Deutsche Reich erft feit bem 15. Oftober 1888 ber wirtschaftlichen Geschlossenheit, die allen andern Aufturstaaten langst als unentbehrliche Grundlage ihrer Wohlsahrt und Selbständigkeit gegolten hatte.

Der Zollverein ist zunächst auf acht Jahre geschlossen, am 1. Januar 1842, 1854, 1866 um je zwölf Jahre verlängert worden; erst vom 1. Januar 1878 ab ward sein Bestand gleichebeutend mit bem der deutschen Reichsberfassung. Die zurüchaltende Borsicht, die aus diesem Berfahren spricht, ist bezeichnend für alle Berhandlungen, die um des Zollbundes willen geführt worden sind.

Diefe Borficht nahm bei nicht wenigen ber fich anschließenben Staaten bie Form vollenbeten Diftrauens an, eines Diftrauens, bas fich teils auf bie Befürchtung, übervorteilt, teils auf bie, bergewaltigt ju merben, meift auf beibe jufpipte. Es zeigte fich fomobl beim Bolte wie bei ben Regierungen, ja bort burchweg erbeblich ftarter und nicht am wenigsten in wirtschaftlich boch entwidelten Gegenden, beifpielsweise in Leipzig und Frantfurt, ibater in Sambura und Bremen. Dan fürchtete, gewinnreiche Betriebe ju berlieren, aus bequemen Gewohnheiten aufgerüttelt, unter läftige Rontrolle geftellt zu werben. Die Regierungen, besonders bie fubbeutschen, fuchten gern größere Berbrauchstraft ihrer Bevolterung gur Geltung gu bringen und begrundeten barauf Unfpruche auf ein Bragipuum bei ber Berteilung ber Ginnahmen. Die Unrichtigfeit berartiger Borftellungen murbe in ber Regel icon burch bie Ergebniffe ber erften Bermaltungsjahre, Die oft in genau entgegengefestem Sinne ausfielen, ermiefen.

Bu biesen Schwierigkeiten kam die tatsächliche Verschiedenheit ber wirtschaftlichen Verhältnisse. Bis gegen die Mitte des Jahrhunderts waren die kleineren Staaten, besonders Sachsen und der Südwesten, im Allgemeinen Preußen in gewerblicher Tätigkeit überslegen; der Norden war weithin überwiegend agrarisch. So waren Süden und Mitte mehr schutzissellnerisch — besonders Friedrich List hat sich die Sinigung in diesem Sinne gedacht —, der Norden, wie es den Interessen der Landwirtschaft vor der Entwicklung des modernen

Weltverkehrs entsprach, überwiegend freihandlerisch. Das Zollgeset von 1818 hulbigte einem gemäßigten Freihandelsspstem. Es hat sich, bis die Zolleinigung Reichssache wurde, im Wesentlichen behauptet, aber nicht ohne Kämpfe, besonders beim Abschluß des Handelsvertrags mit Frankreich im Jahre 1862.

In ben fritischen Reiten murbe natürlich bom Auslande ber tein Mittel unversucht gelaffen, ben mifliebigen Berband zu fprengen. England und Frankreich haben ibn mit icheelen Augen entfteben und und machfen feben. Die öfterreichische Bolitit bat fich balb um feinen Berfall bemübt, balb Gintritt begebrt, mas quauterlett auf basfelbe binauslief. Die Beftrebungen letterer Richtung fanben boch ein unüberfteigliches Sinbernis in ber Ungleichartigfeit ber Berbaltniffe in bem aus fo verschiedenartigen Beftandteilen gufammengefügten Raiferstaate und in bem Mangel genügenber Bürgichaft für bertragsmäßige Sandbabung getroffener Bereinbarungen. fiegte, nachdem einmal die Borteile bes Bufammenichluffes empfunden worben waren, immer wieder die Scheu bor einem Schritte aus wohltuend embfundener Gegenwart in ungewiffe, in ihrem Ausgang fragwürdige Butunft. Das Mag bon Gleichartigfeit ber Boltsfitten, ber Boltsanschauungen und ber Boltszucht, bas in ben geeinigten Gebieten bestand, mar boch genugend, um fie von Sabrgebnt ju Sabrzehnt fefter und fefter mit einander zu verfnüpfen. So bat auch ber Bruch bon 1866 bie Rolleinigung nicht ju gerreifen bermocht.

Man kann von preußischer Staatsmannskunst im Allgemeinen nicht behaupten, daß sie sich in der Leitung auswärtiger Angelegenheiten besondere Lorbeeren erworben hätte; auf diesem Felde hat sie nur vereinzelt ihre Stärte gehabt. Aber um das Zustandekommen des Zollvereins hat sie unleugdar besondere, entscheidende Berzbienste. In der Behandlung der deusschen, angelegenheiten hatte sie sich durch lange Gewöhnung jenes Maß von Langmut, Nachsicht und Beharrlichkeit angeeignet, ohne das hier an einen Ersolg nicht zu denken war. Dazu entwassnetze sie die Widerstrebenden durch ihre Anspruchslosigkeit. Sie berzichtete auf jedes Vorrecht, wie die

Große bes vertretenen Staates es mobl batte rechtfertigen tonnen. Sie verbandelte als Bleicher mit Bleichen, gemabrte allen Gintretenben, mit Ausnahme ber Rleinen und Rleinsten, bei benen bon wirticaftlicher Gelbftanbigfeit nicht bie Rebe fein tonnte, gleiches Stimmrecht und gleichen Ginfluß auf die Bermaltung. Dan tonnte fich ibr nicht verfagen, weil fie "ebenfo willfabrig wie bebarrlich" mar. Die geographische Lage, fonft ein Moment ber Schmache, murbe bier jum Borteil. "Breugen ift ein Blit, ber burch Deutschland fabrt", brudte es Ronig Lubwig von Baiern aus.

Indem fo bas Beamtentum einer beutschen Ginbeit bas Leben aab, beren Ruftanbefommen burch barlamentariich regierte Gingelstaaten man fich taum vorstellen tann, und bie fcwerlich fo fest geworben mare, wenn fie gleich ber politifden burch einen Gemaltatt batte geschaffen merben muffen, bermochte es, trop ber babin gebenden Reigungen, boch nicht, die Reitströmungen abzudammen. bie in ben Gemutern machtig waren. Der beutiche Gebante und ber Freibeitsgebante blieben lebenbig. In ben Jahren, in benen auf mirticaftlichem Gebiete bon oben ber bas Enticheibenbe geschab. bem Neuen die Babn ju öffnen, gewannen auch die Triebe, die bon unter berauf nach Entfaltung eines ftarten öffentlichen und einbeitlichen Staatslebens brangten, beutlichere Form und verftartte Rraft. Mis ber breufische Thronwechsel bon 1840 eine beffere Bufunft einzuleiten ichien, offenbarten fie fich mit einer Rlarbeit und Gicherbeit, die balb bie Lofung ber aufgeworfenen Fragen gur unumganglichen Notwendigfeit machten.



## Zweites Rapitel.

## Die Beit Friedrich Wilhelms IV. (1840-1858).

7. Juni 1840 ist Friedrich Wilhelm III. fast 70 jährig aus dem Leben geschieden. Es möchte nicht viele Preußen gegeben haben, die seinen Tod teilnahmlos hinnahmen, und doch auch wieder wenige, die den neuen König nicht mit dem Gesüs bevorsiehender wohlstuender Wandlungen begrüßt hätten. Friedrich Wilhelm III. hatte nicht die Gabe gehabt, sich in weiten Kreisen beliedt zu machen, noch weniger die, selbständige Männer sich dauernd zu verbinden. Aber man hatte tiesses Leid und höchste Freude gemeinschaftlich mit ihm durchlebt, um seine Person gesichart, und wollte das so geschlungene Herzensband nicht missen. Als der Tod es zerris, wandten sich die befreiten Gemülter dem gewinnenden, geistessfrischen Sohne zu.

Über Friedrich Wilhelms IV. ungewöhnliche und vielseitige Begabung können die Meinungen nicht geteilt sein. Und doch sehlten seinem Wesen Züge, die der Herrscher nicht entbehren kann. Fähigkeiten können zur Gesahr werden, wenn ihnen Zucht sehlt. Sie sördern nur, wenn sie sich in den Dienst der Ausgaden stellen, die zu lösen sinde. Siner Zucht in diesem Sinne war Friedrich Wilhelm IV. nicht unterworfen worden; er hatte sie auch nicht an sich selbst gestbt. Ihm konnte geistige Betätigung, das Spiel der Gedanken, auch übung seines Wiges Zwed an sich werden mehr als Mittel der Wirkung.

Des Ronigs Sang, fich geben ju laffen, mar um fo bebentlicher, als feine innerften Reigungen nicht auf ben Staat gingen. Sie wiesen in die Richtung allgemeinen, geiftigen Auslebens. Nicht als ob er fich ber Aufgaben eines preugischen Ronigs nicht bewußt ober für fie nicht vorbereitet gemefen mare; aber fein Berg bing an Borftellungen, Die ibm richtige Stellungnabme ju ibnen er-Bon bem, mas feinen Bilbungsgang bestimmt batte. haben die Gindrude ber Romantit Die beutlichsten Spuren binterlaffen. Seine flaatlichen und firchlichen Ibeale lagen in einer entichwundenen Belt. Indem er fich für ihre Formen begeifterte, fie ju neuem Leben ju weden fuchte, mar ibm boch nur teilmeife flar, baf ibr Beift mit bem, mas ibn umgab, unbereinbar mar, bag er fich für ibn nur einsegen tonnte unter völliger Berleugnung ber Trabitionen eines preufischen und eines ebangelischen Berriders. Geine Schwärmerei für mittelalterliche Raifer und Rirdenberrlichkeit batte mit Sachkenntnis geringen Bufammenbang. Go tam ibm nicht jum Bewußtfein, wie febr er fich und feinem Staate schabete, indem er fie auf die Lofung ber Aufgaben, welche Die Beit ftellte, Ginfluß geminnen ließ. Dazu erichmerte fomobl feine Bertrautheit mit Sallers Auffaffung bom Staateleben, als auch fein bobengollerniches Berricherbewußtsein jede nabere Rublung mit ber ibn umgebenben, aber wiberftrebenben Bebantenwelt. Friedrich Wilhelm IV., als Breuge und Deutscher vaterlandischen Beiftes, ein mabrhaft und aufrichtig frommer Chrift, im bollen Befit ber reichen Bilbungsichate feines Bolfes, im innerften Befen ehrlich und wohlwollend, feine Rraft verbraucht im Ringen mit einer Belt, die ibn, die er fuchte, die er aber nicht, die ibn nicht verstand:

Du konntest beiner Beit bas Banner tragen Und trägft ihr nur bie Schleppe nach.

In den Anfangen der neuen Regierung ging es wie ein Aufatmen durch die Lande. So manche harten des bisherigen Regiments, die als solche gerade in den Kreisen der Bildung empfunden worden waren, wurden ausgeglichen. 1837 batten sieben Göttinger

Professoren, die fich erbreifteten, gegen die Aufhebung ber hannoberichen Berfaffung burch ben neuen Ronig Ernft August ju proteftieren, Amt und Land verlaffen muffen. Bon ihnen murben jest bie Gebrüber Grimm nach Berlin in bie Atabemie berufen, ber Führer Dahlmann nach einiger Zeit an bie Bonner Universität. Dort burfte Ernft Morit Arnbt, ber 1819 Sausfuchung über fich batte ergeben laffen und bann feine Tatigfeit einftellen muffen, bie Borlefungen wieber aufnehmen. Turnbater Jahn erhielt Erlaubnis. feinen polizeilich angewiesenen Aufenthalt Freiburg an ber Unftrut au verlaffen. Gine weitgebenbe Amnestie, Die auch Frig Reuter ber Reftungshaft entledigte, verwischte bie Folgen ber afabemischen Demagogenbebe. Der Ronig, bem bie freie Rebe in feltener Beife au Gebote ftanb, berfaumte taum eine Belegenheit, in warm embfundenen, ichwungvollen Worten von feiner boben Mufgabe, bon Liebe und Bertrauen bes Bolfes, beren er nicht entraten fonne. bergerfreuend und vielberbeigend ju fprechen.

Aber er belebte auf biefe Beife Soffnungen, bie er nicht erfüllen wollte. Denn fie richteten fich in ben weiteften Rreifen feiner Borer por allem auf eine moberne, rebrafentatibe Gefamtberfaffung Breukens. mabrend ber Ronig, foweit Berfaffungeanberungen für ibn in Frage tamen, an nichts anberes bachte als an eine Bereinigung ber Brovinzialftanbe, beren Rusammentritt er gubem ausschließlich bom eigenen Ermeffen abhängig machen wollte. Der Begenfat mußte balb offentundig werben. Die Bertreter bes Neuen begannen gu brangen, besonders von Ofibreugen, bem Lande Rantifcher und Berbericher Dentweise, und bom frangofifch angehauchten Rheinlande ber, auch fonft aus größeren Stabten, ftartten aber gerabe baburch ben Ronig in feiner jumartenben und ablehnenben Saltung. In Breufen und in Deutschland verfehrte fich bie gunftige Stimmung in ibr Gegenteil und fant, je langer, befto lebbafter, Ausbrud in Rebe und Schrift. Ru teiner Reit bat bie politifche Dichtung in Deutschland nach Form und Inhalt Die Bobe erreicht, Die fie in ben vierziger Rabren erftieg. Die larere Sanbhabung ber Renfur, bie fich im Gefolge ber allgemeinen, auch bie Regierenben beeinfluffenben Ginnes: verschiebung ohne Anderung der geltenden Bestimmungen einstellte, gewährte den nötigen Spielraum. In David Strauß' "Der Romantiker auf dem Throne der Casaren oder Julian der Abtrünnige", das 1847 erschien, erreichte die absällige Kritik am Könige ihre Höchstleistung.

Als fie ber Offentlichfeit vorgelegt wurde, mar fie im Kern ber Frage icon gegenstandslos; Preußen hatte eine Gesamtstaats-Berjaffung. Am 3. Februar 1847 hatte ber König ben "Bereinigten Landtag" einberufen, nicht, um liberalen Forberungen entgegenzukommen, sondern weil es zur unumgänglichen Notwendigkeit wurde.

Am 17. Januar 1820, als noch Gegner und Freunde einer Berfassung im Rate des Königs mit einander rangen, hatte Friedrich Wilhelm III. eine Berordnung erlassen, welche die Aufnahme neuer Staatsschulden von der Bürgschaft künftiger Reichskände abhängig machte. Die Sitwicklung des Sisenbahnwesens machte ihre Anwendung notwendig. Für den Bau einträglicher Streden sanden sich Privatgesellschaften; die weniger bevöllerten und entwicklen Prodinzen, besonders der Dien, konnten aber zu dem rasch unentsehrslich gewordenen Verkehrsmittel nur durch den Staat gelangen. Am 11. März 1846 entschied ber Staatsrat mit 14 gegen 2 Stimmen, daß ein Landbag zusammentreten müsse.

Er hat vom 11. April bis 26. Juni 1847 in Berlin getagt. Die Angelegenheit ber Anleihe trat balb zurud hinter ber Frage nach ben Rechten ber versammelten Bertretung. Das Patent, bas sie geladen hatte, lautete nur auf gelegentliche Einberusung nach bem Billen ber Krone, allein zu Anleihe und Steuervorlagen, in Gesetzgebungssachen nur auf beratende Mitwirkung. Die überwiegende Mehrheit verlangte regelmäßige Wieberfehr und volles Befchlußrecht als Mindestbesugniffe. Sie wollte sich nicht zufrieden geben mit der Erstärung der Thronrede, daß die Stände nicht berufen seien, "Zeit- und Schulmeinungen zu versechten", und daß der König "zwischen unseren herrgott im himmel und biese Kand nicht ein beschriebenes Blatt gleichsam als eine zweite Vorsehung sich eindrängen lassen wolle". Allzu schroff trat ihr die Auffassung entgegen, die für Regententätigkeit niemand als Gott Rechenschaft

schuldig sein und für das Wirken des Monarchen kaum eine andere Berantwortung als die gegen Gott anerkennen wollte, ein misverskandenes Stüd Mittelalter, das ein Gottesgnadentum dieser Art nie gekannt hat. Die sämtlichen Berhandlungen blieben unter dem Ginstuß dieses Gegensabes. Man ging in Zwiespalt aus ein ander. Obgleich der König bereit war, regelmäßige Wiederker zugugslehen, hatte er sich doch nicht entschließen können, es kund zu tun. She es Zeit wurde, dem Vorhaben die Tat solgen zu lassen, wandelte die Revolution die Lage vollständig.

Die 48 er Erhebung ist ohne die französische Februar-Revolution nicht denkbar. Und doch lagen die Dinge in Deutschland anders als 1830 oder gar 1789. Als in Paris die Julimonarchie gestürzt wurde, waren in Deutschland die Gedankenreihen fertig, die Wansche formuliert, die nach Verwirklichung drangten. Spe sich drüben eine Hand regte, wußten hier die Regierungen, was gefordert wurde, das Volt, was es verlangte. Unaussaltsam trot aller Hemmungen hatten sich die Meinungen durchgeseht. Wie in Preußen, so in anderen Staaten, so am Bunde ward erwogen, ob und wie das allgemeine Drängen durch Entgegenkommen beschwichtigt werden könne. Auch die verschiedenen Richtungen, in denen sich die Zeitströmungen bewegten, waren deutlich erkennbar. Die Ansahe der Parteien, die noch heute für unser politisches Leben maßgebend sind, verdanken ihre Entstehung den 30 er und 40 er Jahren.

Die beutsche Bildung bes 18. Jahrhunderts war unpolitisch gewesen. Sie war auf Menschentum, nicht auf Staatsbürgerschaft gerichtet. Doch konnte auch für sie die reiche Geschichte des Bolkstums, aus dem sie entsproß, nicht verloren sein. Außer den Alzgemeinen Bildungsschäßen, die sich dem schönften Schmud der Weltsteratur einreihten, brachte sie der Leimat noch Angebinde eigenster Beziehung. In Alopstods Bardenpoesse erklang der nie ganz entschwundene Stolz auf beutsche Bolksart wieder in selbstdewußter Stärke. Minna von Barnhelm zeigte deutschen Soldatensinn im Glanze dichterischer Gestaltung. So verständnise und lebensvoll

wie Goethe im Got von Berlichingen hatte sich nie ein beutscher Dichter in folgenreiche Hergange unserer Borzeit vertieft. Der Dichter, ber "sein Baterland im rechten Augenblide glaubte verloren zu haben, um es einzutauschen gegen die weite Welt", hatte boch auch gesungen:

Ans Baterland, ans teure, ichließ bich an! Das halte fest mit beinem gangen Bergen: Dier find bie starten Burgeln beiner Kraft.

Die Frangofenzeit bat auch bem Blobeften flar gemacht, mas Baterland, was Frembberrichaft, was ftaatlicher Rufammenichluß, was nationale Berfplitterung nicht nur für leibliches Dafein, fondern auch für jebe geiftige und fittliche Rultur bebeuten. Die Ganger ber Befreiungefriege find famtlich aus bem Boben ber großen Beit unferer flaffifden Bilbung erwachsen: Ernft Morit Arnbt und Theobor Rorner, Mar von Schenkenborf und Friedrich Rudert. In Beinrich bon Rleift ericeint fie aufs innigfte verbunden mit baterlanbifder Befinnung und preufifdem Solbatengeift. So bereinigten fie Rraft und Schönheit ber Sprache und Reichtum ber Gebanten mit ber Glut ber Leibenschaft und ichentten uns Dichtungen, Die, bem Tage geweibt, ber Ewigfeit angeboren. Sollte unferem Bolfe jemals bie Zeit tommen, wo nicht mehr embfunden murbe, weffen fie voll maren, fo mare es mit feiner Dafeinsberechtigung porbei. Inbem Richtes Bemüben, ben Rlaffiter unferer Philosophie fortzubilben, binauslief auf die leibenschaftliche Predigt, daß beutscher Beift fich nur betätigen tonne in Singebung an die Nation, belegte er, wie tief die Erfabrung weniger Rabre ben Bert ftagtliden Gelbftbestimmungsrechts eingeprägt batte. Und wie batte foldes Recht anbers jur Geltung tommen tonnen als unter ber Lojung : Frei von ber Frembberrichaft.

Deutsches Geistesleben ist aber kaum je völlig einheitlich gewesen, fast zu allen Zeiten weniger einheitlich als bas jedes anderen Bolkes. Die Vielseitigkeit der Verhältnisse und die Mannigsaltigkeit der Beziehungen, die sich aus der Lage in Europas Mitte ergaben, haben ihm vor allem diesen Sonderzug ausgeprägt. Im Gegensat zur Klassizität stand ansangs die Ausstlärung, später die

Romantit. Sie trennten fich nach verschiedenen Richtungen von bem 3beal ber Beiftesbildung, bas unferen Größten als bochftes Riel porichwebte, Die Aufflarung bem nüchternen Berftanbe folgend. die Romantit dem Gefühl, das Rlarbeit über fich felbft nicht erftrebt und ihrer nicht bedarf. Es fuchte Rettung bor ber Rot ber Reit nicht in willensftartem Biberftand, fonbern in ausweichender Abfebr. Das Entlegene in Reit und Raum, bas Ungewöhnliche und Unverständliche, bas die Phantafie beschäftigen, über die brangvolle Gegenwart binmegheben, fie vergeffen machen fonnte, ober weltvergeffene Gintebr in fich felbft, Bergrubelung in die Ratfel des Ich murden bevorzugte Bormurfe geiftiger Gestaltungsund Schaffenstraft. So find manche Irrmege betreten, aber auch Gebiete neu erschloffen worden. Und ba nichts ber Abtebr bon ber Gegenwart naber liegt als bas Berfenten in Die Bergangenheit, ba ein geschichtlicher Bug ben Bolfern wie bem Gingelnen unvertilabar anbaftet, fo bat bie Richtung bie Liebe gu unserer Borgeit bermehrt und ihre Erfenntnis geforbert.

Sier aber traf fie mit ben vaterlandischen Bestrebungen wieber in einer Strömung ausammen. Die erften Rabrzebnte bes 19. Rabrbunderts find die Geburtszeit ber beutiden Altertumswiffenschaft in ihrem alles umfaffenden Umfange. Geschichtliche Forschung in engerem Sinne, Ertenntnis bes Berbeganges von Sprache und Dichtung, Recht und Runft baben bamals eine folgenreiche Erweiterung und Bertiefung erfahren ober find überhaubt erft gu miffenichaftlichen Arbeitsgebieten ausgestaltet morben. Die Manner aber, die Subrer und Bahnbrecher murben, Johannes von Muller und Barthold Riebuhr, Friedrich Rarl von Savigny und Rarl Friedrich Gidborn, Jatob und Wilhelm Grimm, Gulvice und Meldior Boifferee, Bopp, Ladmann, Dieg und Rante, fie fteben fast alle in mannigfachen Beziehungen nach beiben Richtungen. Bis um die Mitte bes Sabrbunderts, ja barüber bingus find Beididts- und Sprachforidung mit romantifden Reigungen in enger Fühlung geblieben. Raum ift etwas bezeichnender für die Grundftimmung ber Beften ber Beit, als bag ber Freiherr von Stein selbst 1819 bie "Gefellschaft für ältere beutsche Geschichtskunde", ber wir die "Monumenta Germaniae Historica" verbanken, in beutschem Sinne begründete, unserem Bolke ben Zugang zu ben reinen Quellen seiner Geschichte zu erleichtern. Wie mit diesem Werke ein zugleich wisenschaftliches und darerländisches Unternehmen beutschen Wissenschaftsbetrieb in gewissen Leistungen an die Spitze europäischen Forschens gestellt hat, so ift es der deutschen Gelehrtentätigkeit dieser Jahre beschieden gewesen, weit über die Grenzen des Baterlandes hinaus vor allem durch ihre geschichtliche Erunderichtung führend und vorbildlich zu werden.

Sich vertiefen in einen Berbegang beißt ibn verfteben, in ber Regel aber auch ibn lieb gewinnen. Saft unausbleiblich bat bie Befcaftigung mit ber Borgeit bes eigenen Boltes biefe Rolge. Co entquoll ber geschichtlichen Richtung für bas Gefühl nationaler Bemeinsamkeit und nationaler Gigenart erfrischenbfte Startung, nicht nur in bem Sinne, bag man fie ju bewahren gebachte, fonbern auch in bem anderen, bag man fie nach ihrer Art, im Anschluß an ibre Überlieferungen, ju entwideln wunichte. Das Streben nach bem Reuen befam jugleich etwas Beharrenbes; in bie Fortfdrittsgebanten mifchte fich ein erhaltenber Bug. Je mehr Berftanbnis man bafür gewann, wie alles geworben war, besto größer wurde bie Scheu bor völligem Umfturg, ber Berechtigtes und Entwidlungs: fähiges jugleich mit bem Schabhaften vernichtet batte. Schon bie Steinschen Reformen im preugischen Staate atmeten biefen Beift; er war auch icon bem 18. Jahrhundert nicht gang fremd gewefen. Er ift ein tennzeichnendes Mertmal beutider ftaatlicher Umgeftaltung im Laufe bes 19. Nabrbunberts geblieben, allerbings in ftetem Ringen mit ber Richtung, bie bon Frankreich ber gewiesen worben war, und bie in immer neuen, blenbenben Lebens: und Rraftaugerungen jur Nachabmung lodte. Sier ichieben fich bie Beifter bes Fortidritts und icheiben fich noch beute.

Die Grundfate frangöfischen staatlichen Reubaues find einfach und klar. Sie find in ber Tenbeng völliger Ausgleichung vor

nichts jum Saltmachen gezwungen worben als bor bem Befit, bem, wenn er nicht mit Stanbesvorrechten verbunben ift, frangofische Dentweise aus alter Überlieferung großere Ammunitat augeftebt. als bie meiften anderen nationen ju tun pflegen. Go manches war in ben Tagen Napoleons nach Deutschland übertragen worden, was die allgemeine Boblfahrt forberte uud von weitesten Rreisen autgebeißen wurde. Es bat bem Raifer noch lange anerkennende Erinnerung eingetragen, obne bag man fich flar machte, ob, mas mobituend empfunden marb, auch fein Berbienft fei. Der Rauber frangofifder Ginrichtungen war mit feinem Sturge um fo meniger gebrochen, als in ber Saubtfrage, ber Entfaltung tonftitutionellen Lebens, die Befiegten bor ben Siegern, jedermann ertennbar, einen unleugbaren Borgug behaupteten. Die Berfaffungstämpfe ber Restaurationszeit, gar bie Ruli-Revolution ericbienen boch nicht wenigen ber Bormartsbrangenben als Borboten ber allgemeinen Bolferbefreiung. Man batte mit Spannung bie Erbebung ber lateinischen Bolter verfolgt, die nach frangofischem Mufter ibre Lage au beffern fuchten; man begrufte jebe mutige Tat, Die bestimmt ichien. laftender Gewalt ein Enbe zu machen. Das Bort Revolution gewann bie Rraft einer Beschwörungsformel, beren Bauber wirtfam fei, allem irbifchen Ungemach ein Enbe zu bereiten. Englanbs Beispiel zeigt, bag bie Geifter fich batten bannen laffen, wenn bie Rabiafeit borbanben gewesen mare, fie ju berfteben und in ihrem Berte zu murbigen. Aber wie batte ein Menschenalter in Deutsch= land entwideln follen, mas in England Erbweisheit ber Sahrhunderte war! Die Rurversuche ber Regierenben baben nicht wenig bagu beigetragen, bie Rrantbeit jum erschütternben Rieber ju fteigern.

Wer Frankreich zum Borbild für Mittel und Wege nahm, konnte kaum anders, als auch Zwede und Ziele nach seinem Muster ins Auge zu sassen. Sistorisch voraussezungslosem Denken stellte sich die republikanische Staatssorm leicht als die vollkommenste dar. Seit bem Bruch von 1789 und 1793 konnte die französische Entwidlung nicht wohl etwas anderes sein als ein Kampf um sie. Daß Deutschlands zahlreicher Fürstenstand unendlich viel fester mit dem Leben

ber Nation verwachsen war, wurde nur zu oft übersehen. Allerbings war die Zahl derer, die Deutschland oder seine Einzelstaaten oder beide durch Nevolution in Nepubliten umzuwandeln wünschten, gering; aber weithin war doch die Überzeugung verbreitet, daß Fürstenrecht sich vor Volksrecht beugen müsse, daß die Souderanität des Volkes, um die Frankreich sortgeseht rang, das Allheilmittel auch für Deutschland sei.

Bon ber Nachabmung Franfreiche und bes frangofifchen Boltes au feiner blinden Berberrlichung mar nur ein Schritt. Reiner bat ibn enticoloffener getan als Lubwig Borne, bem gum Bolititer fo aut wie alles fehlte, und ber boch einer gangen Generation, fo weit fie biefer Richtung bulbigte, tonangebenber Subrer geworben ift. Es ift verftanblich, bag er und Beinrich Beine fich abgeftogen fühlten von Berbaltniffen, in benen ibrer Religion und ibrer Raffe bie ftaatsbürgerliche Gleichberechtigung verfagt mar, aber es bleibt gleichmobl besteben, baf ibr bitterer Sobn, ibr beifenber Spott. ungehemmt burch Bande innerer Unbanglichfeit und übertommener Scheu, besonders vergiftend auf die Reitstimmung gewirft und gur Entwidlung rabitaler, über alles Beftebenbe fich binmegfegenber Ansichten in besonderem Dage beigetragen bat. Deutlich begannen in ben 30 er Jahren bie Richtungen fich von einander abzuheben. Alle wollten Deutschlands Ginbeit, alle feine Freiheit. Aber Die einen trugen feine Bebenten, Die Freiheit ju erlangen notigenfalls burch Unterftugung bes freiheitprebigenben Rachbarvolfes, ohne Gewicht barauf ju legen, bag frangofifche Freiheitsliebe und Eroberungeluft fich als ungertrennlich verbunden erwiesen batten; bie andern hielten geficherte Freiheit nur für erreichbar auf Grund einer Ginbeit, Die ftart genug fein muffe, bor jeber Befahr bon außen zu beden. Wie bie Gefinnungen in einander floffen, beweifen bie Borte bes einen Bermegb, ber bichtete:

> Roch hat ber Deutsche eine Sand Und eine starte Behr, Gibt teinen Schritt vom Baterland Selbst für die Freiheit her.

Und die mit uns erheben Solch Feldgeschrei, Die sollen leben, Denn fie find frei.

## und bann wieber:

habt ihr es nicht gelesen? Das Wort war vor dem Rhein; Im Ansang ist's gewesen; Und hof do drum ewig sein. Und eh' ihr einen Schläger Erhebt zum Völlermord, Sucht unsern Vannnerträger, Das freie Wort.

Es waren die Gebanken des 18. Jahrhunderts, die mit dem Bestehenden rangen, ihre Berechtigung, ihre Durchführbarkeit, ihre Anpassungsstäbigkeit an ihm zu erproben hatten. Sie unterlagen dabei manchem Wandel; aber niemand tönnte bestreiten, daß sie sich in ihrem entscheidenden Sehalt durchsehen. Es gehört zu den merkwürdigsten und folgenreichsten geschicklichen Wendungen, daß neben ihnen eine Welt wieder auftauchte, die man sich gewöhnt hatte, als geistige Macht nicht mehr in Rechnung zu ziehen.

Wie im 15. Jahrhundert der Humanismus, so hat im 18. die Ausschlätung Singang gesunden in die römische Kirche. Sie hat aber tieser eingegriffen. Sie ist mehr geworden als ein Bildungsichmus geistlicher Oberer; sie hat zu einschneidenden Resormbestredungen, besonders im Kloster- und Bildungswesen, gesührt. Das Papstum selbst ist ihr dienstdar geworden; die Ausschlätung des Jesutenordens durch Clemens XIV. 1773 ist das ewig denkwürdige Merkzeichen dafür.

Bir erinnern uns gern biefer Zeit, nicht, weil fie eine Schwächung ber tatholischen Kirche zu bebeuten schien, benn ber ftanb eine ahnliche Loderung bes evangelischen Besens gegenüber, sonbern weil sie bie Beziehungen ber beiben Kirchen wesentlich besserte, ihre Zwistigkeiten minberte und milberte, gegenseitige Dulbung forberte. Unleugbar ift aber, bag bie Auftlätung religioses Empfinden ge-

Das Evangelium ber bloken Bernunft bebranate bas bes geoffenbarten Glaubens. Die Ereigniffe, Die als Rolgen ber Revolution junachft über Franfreich, bann über Guropa bereinbrachen, mußten eine Umtebr bemirten. Biel au tief mar boch religiöfer Glaube gemurgelt, als bag bie Bolfer fich nicht wieber batten binmenben follen gum geoffenbarten Gott. Go tonnten bie Rirchen ju Grundpfeilern ber Restauration werben, weit boraus natürlich bie tatbolifche; benn ibre Rraft berubt ibrer Ratur nach im Bebarren. Die Rabinette batten feine besondere Dube, bem Throne ben Altar ju verbinden, und fanden fich ihrerfeite überall bereit, bie Rirche ju icunen und ju forbern. An Die Stelle ber Rlofteraufbebungen traten Biebereröffnungen ober Reugrundungen; Staatsaufficht murbe laffig gebandbabt ober gar aufgegeben, bes Papftes Unfpruch auf Leitung ber Rirche nach Rraften unterftutt. In welchem Sinne fie gebandhabt werben murbe, batte bie Bieberberftellung bes Sefuiten-Orbens burch Bius VII. alsbalb nach feiner Rudfebr aus bem frangofifden Eril beutlich ertennen laffen. wenn ber Blid ber Reit bafür geschärft gemefen mare.

Deutschland befand fic, wie faft auf allen anbern Gebieten, fo auch gegenüber ber tatbolifden Rirche, in einer besonderen Lage. Seine alte Epiffopateperfaffung mar burch bie Gafularifationen unbaltbar geworben. Die völlig ummalzenben Bebietsverichiebungen machten eine neuordnung unumganglich. Es fehlte nicht an Beftrebungen, die auf eine Besamtordnung fur alle beutiden Sanbe gielten. Aus bem Becher ber Aufflarung batte auch ber beutiche Ratholizismus reichlich gefchlurft; beutsche Rirchenfürften waren überzeugte Forberer ihrer Ibeen gemefen, auch gegen bie Dachtftellung bes Babites. 1786 batten famtliche vier beutschen Ergbifcofe in ben "Emfer Bunftationen" fich über ben Entwurf einer beutiden Nationalfirde geeinigt. Die Gefinnung lagt fic bis tief in bas 19. Sahrhundert binein verfolgen. Aber wie batte aus bem Biener Rongreß, auf bem bie ftaatliche Berfplitterung einen vollständigen Sieg babontrug, firchliche Ginbeit berborgeben follen? Beffenbergs, bes Ronftanger Generalvifars, Tatiafeit, Die biefes Riel

mit Gifer verfolgte, blieb völlig ergebnislos. So mußten die Gingel-ftaaten feben, wie fie ihr Berhältnis zu Rom gestalteten.

Das war um so schwieriger, als der Zustand, der sich aus dem Grundsatz cujus regio, ejus religio ergeben hatte, völlig durchbrochen war. Alle größeren Staaten waren partiatisch geworden; unter den Königreichen und Großherzogtümern machten nur die beiden Meklenburg eine Ausnahme. So sahen sich die evangelischen Regierungen vor die Wahl gestellt, die kirchlichen Berhältnisse ihrer katholischen Untertanen entweder von sich aus zu vordnen oder sich mit der Kurie zu verständigen. Unter Preußens Vortrit betraten sie letzteren Weg. Der Staat Friedrichs des Großen, dessen Königswürde in Rom so lange keine Anerkennung gesunden hatte, errichtete eine Gesandsschaft am päpstlichen Stubl. Die Bahl Barthold Rieduss, von bessen Kömischer Seschicht die beiden ersten Bände 1811 und 1812 erschienen waren, zum Vertreter belegt, wie neben politischen Erwägungen auch Bildungsfragen die Entschließungen bestimmten.

Niebubr ift nach fünfichrigen Berbanblungen ju einer Berftanbigung mit ber Rurie gelangt. In ber Circumscriptionsbulle De salute animarum, die fein Recht ichuf, mobl aber festlegte, mas aur Reit von beiben Seiten gebuldet werben wollte, murben 1821 Die Berbaltniffe ber tatbolifden Rirde fur bas breufifde Staatsgebiet geordnet auf Grund einer bollig neuen Diozesaneinteilung. Die anderen protestantischen Regierungen folgten Breukens Beifpiel. Bürttemberg und Baben, Rurbeffen, Beffen-Darmftabt und Naffau traten gur "Oberrheinischen Rirchenbrobing" gusammen; ibre Angelegenheiten wurden 1821 und 1827 burch bie Bullen Provida sollersque und Ad dominici gregis custodiam, die hannovers 1824 burch bie Bulle Impensa geregelt. Baiern batte icon 1817 mit ber Rurie ein Ronfordat abgeschloffen. In Freiburg im Breisagu erftand ein gang neues Erzbistum, in Rottenburg am Redar und Limburg an ber Sabn wurden neue Bistumer errichtet; Die alten Bifchofefite Ronftang, Augeburg und Worms verfcwanden aus ber firchlichen hierarchie. Conft blieben bie beutschen firch=

lichen Oberen in ihren alten Sigen, wenn auch nicht in ben gleichen Würben.

Rach ber Berständigung mit Preußen glaubte Pius VII. Gott besonderen Dant ju schulden, daß er das Derz des edangelischen herrschers so gnadig gelenkt habe. Sicher ist, daß der Ersolg gegenauber heterodogen Regierungen die Kurie selbst überraschet, und daß die Geschichte eines Jahrhunderts erwiesen hat, daß etwas Lebensfähiges geschaffen worden war. Es lag in der Strömung der Zeit, Autorität, wo sie vorbanden war, zu färten.

Es wurde gleichwohl völlig falich fein, wollte man bie Erfolge, benen bie Rirche entgegenging, allein ober auch nur überwiegend aus ber Gunft ber Regierungen erklaren. Es war boch fo: "Ein neues Leben flutete burch bie tatholifche Belt." Bie nach ben Sturmen ber Reformation befann man fich auf feine Rraft. Sie lag in festestem Anklammern an bas mittelalterliche Lehrspftem, feinen Beift und feine Formen. Unenblich biegfam und anpaffungsfähig erwies fich biefes Syftem, ber wiederhergestellte Jefuitenorden ungebrochen an Rraft und Rubnbeit. Wie batten Bernunft und Biffen allein bes Menichen Seele fullen und befriedigen tonnen? Bar nicht ber Glaube an ihre Allmacht ein großerer Bahn als je Ergebenbeit gegen offenbarte Lebre? Wie war man boch im Irrtum gewesen, als man mabnte, bas écrasez l'infame in bie Tat umfeten zu tonnen! Dit taufend Safern bingen bie Lebenben am Glauben ber Bater. Dan brauchte ibn nur ju berfundigen mit festem, unnachgiebigem Entichluß, ibn gu lebren burch Bort und Bert, um ben Bantenben wieber Salt ju geben, bie Rerftreuten wieber ju fammeln. Manner haben fich gefunden, boran in Frankreich, aber auch anderer Orten, wo immer tatholifcher Glaube lebendig mar. Die Beitftimmung arbeitete ihnen in die Banbe; feichte Freigeifterei wirfte abstoßender als vor den erlittenen Beimfudungen. Die Gefchloffenbeit tatholischer Lebre ließ fie als ficherfte Buflucht erscheinen für zweifelnbe, religios geangstete Gemuter. Raum je bat eine Beit fo viele Ronvertiten aus Rreisen bester Bilbung gefeben wie bie ber Reftauration, insbefonbere in Deutschland. Bu Friedrich Schlegel, Karl Ludwig von Saller, Abam Müller gesellten sich Friedrich Leopold von Stolberg, heinrich Schlosser, Johann Friedrich Böhmer zwar nicht bem äußeren Belenntnis, aber seiner ganzen innersten Überzeugung nach, und so mancher andere.

Co wenig aber ber Rationalismus und bie Biffenfchaft, fo weit fie fich auf ibm aufbaute, einer Rirche und einem Glauben. bie fo tief in ber Boltsfeele murgelten, auf bie Dauer gefährlich werben tonnten, ebenfo wenig auch bie Freiheitsgebanten, für bie feit bem Tage ber Revolution bie Bolfer ju fcmarmen ichienen. Satte benn nicht icon in ber Borgeit bie Rirche unter ber Lofung "Freiheit" Siege erfochten? Warum follte es jest nicht wieber gefcheben? Es baben fich balb Manner gefunden, boran wieber auf frangofifdem Boben, Die erfannten, bag bie Rirche feinen Anlak babe, bie Freiheitsichmarmerei, bie nun einmal bie Gemuter erfüllte, grundfaklich ju befampfen. Freiheit ber Meinungen, Dentfreiheit! Barum nicht für bie weitesten Bolfefreife, wenn fich erreichen ließ, daß biefe Meinungen aut tatholifc maren? Die unericopflice Bielgemandtheit, Die eine Tradition von Sabrtaufenben ber romifchen Rirche gefichert bat, zeigte fich wieber im glangenbften Lichte. Dan mußte bie gunftige Stimmung ber berricbenben Rreife voll zu nüben, aber auch ber Rraft fich zu bedienen, bie in ben Maffen bon Sahr ju Sahr mächtiger beranwuchs. Es hatte nicht gescheben fonnen, batte fich bie Rirche nicht noch vollsaftigen Lebens erfreut. Die Neuerer ber Aufflarung baben ju ihrem Schaben überfeben, geiftesvermanbte Richtungen überfeben es beute noch, baß Bolfsberrichaft tein untrügliches Mittel ift, biefen Begner ju überminben.

In Deutschland mußte das neue Leben der Kirche zu besonderen Schwierigkeiten führen. Allzusehr waren im Lande der Reformation die Konfessionen mit einander vermischt, als daß nicht die mannigssachsten Berührungen unvermeiblich gewesen wären. Das strenge Kirchenrecht untersagte sie; es konnte nicht einmal das Rebeneinander gelten lassen. Aber es hatte vielsach einer milderen Übung

weichen mussen, so gut wie allgemein seit dem siegreichen Bordringen der Ausklärungsgedanken. Sollte die Kirche das weiter dulden? Durste sie es von ihrem Standpunkte aus? Zu der Wiedererweckung katholischen Lebens gehörte auch eine neue Blüte jener außerlichen Betätigungen, an denen der Richtkatholit so leicht Unsloh nimmt in der Überzeugung, damit im Rechte zu sein: Bunderglaube und Deiligenverehrung, prunktolle Prozessionen und Wallsahrten. Sollte man hier auf die Andersglaubigen Rücksich nehmen? Die Geseggebung der napoleonischen Zeit batte Verschiedenes verboten.

Und bann ber Ginfluß ber beutschen Wiffenschaft und Dichtung! Richt nur die Romantiter, fondern auch Goethe, Schiller und Leffing fanden buben wie bruben glubenbe Berebrer. Bor allem aber brobte in bas Lebrgebaube ein frember Beift einzubringen. Der Rantianismus erftredte feine Birtung bis tief in bie Rreife nicht nur ber tatbolifden Laien, fonbern ber Geiftlichfeit. Dan fing an, fich um bas Berfteben zu bemüben, nicht allein um bas Glauben. bebeutenbfte Bertreter biefer Richtung mar ber Beftfale Georg Bermes, ber bon 1807-1831 an ben Univerfitaten Munfter und Bonn Theologie lebrte. Der Bermefignismus bachte nicht baran. an ben Lehren ber Rirche ju rutteln ober gar bon ibr abzufallen. Er wollte bernunftgemäß begreifen, mas nur auf Gottes Offenbarung und bie Autorität gestütt fein wollte. Gine Generation bon Prieftern ift burch biefe Schule gegangen, benn fie bat auch an anderen Lebrstätten Burgel gefchlagen. Sollte man rubig qu= feben, wie Thomas bon Mauino gerfett marb? Gin Teil ber tatbolifden beutiden Geiftlichfeit mar nicht biefer Meinung. Reblte es boch auch nicht an Bestrebungen, ben Gottesbienft ju anbern, ja, bas Rölibat zu befeitigen.

Giner ber starrsten und entschlossensten Bertreter ftrenger Ansichauungen, hermes' munsterländischer Landsmann Clemens August Oroste zu Bischering, ward 1836 Erzbischof von Köln als Nachsfolger bes milben und verträglichen August Grafen von Spiegel. Der Kronprinz selbst, bem es die mittelalterlich asketische Frömmigs

teit des Mannes angetan hatte, redete ihm das Wort und brachte geäußerte Bedenken zum Schweigen. In der neuen Stellung ward Drofte-Bischering seiner Art, die er auch bislang als General-vitar von Münster nicht verheimlicht hatte, nicht untreu. Er sperrte alsbald die Vorlesungen der hermesianischen Prosessoren der Bonner katholisch-theologischen Fakultät und erließ scharse Weisungen für die Behandlung von Mischehen.

Das mar ber beifelfte Bunft in ben Berührungen ber beiben Ronfessionen. Die Bestimmungen bes breukischen Lanbrechts und ftrenges Rirchenrecht maren völlig unvereinbar. Gine Urt "beutscher Brauch" batte fich gebilbet, mittelft beffen, ohne grunbfaglich Stellung zu nehmen, Die Schwierigfeiten umgangen werben tonnten. Roch jungft batten Berbanblungen ber Regierung mit ben rheinischwestfälischen Bifcofen ju einer gewiffen Berftanbigung geführt. Drofte Bifdering glaubte es feinem Gewiffen iculbig ju fein, teinerlei Rudfichten ju üben. Er pronete an, baf Difcheben nur noch eingesegnet werben follten nach gegebenem Beriprechen tatholifder Rinberergiebung. Da er fich bie erbentlichfte Dube gab, bas tatholifche Bolt für feine Cache in Bewegung ju feten, griff Friedrich Bilbelm III, jur Gemalt. Drofte-Bifdering murbe im November 1837 verhaftet und nach Dinben gebracht, wo er feinen Aufenthalt angewiesen erhielt. Es mar brei Bochen bor ber Bertreibung ber Göttinger Sieben. Gine bewegte Reit brach berein; bon 1815 bis 1848 ift bie öffentliche Meinung nicht wieber fo erregt morben. In fein Erzbistum bat Drofte Bifdering nicht gurudfebren burfen: Friedrich Wilhelm IV. bat fich 1841 mit ber Rurie über bie Reubefekung perftanbigt. Den Bofener Ergbifchof Dunin traf im Abril 1838 aus abnlichem Anlag bas gleiche Schidfal.

Der "Kölner Kirchenstreit" offenbarte mit einem Schlage die Stärke der katholischen Strömung. In ganz Deutschland und weit über die deutschen Grenzen hinaus erhob man sich zum Streit gegen Preußen, des Entgegenkommens, das man von der protestantischen Regierung genossen hatte, völlig vergessend. Führer ward der Roblenzer Johannes Josef Görres, jeht Professor der Geschichte in

Munchen, eine feurige Natur, die in rastloser Tätigkeit alle Bandlungen vom Jakobiner zum begeisterten Schwärmer für Kirche und Mittelalter durchlebt hatte. Görres besaß eine ungewöhnliche publizisitische Begabung; seinen "Abeinischen Merkur" hatte Napoleon scherzend zur "sechsten Großmacht" erhoben. Jeht leistete er in seinem "Athanasius" das höchste, aber auch das Leidenschaftlichste, glübend von haß gegen den Protestantismus und den preußischen Staat, dem er einige zwanzig Jahre früher nicht verständnislos gegenübergestanden hatte.

Der Rolner Rirchenstreit ift bas Signal geworben gur Sammlung ber tatholifden Rrafte. Borres' Cobn marb 1838 mit Phillips Begrunder ber "Siftorifd-politifden Blatter für bas fatholifde Deutschland", Die noch beute als führendes Draan ber Richtung bezeichnet werben tonnen. Diefe Richtung wurde balb ftart genug. um bei jeber Wendung ber Dinge ein Gewicht in bie Bagichale werfen ju tonnen. Es ift vollig falich, ift auch beute falich, fie als unbeutsch ju bezeichnen. In Liebe jum angestammten Bolte bat niemand Gorres übertroffen. Aber nach feiner und feiner Befinnungsgenoffen Auffaffung tonnte biefes Bolf feiner Bestimmung nur gerecht werben im Dienft ber tatbolifden Rirde, und im Rweifelsfalle batte ber Glaube ben Bortritt por bem Bolfstum. Das bat mehr als einmal gur Forberung ber Fremben gegenüber bem eigenen Bolte geführt und wird immer wieber bagu führen. Aber liegt biefe Gefahr nicht beschloffen im Befen driftlicher Reliaion überbaupt?

So schieben sich in ben 30 er und 40 er Jahren die drei Richtungen, die dann durch ein Menschenalter das Treibende im beutsichen öffentlichen Leben dargestellt haben und noch heute seinen Gang wesentlich mit bestimmen. Bon Sozialdemotratie konnte noch nicht die Rede sein. Erst 1849 ist "Das kommunistische Manisses" von Warr und Engels erschienen, der erste Band von Mary' "Rabital" erst 1867. Gesinnungen dieser Art gliederten sich dem linken Flügel ber Raditalen an. Bon hier dis zur äußersten Rechten des Liberalismus war man einig im Orängen nach Sinheit und Freihett.

Aber in der Sinichatung der beiden Ziele und in der Beurteilung ihres Zusammenhanges ging man aus einander; man schied sich, wie historische und boktrinäre Aufsassung sich scheiden. Fortent-widlung des Bestehenden, unter allen Umständen Erhaltung des deutschen Boltes als Macht galten auf der einen, konsequente Durchführung allgemeiner politischer Grundsätze auf der anderen Seite als beste Bürgichaft für künftiges Böllerglud.

Daneben stand die Richtung, die sich allen Zeitmeinungen anpassentonnte, wenn sie nur gestatteten, der römischen Kirche die Bewegungsfreiheit zu sichern, die sie beanspruchte. Der Kölner Kirchenstreit gab dieser Gesinnung eine besondere Spihe gegen Preußen. In ihrer Hochburg Mheinland-Westsalen wirften der Widerwille gegen die protestantische Regierung, die Abneigung des Neu- gegen den Altpreußen, die Einwirtung des französischen und besonders des belgischen Liberalismus, der ein so brauchdares Bertzeug des Kleritalismus geworden war, trästig zusammen, ihr dieses Gepräge aufzubrüden. Daß es neben all diesen nach Anderung Drängenden werzeugte Anhänger des Alten gab, und daß sie im preußichen Staatswesen, trast seines Werdeganges, am zahlreichsten und ihrer selbst am sicherhen waren, bedarf keiner weiteren Darleauna.

Die Unziehungsfraft, die ein ftartes Staatswesen, welcher Regierungsform auch immer, auf Außenlebende der gleichen Bildung und Boltsart fast unausbleiblich äußert, ist auch in der Entwidlung der beutschen Dinge zutage getreten. Ohne irgend welches Zutun von seiten der preußischen Regierung ist der Gedanke der preußischen Führung von einer Seite her wieder ausgenommen worden, von der man am wenigsten das Ausgeben einer solchen Losung hatte erwarten sollen.

1831 erschien der "Brieswechsel zweier Deutschen" von dem Burttemberger Paul Pfizer. Seine heimat war in den letten Tagen des altes Reiches eine hochburg zugleich des Partikularismus und Kosmopolitismus gewesen, und was sie seitdem gesehen hatte, war auch wenig genug geeignet, Sinn und Berftandnis für deutsche Aufgaben zu fördern. Wenige der deutschen Fürsten haben sich so

gestissentlich gegen ben beutschen Gebanken und insbesondere gegen preußisch-nordbeutsche Oberleitung gesträubt wie König Wilhelm von Württemberg, und jest vertrat sein Justigassesjor, dem es dann auch seine Stellung kostete, die Unterordnung der deutschen Staaten unter Preußens Führung. Er bertrat sie mit der klaren Denkfraft und der warmen Empsindungsweise seines Stammes und suchte sie, echt schwädisch, zugleich philosophisch zu begründen und dichterisch zu verherrlichen, indem er an Hohenstalen und Johenzollern als die Wachzeichen deutscher und breußischer Größe erinnerte.

Die unmittelbare Wirfung der Schrift war eine bescheidene; aber sie hat doch das Berdienst, den Gedanken auf die Tagesordnung gesett zu haben, von der er nicht wieder verschwunden ist. Die Begründung des Zollvereins tat das Ihre, ihm Boden zu gewinnen. Kam doch ein Hauptgegner preußischen Borwartskommens, der badische Bundeskagsgesandte Freiherr von Blittersdorf, 1833 zu dem refignierenden Ergebnis: "Bielleicht kann im Deutschen Bunde nur dann ein neues Leben erwachen, wenn Preußen an die Spitze tritt, Österreich sich auf ein Schuse und Trusbündnis beschränkt." Es war ein Programm, um das man sich sammeln tonnte, und das war ein Ersofg. David Strauß ermahnte 1848 seine Landskeute: "Trachtet am ersten nach Einheit, so wird Euch das Übrige alles zusällen". Führer der Einheit aber sollte Preußen sein.

Eine Stärkung in vaterländischem Sinne ersuhren die Gemüter, als zu Beginn der 40 er Jahre das Auseinanderschlagen von Bölkern hinten weit in der Türkei Deutschland mit Krieg am Rhein bedrohte. Wehemet Ali bedrängte den Sultan und stieß auf den Widerstand von vier Großmächten, welche die Türkei stüten. Allein Frankreich, das seit Napoleons Austreten ein besonderes Berhältnis zu Äghpten hatte, stand auf der Seite des Paschas. Es sah sich siglisoliert, und alsbald ward die Drohung laut, daß man Krieg und Revolution auf Europa loslassen werde. Thiers war Louis Philipps leitender Minister. Es war das erste Mal, daß er zum Kriege gegen Deutschland hepte, das des Feindes nächstes Ziel geworden wäre. Um Rheine gedachte Frankreich sich sich sich siel geworden wäre. Um Rheine gedachte Frankreich sich sich sied gehadlos zu halten.

Diefer Gefahr gegenüber ift in Deutschland bei Regierenden und Regierten boch nur eine Stimmung laut geworden, die entschloffener Abwehr. Damals entstand Beders Rheinweinlied, dem Alfred de Muffet sein höhnendes

> Nous l'aurons, votre Rhin allemand, Ou le père a passé, passera bien l'enfant. S'il est à vous, votre Rhin allemand, Lavez y donc votre livrée!

entgegensetze, damals auch Schnedenburgers Wacht am Rhein, die erst dreißig Jahre später Gemeingut und zugleich Wedruf deutscher Sinheit werden sollte. Es war in den Flitterwochen der Regierung Friedrich Wisselms IV. Es zeigte sich, daß die Befreiungskriege doch den Grund gelegt hatten zu einer deutschen Gemeinbürgschaft. Bereine, Bersammlungen, Feste, allmählich und unumgänglich größerer Bewegungsfreiheit wert erachtet, haben in der Folge den vaterländischen Gedanken in immer tiefer Bereige getragen und immer tiefer verankert. Denn es war in diesem Sinne, daß geturnt, geschössen, gesungen, auch Gelehrtenarbeit getan wurde. 1846 und 1847 tagten in Frankfurt a. M. und Lübed deutsche Germanistendersammlungen, die alles zusammensührten, was sich der Ersorschung beutscher Vorzeit widmete.

Diese Lage, diese Bestrebungen und Stimmungen fand bas Jahr 1848. Bas es fordern wollte, sag in der Lust. Unter den Regierungen selbst wurde auf Preußens Anregung verhandelt, wie man zu einer sesteren Ausgestaltung beutscher Einheit und Gemeinsamteit gelangen könne, als der Sturm ausbrach. In den meisten Einzellandtagen waren Bersassungsfragen in den Borderzgrund getreten, zuletz auch in Preußen. So fand 1848 gleichsam offene Türen. Außer der preußischen hat keine Regierung dem bolkswillen, wie er sich in den letzten Februarz und ersten Märztagen äußerte, ernsthaften Widersland entgegenszuseben Mut und Mittel gesunden.

Die Erhebung vollzog sich zunächt, wie es ja kaum anders fein konnte, im Rahmen ber Sinzelflaaten, ftellte aber fast überall auch Forderungen für Deutschlands festere Sinigung auf. Sinzelstaatliche und allgemeine Berlangen wurden an den verschiedenen Ursprungsstellen in bemerkenswerter Übereinstimmung laut, ohne daß irgend welche Berabredung vorausgegangen ware oder eine gemeinsame Leitung bestanden hatte. Es gab in Deutschland kein Paris.

Man begehrte überall gemablte Bolfspertretungen, meiftens. wie es ja icon bie Rleinheit fo mancher Staaten mit fich brachte, nach bem Ginfammerfoftem. Allgemeines, bireftes, gebeimes Bablrecht marb nur vereinzelt geforbert. Regelmäßig febrt ber Unfpruch auf Bereines. Berfammlunge: und Betitionerecht, auf Breffreibeit. Aufbebung ber Renfur, polle Gemiffens: und Lebrfreibeit, aber auch ber auf Minberung ber Militarlaften, Abichaffung ber ftebenben Seere und allgemeine Bolfsbewaffnung wieber, taum weniger regelmäßig bas Berlangen nach Reform bes Gerichtsmefens: Offentliche feit und Mündlichfeit bes Berfahrens, Bugiebung von Schöffen und Geschworenen, Aufbebung ber Batrimonials, überhaubt jeder Art von Conder-Gerichtsbarteit. Revifion bes Strafgefetes und Strafprozefies, Trennung von Ruftig und Bermaltung. Die fogiglen Forberungen richteten fich, foweit fie vorhanden maren, auf bie ländliche, nicht auf die Induftriebevölferung, Die noch nicht fart genug bertreten mar, um als folde jur Geltung ju fommen. Dan wollte bie Domanenfrage gelöft wiffen, verlangte Befeitigung ber Grundlaften und Rebnten, Freiheit ber Jagb und Balbbenutung, Amneftie für Forft: und Bilbfrevel.

Für bas geeinigte Deutschland ward fast überall ein Parlament gefordert. Gin Siebener: Ausschuß, den am 5. März in Heidelberg zusammengetretene Männer eingesetht hatten, entwarf das Programm einer Neichsberfassung, das dem Borparlament, zu dem diese Bersammlung gegenwärtige und frühere Mitglieder von Landtagen auf den 30. März nach Franksurt einberief, als Grundlage der Beratungen gedient hat. Es forderte ein Bundesoberhaupt mit verantwortlichen Ministern, einen Senat der Einzelstaaten, ein Bolkshaus aus Sewählten nach dem Verhältnis 1:70000, Einsett im Herreiten, in der Vertretung nach außen, in aller Gefetzgebung betreffend Handel und Schiffahrt, Zoll, Münze, Maß und Sewicht, in Zivil- und Strafgesetzung und im Gerichtsveren, einen höchsten deutschen Gerichtshof, gemeinsame Post- und Sisensbahverwaltung, Verbürgung der nationalen Freiheitsrechte. Es sind Forderungen, wie sie durch die nordbeutsche Bundes: und die beutsche Reichsverfassung, sowie in der späteren Gesetzebung zum weitaus größeren und auch zum wesentlichen Teil Verwirklichung gefunden haben. Aus Grund der Beschlüsse des Vorparlaments ist am 18. Mai 1848 die Franksurer Nationalversammlung zusammengetreten. Als Erzsberzog Johann zum "Reichsverweser" erwählt war. löste sich der Vundestaa auf.

Deutschland bat eine Bereinigung bon Mannern, wie fie in Frankfurt nun giemlich ein Sabr lang über fein Bobl und Bebe beriet. fonft nicht gefeben. Bobl mar mander erschienen, ber feine Babl mehr bebentlichen, als empfehlenden Gaben berbantte, aber ficher war in ber Bauletirche auch eine außerorbentlich große Rabl ber Beften verfammelt, Die bas beutiche Bolt ju ben Seinen gablte. Unenblich oft ift bie Frage aufgeworfen worben: "Wie fonnte es tommen, bag eine folde Berfammlung ergebnislos auseinanber geben mußte?", und unendlich oft und verschiedenartig ift fie beantwortet worben. Es gibt nur eine Ertlarung: Beil es unmöglich mar. Deutschland bon Frantfurt ber aus einem Staatenbund in einen Bunbesftagt umaumanbeln. Leichter batte bie frangbiiche Revolution bon Touloufe ober Rouen, Clermont ober Umiens aus gemacht merben tonnen. Der Sang ber beutiden Geichichte berlegte biefen Beg vollftanbig. Gie batte Laften binein gemalat, bie ju beben außerhalb Berlin und Wien tein archimebifcher Buntt ju finden mar. Dit Recht ift auf ben Mangel an politischem Berftanbnis, an politifcher Erfahrung bei ben Frantfurtern bingewiefen worben; aber auch bie Beifeften ber Beifen batten bie Aufgabe. wie fie gestellt war, nicht lofen tonnen.

Durch Monate ist bas Glud bem Begonnenen förberlich gewesen. Preußen schien anfangs ber Revolution standhalten zu sollen. Die süddeutschen Höfe naherten sich ihm in dem Bertrauen, daß es eine Stühe werden tönne, sowohl gegen etwaige republikanische Gelüste der eigenen Untertanen, als auch gegen daraus vielleicht sich ergebende französische Einmischung. Sie hätten sich in dieser Lage allenfalls bereit sinden lassen, Preußens Führung zu dulden. Aber da kam der 18. März. Auch Preußens König wich der Revolution. Es kam eine Zeit, in der man hossen dursche leibst diesen Staat unter den Willen einer deutschen Bolksvertretung beugen zu können. Es zeigte sich aber bald, daß Deutschlands Einigung nicht allein eine deutsche, sondern auch eine europässche Frage war, und daß Franksurt solche Fragen nicht zu lösen vermochte.

Schleswig-holfteins Bebeutung für die Entwidlung unseres nationalen Empfindens ift im Bewußtsein der Lebenden einigermaßen verblagt. Und doch hat in der Zeit von den Befreiungskriegen bis jum deutsch-frangösischen Entscheidungskampfe Richts beutsches Nationalgefühl so andauernd und so eindringlich beschäftigt wie die Beziehungen der Herzogtumer zu Danemart.

Sie waren einst durch die Wahl ihrer Stände mit dem Königreich in Personal-Union verbunden worden. Die Berzweigung des
Oldenburger Hauses hatte sie seit dem Tode Friedrichs I. (1533)
in einen königlichen und herzoglichen Teil geschieden. Trot zeitweiliger viel weiter gehender Aufteilung war die ständische Bersaffung siets eine einheitliche geblieben, was durch die Streulage
der in den einzelnen Landschaften den Erbberechtigen zugewiesenen
Teilungsstüde erleichtert wurde. Diese Gemeinsamkeit hat auch vor
allem bewirkt, daß die Landesverwaltung stets deutsch gewesen ist, und
daß die deutsche Sprache, die schon im Mittelalter jenseit der Sider,
besonders in den Städden, Fuß gesaßt hatte, sich weiter und weiter
verbreitete, durch die von Deutschland her übernommene Reformation
noch besonders gesördert.

Dem ift auch nicht Ginhalt gescheben, als ber toniglichen Linie gelang, Die bergogliche, bas Saus Gottorb, bas feit ber zweiten Salfte bes 16. Sabrbunberts in immer icharferen Gegenfat ju ibr geraten mar, junachft 1720 nach bem Abichluß bes Großen Norbifden Rrieges aus Schlesmig und bann 1767 bezw. 1773 burch ben Bersicht ber Raiferin Ratharina und ihres bon bem Gottorber Bar Reter III, ftammenben Sobnes Raul auch aus Solftein ju bere brangen. Sind bie Rlagen ber Danen übertrieben, baf ibr Ronigreich unter bem Ginfluß ber Schlesmia-Solfteiner gelitten babe, fo ift umgetehrt von einem banifch-nationalen Ginfluß auf bie Bergogtumer in ber fruberen Reit auch nichts zu entbeden. Danemarts Bertretung nach aufen ift ftets burch bie beutiche Ranglei vermittelt worben, und bie verfonlichen Berbindungen bes Konigsbaufes mit Deutschland, somie fortbauernbe, im 18, Sabrbunbert noch einmal ftart gunehmenbe beutiche Bilbungseinfluffe baben nie ben Gebanten auftommen laffen, Die Machtftellung in ben Bergogtumern ber Ausbreitung banischen Befens bienftbar ju machen. Andererseits haben bie Schlesmig-Bolfteiner in biefer Reit banifcher Ronigsberricaft in Lovalität ftets mit ben Danen gewetteifert und nie baran gebacht. fich bon bem Ronigreich zu trennen.

Das ist im 19. Jahrhundert anders geworden. Der britische Übersall von 1807 hatte Dänemart Napoleon in die Arme getrieben. Es war noch sester an ihn gekettet worden, als Bernadottes Beitritt zur Allianz mit der Aussicht auf Erwerbung Norwegens als Ersah für Finnland erkauft wurde. Dazu hatte der Nationalitätsgedanke, der über Europa dahinstutete, auch das so regsame, jeht ader so sehr geschmälerte däntsche Bolk ergriffen. Es suchte schäfter zusammenzusassen, was es noch sein nannte. Das Schleswig und Holkein in verschiedenen staatsrechtlichen Beziehungen standen, hatte auch der Deutsche Bund anerkannt, indem er dieses zum Bundesland erklärte, jenes nicht. In Dänemark ward und wird die Anderverbung vertreten, das die 1721 nach Erwerbung des gottorpischen Unteils an Schleswig geleistet allgemeine Hulbigung überhaupt jedem Sonderrecht ein Ende gemacht bade. Bet den Bersuchen aber,

bie jest begannen, Schleswig in nähere Berbindung mit dem Königreiche zu bringen, stieß man auf die gemeinsamen Stände der beiden Herzogtümer. Auch an den Schleswig-Holsteinern war die deutsche Erhebung nicht spurlos vorüber gegangen. Sie "freuten sich" nicht mehr, daß "Dänenblut in ihren Abern stieße", als sie das Königreich für Napoleon tämpfen schen. Es tam bald zu scharfen Streitigleiten zwischen Ständen und Regierung, in denen als Sestetär der Ritterschaft der Kieler Professor Friedrich Christoph Dahlmann zuerst zu größerer politischer Tätigkeit gelangte, und in denen die Herzogtümer sich 1822 hisseichend an den Bund wandten, wie schon bemerkt, vergeblich.

Der Begenfat ift bann raid bericarft worben burch bie fteigende Geltung, welche bie Reitgebanten Rationalität und Ronftitutionalismus auch in Danemart gewannen. Danemart mar feit 1660 ein rein absolut regiertes Sanb. Aufgeflarter Defpotismus batte in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts fur bie Bebung bes Bolles Erbebliches geleiftet. Es fühlte fich vollig reif, an ber Leitung feiner Beidide felbständigen Unteil zu nehmen, felbitberftandlich aber nicht unter irgend welchem Bergicht auf Berricafterechte ober nationale Anfbruche. Die batte man Schleswig, bas volferrechtlich von jeber als ein Teil Danemarts gegolten batte, bas nördlich ber Wiebau und ber Flensburger Bucht faft gefchloffen banifche Bevolferung barg, preisgeben follen. Go gingen bie Berfaffungebeftrebungen entweber auf Befamtftaatseinrichtungen, bie auch Solftein einschließen follten, ober auf ein "eiberbanifdes" Riel. bolle Ginberleibung Schleswigs und Absonderung Solfteins ju bloger Berfonal-Union. In ben Bergogtumern wollte man weber auf bie ftanbifden Rechte bergichten, mit benen man feit einem halben Sahrtaufend bermachfen mar, noch auf die überlieferte nicht viel jungere Ginbeit, bas "up ewig ungebeelt" ber foniglich-bergogliden Sanbfefte von 1460.

Die Familienverhaltniffe im toniglichen Saufe ichienen einen Ausweg im beutschen Sinne ju öffnen. Es verfügte, als Christian VIII.

1839 bie Regierung antrat, nur noch über einen männlichen Erben, seinen Sohn Friedrich, von dem man wußte, daß er nie völlig regierungsfähig werden würde. Nach dessen Zode stand nach dem Erbrecht des Königreichs den Glüdsburgern, weiblicher Nachsommensschaft, nach dem der Herzogtümer den Augustenburgern die Nachsfolge zu.

Christian VIII. ibentifizierte fich völlig mit ben nationalen Bestrebungen feines Boltes. Sein "Offener Brief" bom 8. Juli 1846 verbanft feinen Uriprung einer Anregung ber banifchen Ständeversammlung. Er verfündete, baf für Danemart, Schleswig und Lauenburg und mahricheinlich auch für Teile von Solftein bas gleiche Erbrecht bestebe, und bag ber Ronig alles tun werbe, bie banifche Gesamtmonarchie ungeteilt ju erhalten. Am 20. Januar 1848 ift Chriftian VIII, gestorben. Der "Dffene Brief" batte in ben Bergogtumern bie beftigfte Erregung bervorgerufen. Beichwerbe beim Bunde mar wie fruber erfolglos geblieben. Dan fand in Frantfurt, bag ber Brief ben Rechten bes Bunbes, ber Agnaten und ber ichlesmig-bolfteinischen Stanbe nicht abtraglich fei. Go fdritt man in ben Bergogtumern gur Gelbithilfe. Um 24. Marg 1848 mablte man eine probiforifche Regierung, bie Gelbftanbigfeit bes ungeteilten Landes und die rechtmäßige Erbfolge burchzuseben. Damit batte man ber jungen beutiden Bolitit eine ichwere Aufaabe geftellt.

Das in Frankfurt versammelte Borparlament hat schon am 31. März Schleswig für Bundesland erklärt. Daß es damit völlig neues Völkerrecht schuf, hat ihm keine Strupel gemacht. Es hat an demselben Tage Oft- und Westpreußen dem Bunde einverleibt, zugleich aber es für eine heilige Psicht des deutschen Bolkes erklärt, mit allen Kräften die Wiederherkellung des Polenreichs zu bewirken und so das durch die Teilung Polens verübte Unrecht wieder gut zu machen. Es geschah das in demselben Augenblick, wo die Deutschen der Prodinz Posen zu den Wassen greifen mußten, hab und Gut gegen ihre Mitbürger volnischer Runge zu verteidigen!

In ber ichleswig-holfteinischen Frage gingen Regierungen und

Bolfsvertretung eine Strede Weges mit einander. Dem dänischen Rationaleiser stemmte sich kein geringerer beutscher entgegen. Unter dem Jubel von ganz Deutschland drängten preußische und Bundestruppen die Dänen aus den Herzogtümern hinaus. Aber es zeigte sich dald, daß das Ausland, daß besonders England und Russandicht ruhig zusehen mochten. Da Reichsverweser und Rationalsversammlung eine völkerrechtlich anerkannte Autorität nicht besaßen, so mußte Preußen die diplomatischen Berhandlungen sühren. Es trug begründete Scheu vor einem europäischen Ronslist und ließ sich unter schwedischer Vermittlung auf den Malmöer Wassischlich fand vom 26. August 1848 ein, der salt vollkändige Räumung der Herzogtümer durch deutsche wie dänische Truppen, Richtigteitserklärung der Erlasse der provisorischen Regierung und ihre Ersehung durch eine neue vereinbarte.

Sollte die Nationalversammlung diesen Bertrag annehmen? Sie verwarf ihn junächst. Die Mehrheit sah sich aber außerstande, ein Ministerium zu bilden, und am 16. September erfolgte die Annahme. Am nächsen Tage wurden zwei Mitglieder der Nationalversammlung, Hand Abolf von Auerswald und Fürst Lichnowsky, in Franksurt von Bolkshausen auf offener Straße erwordet. Die Abstimmung hatte den Anlaß hergeben müssen zu dem Auflauf. Die Klippen, an denen das Schissen der ersehnten Reichseinheit zu zerschellen drohte, zeigten sich deutlich und im unmittelbaren Rebeneinander. Die weitaus gesährlichste war die Schwierigkeit der großen Politik.

Als bie beutich-banischen Friedensverhandlungen ju teiner Berftändigung führten und ber Krieg Anfang April 1849 wieder begann, hatten sich die Berhaltnisse auf der deutschen Seite völlig geandert. Die beiden Großmächte waren wieder zu Kraften gekommen, herren ihres Willens und ihrer Macht. Es zeigte sich bald, daß gegen sie nichts mehr durchgesett werden konnte.

Done ernftere Rampfe mar bas nach bem erften Busammenftog in Breugen geschehen. Gs mar balb ju Tage getreten, bag bas

Ronigtum in ber Bevolkerung noch einen unerschutterlichen Salt befaß. In Berlin tagte feit bem 22. Dai an Stelle bes Bereinigten Landtage eine tonftituierende Landesversammlung. Als ibre Arbeit am Berfaffungswert nicht bormarts ging, fie unter ben Einfluß ber Strafe geriet und fich Regierungsbefugniffe anmafte. gar Ginfluß auf bie Beeresberwaltung begehrte, erinnerte fich ber Ronig, bag er noch in ber Lage fei, Billen gegen Billen gu feten. Das Ministerium Branbenburg trat am 8. November an bie Stelle wechselnber Staateleiter und verlegte bie Berfammlung. Die gegen bie neuen Bertreter bes Ronigs protestierte, nach Branbenburg. Als fie fich bort nicht beschlußfähig wieber gusammenfand, ward fie am 5. Dezember aufgeloft. Gine neue Landesbertretung, bie auf Grund einer bom Ronige gegebenen, in liberglen Rugestandniffen weit entgegenkommenben Berfaffung gewählt worben mar. trat am 26. Rebruar 1849, in zwei Rammern gegliebert, an ihre Stelle. In Breugen batte ber Ronig bie Rugel wieber in ber Sand; ein proflamierter Boltswille tonnte ibm nichts mehr aufzwingen.

Und zu bem gleichen Ergebnisse gelangte, wenn auch nach schwereren Krisen, ungefähr um die gleiche Zeit die Kaisermacht Österreich. Sie war heftiger getrossen worden als irgend ein anderer an den deutschen Angelegenheiten beteiligter Staat. Denn die mit der konstitutionellen Strömung überall verbundene nationale drohte die aus so buntscheeligem Vollergemisch zusammengesette Wonarchie völlig hinwegzuschwemmen. Lauter noch als die Deutschen erhoben Magharen und Italiener, Tichechen und Polen nationale Forbers ungen. In Ungarn und Sombardor-Venetien war das Feldgeschrei: Los von Österreich; hier versuchte Karl Albert von Sardinien, sein Königreich über das ganze Vogebiet auszubehnen. Metternich hatte gleich zu Beginn der Erhebung aus 40 jähriger Alleinherrschaft weichen müssen, und Kaiser Ferdinand verlegte am 17. Mai seine Hofhaltung von Wien nach Innsbruck.

Da brachte Öfterreichs Geer Rettung; ware die Armee nicht gewesen, schwerlich hatte der Kaiserstaat jusammengehalten. Die Berse, die Grillparger Radestb zusang: "In beinem Lager ift Öfterreich wir andern sind einzelne Trümmer", enthielten Bahrheit. Der greise Feldmarschall konnte Ende Juli die Piemontesen wieder aus der Lombardei hinaustreiben. Das empörte Prag, das sich einen Augenblid als Hauptstadt eines böhmischen Reiches träumte, hatte Bindischgräß schon am 17. Juni durch Beschießung von der Kleinseite aus wieder unterworfen. Er war es auch, der in den letzten Oktobertagen Wien mit Bassengewalt wieder unter des Kaisers Willen zwang. Ein konstituterender Reichstat hatte dort weit größere Gewalt erlangt als die Berlimer Nationalversammlung, dann aber seine Macht an die Bolkshausen berloren.

Der Raifer, ber im August in die Hauptstadt zurückgelehrt war, hatte sie am 7. Oktober zum zweiten Male verlassen und im sesten Olmüß Zuslucht gesucht. Am 2. Dezember trat er zugunsten seines achtzehnschrigen Ressen Franz Josef zurück, nachdem er Fürst Felix Schwarzenderg zum leitenden Minister ernannt und den Reichstat nach Kremsier in Nähren berusen hatte. Da eine Einigung mit der Regierung nicht zuslande kam ward der Reichstat am 9. März 1849 aufgelöst und eine sichon vom 4. März datierte Gesamtversassung für alle Länder der habsdurgischen Krone oktropiert. Sie ist nie in Kraft getreten, für Ungarn aber Anlaß geworden, sich unabhängig zu erklären. Es wurde im Sommer 1849 mit russischen Silse wieder unterworsen. Karl Albert von Sardinien, der auf Drängen seines Bolkes im März 1849 den Krieg erneuerte, wurde sichon am 23. dieses Monats bei Novara von Radesth so geschlagen, daß er am nächsten Tage der Krone entsagte.

Inzwischen hatte man sich in Frankfurt um eine beutsche Berfassung bemüht. Was erreicht wurde, wird immer ein Zeugnis dafür bleiben, daß Sachkenntnis in der Versammlung vertreten war, und daß Besonnenheit, wenn auch nicht ohne schwere Kämpfe, sich durchzusehven vermochte. Dahlmann hat sich hier ein größtes Verdient erworben und seine staatsmännische Begabung im besten Lichte gezeigt. Der nationale, gemäßigte Liberalismus behielt die Oberhand. Er schus eine Versassung, deren wesentlichse Jüge in unserer beschust.

ftehenden fortleben. Aber bie geschichtlichen Semmnife vermochte er nicht aus bem Wege zu raumen.

Um 27. Ottober 1848 faßte bie Nationalversammlung ben Befoluß: "Rein Teil bes beutiden Reiches barf mit nichtbeutiden Ländern zu einem Staate vereinigt fein." Bfterreich antwortete am 27. November mit ber Ertlarung: "Erft wenn bas verjungte Ofterreich und bas verjungte Deutschland ju neuen und feften Formen gelangt find, wird es möglich fein, ihre gegenfeitigen Beziehungen ftaatlich ju bestimmen". Es batte fich bisber mit bem Ginfluß begnügt, ben es burch feine Bertreter und ben Reichsverwefer im Parlament auszuüben vermochte. Es hatte fich aller Leiftungen für Deutsch= land enthalten, weber fein Rontingent für Schleswig-Bolftein geftellt, noch bie ausgeschriebenen Beitrage für bie im Entfteben begriffene beutsche Rlotte entrichtet. Es beschränkte fich auch jest auf biefe binhaltende Erklärung. Aber an bemfelben 4. Marg 1849. auf ben Schwarzenberg bie öfterreichifde Berfaffung gurudbatierte. ließ er bie Offentlichkeit icon miffen, daß "bie gutunftige Ronftitution bas gange, unteilbare Ofterreich umfaffen werbe", und am 9. Marg, wo diefe Berfaffung tundgegeben murbe, ichrieb er an Schmerling, ben Rubrer ber öfterreichischen Barlamentsmitglieber in Frantfurt. "Ofterreich konne nicht einzelne Provingen aus bem innigen Berbanbe ber Monarchie reißen laffen; Die beutiche Ginbeit muffe auf einem Bege gesucht werden, ber es Ofterreich ermögliche, ohne Aufgeben feiner felbit im großen Gefamtbaterlande zu verbleiben". war flar, bag Ofterreich fich weber ber geplanten Reichsverfaffung fügen, noch fich aus bem Reiche binausbrangen laffen wollte.

Trosdem wurde biese Berfassung mit der erblichen Kaiserwürde am 27. März 1849 angenommen, allerdings nur mit 267 gegen 263 Stimmen. Dagegen waren die Österreicher, die meisten Siddeutschen, die Kleritalen und was an Raditalen an der Kaiserwürde überhaupt oder auch an ihrer Erblichseit Anstoß nahm. Wie wunderlich politische Meinungen sich noch gestalteten, zeigt, daß zu letzteren auch Uhsland gehörte. Am Tage nach Annahme der Reichsverfassung, am 28. März, ward Friedrich Wilselm IV. zum

beutschen Raiser gewählt, mit 290 Stimmen bei 248 Stimment-baltungen.

So mar ber Weg zur Ginheit gewiesen, ben die Mehrzahl ber Rationalversammlung als gangbar ansah. Warum hat er nicht zum Ziele geführt? Die Frage ist fast so oft verschieden beant-wortet wie aufgeworfen worden.

Friedrich Wilhelm IV. hat gedußert, daß er eine Krone aus Handen, die sie nicht zu vergeben hatten, nicht annehmen werde. Seine ganze Denkart gestattete kein anderes Verhalten. Gewiß beruhten seine Borstellungen vom Gottesgnadentum des Fürstenamtes auf ungenügender Geschichtskenntnis. Ein Gottesgnadentum, wie es sich in seinem Kopfe gestaltete, hat das Mittelalter nicht gekannt; die Auffassung war im Grunde genommen jung genug. Aber es lag in ihr doch ein richtiges und wertvolles Gesühl für die Macht geschichtlicher Überlieserung. Nüchternste politische Erwägung hätte kaum zu einer anderen Entscheinung sühren können, als der König sie fällte. Indem er nicht annehmen wollte, was seine Brüder auf den Thronen ihm nicht anboten und so auf die Wünsche er Fürsten mehr Gewicht legte als auf die der Kölker, traß er, so ansechtdar, ja unhaltdar seine Rechtstheorie sein mochte, politisch durchaus das Richtlete er berückstiete die Wacht.

Weber Öfterreich noch eins der Königreiche hat die Reichsversassung anerkannt, demnach auch nicht die preußische Raiserwürde. Österreich beantwortete die Annahme der Reichsversassung und die Wahl Friedrich Wilhelms mit der Abberusung seiner Landeskinder aus der Rationalversammlung und mit der Erklärung, daß "der österreichische Raiser sich niemals die Unterordnung unter einen deutschen Fürsten gesallen lassen, nie einwilligen werde, daß ein fremder gesetzbender Körper auf den österreichischen Staat eine Birksamkeit und einen Einfluß aussübe!" Der neue Raiser hätte seine Stellung mit den Wassen in der Hand erkämpsen, seine Serrsichaft der größeren hälste Deutschlands auszungen müssen und das aus Grund einer Wahl, dei welcher die für ihn abgegebenen Stimmen noch ziemlich weit hinter der Hälfte der Mitglieder der

Nationalbersammlung gurudblieben, und gu einer Reit, wo ber ichleswig-bolfteinische Rrieg neu entbrannt mar, wo ruffische Truppen nach Ungarn zogen, bie berhafte Revolution ju befampfen. Ronnte Breugen jest einen folden Streit ausfechten? Dan bat oft gefagt. Friedrich ber Groke murbe alebalb quaeariffen und fich gum beuts iden Raifer gemacht baben. Moglich, wenn auch nicht gerabe mabrideinlich! Dag Friedrich Milbelm IV. es abgelehnt bat, unter bem Reichsbanner ben Burgerfrieg ju entfalten, fann, mer bie Berfonlichfeit nimmt, wie fie mar, und bie Rrafte Breufens mertet. wie fie bamals jur Berfügung ftanben, nur als eine gunftige Benbung ber beutichen Gefchide anfeben. Bas von ber Silfe bes "Bolfes" gu erwarten mar, zeigte fich in ben Berfuchen, bie in Baben, in ber Bfalg, in Dresben gemacht murben, Die Reichsverfaffung ju berteibigen; fie unterlagen beideibenen Truppenaufgeboten.

Allerbings maren nun bie nachften Rolgen überaus betrübenbe. Die Nationalversammlung nabm als Rumpfparlament am 18, Juni in Stuttgart ein trauriges Enbe. Der Bieberbeginn Reindseligkeiten in Schleswig-Solftein führte rafch ju einer zweiten Befetung ber Bergogtumer burch beutiche Truppen. 218 aber bas ichleswig-holfteinische Beer felbständig in Sutland vorzudringen fuchte, erlitt es bor Fribericia burch nachtlichen Musfall ber gefammelten Danen eine empfindliche Rieberlage, ber einige Tage ibater (am 10. Ruli) ein bon Breufen geschloffener neuer Stillftanb folgte. Un feine Stelle trat nach Sabresfrift (2. Suli 1850) ber Friebe, ber bie Bergogtumer fich felbft überließ. Gie erlagen ber Übermacht, als fie versuchten, fich mit eigenen Rraften gegen Rach ber Schlacht bei Ibftebt unb Danemart zu bebaubten. ben Gefechten bei Dliffunde und Friedrichstadt mußte Schlesmia ben Danen überlaffen merben; freiwillige Bilfe aus Deutschland tonnte bas Wert nicht vollenben, von bem bie Regierungen fich zurüdzogen.

Ingwischen hatte Breugen begonnen, eine Ginigung in engerem

Rreife ju erftreben. 3m Dreitonigsbundnis vom 26. Dai 1849 berftanbigte es fich mit Sachsen und Sannover gur Bilbung einer Union, ber fich nach und nach 17 fleinere Staaten anichloffen. 3m Darg und April 1850 tagte in Erfurt ein Unionsparlament. Aber um biefe Reit waren Sannover und Sachfen icon wieber ausgetreten und batten fich mit Baiern und Burttemberg zu einem Biertonigsbundnis bereinigt. Ofterreich ftand binter ihnen und brangte auf bolle Auflofung ber Union und auf Bieberaufrichtung ber Bunbesverfaffung. Berr in Ungarn, Rugland binter fich, fühlte es fich ftart genug, auch in Deutschland bie letten Spuren ber Revolution ju verwischen. In Preugen erhob fich ein Rampf um die Berfon bes Ronigs wie einft in ben Jahren nach bem Befreiungsfriege. Er enbete mit einem bollen Siege ber Manner ber Reaftion, nicht am wenigsten unter bem Drude Ruflands, bes Baren Nitolaus, Friedrich Bilbelms autofratifchen Schwagers. Breugen ging nach Olmut. Die bort geführten Berhandlungen enbeten am 29. November 1850 mit einem vollen Bergicht auf Die Unionspolitit. Dicht nur ju einer Beendigung bes in Rurbeffen ausgebrochenen Berfaffungsftreites im Ginne Ofterreichs, fonbern auch jur Auslieferung Solfteins an Danemart gab Breugen feine Ruftimmung, "Strafbaiern" balfen bem Rurfürften und feinem Minifter Baffenbflug bie Berfaffung bon 1831 befeitigen, und ofterreicische Truppen, beren Sabnen bisber in ben Bergogtumern nicht gefeben worden maren, rudten nach Solftein, ber Landesregierung ein Enbe ju machen und bie Urmee ber Bergogtumer aufzulofen.

Es war eine tiese Demütigung Preußens. Auch in den Kreisen berer, die durch ihre Aussalfassung die Entschließungen der Krone bestimmt hatten, ward das empsunden. Der Name Olmüt bedeutete auch in ihrem Sedächtnis eine Brandmarkung. Den am 18. März 1848 eingedüßten Ruf, ein Hort gegen die Revolution zu sein, hatte man am Oberrhein und in Dresden wieder gewonnen; an Preußens Führerschaft zu deutscher Einheit und Freißeit glaubte in diesen Tagen niemand mehr. Und auch der Reaktion war

man nur Schleppentrager. Ofterreich gab wieber in Deutschland ben Ton an.

Und boch, wer könnte behaupten, daß Ausharren beim Unionsgedanken Preußen und Deutschand jum Segen gereicht haben wurde? Der Fehler war, ihn überhaupt gesaft zu haben. Ihm ftanden kaum weniger Feinde gegenüber als der Kaiserwörde. Sollte einmal etwas gewagt werden, dann hätte es schon um den größeren Preis geschehen müssen. Ronnte aber Preußen überhaupt etwas wagen? Die Ersahrungen der beiden letzten Jahre hatten in der Organisation der preußischen Wehrtraft schwere Mängel ausgededt. Die enge Berbindung von Linie und Landwehr brachte gleich bei der Mobilmachung zahlreiche Familienväter unter die Fahne. Das beeinträchtigte die Schlagfertigkeit und vermehrte die wirtschaftliche Last, die der Krieg an sich auferlegte. Preußens damalige heeresversassung gab dem Staate wohl Widerslandskraft; einem Kriege, der mit glänzenden Ersolgen gegen überlegene Gegner hätte enden müsse, war sie went gewachsen.

Diefer Mangel tonnte aber nicht ausgeglichen werben burch erreichbare Silfstrafte. Dan batte Guropa gegen fich gehabt unb von ben Unionsgenoffen nennenswerten Rugug nicht erwarten burfen. Ihre Behrverfaffung genügte burchweg taum ben beicheibenften Unforberungen. Go giemlich burch bas gange halbe Jahrhundert bon ben Befreiungefriegen bis 1866 geht ein ftarter Rug nach möglichfter Beidranfung aller Rriegsvorbereitungen. Unter ben 48 er Forberungen febrt taum eine baufiger und nachbrudlicher wieber als bie nach allgemeiner Bolfsbewaffnung und Ginführung bes Miligipftems. Die fubbeutiche Bolfspartei, Die ja am getreueften ben Charafter bes bormarglichen Linksliberalismus bemabrte, bat biefem Berlangen bis in bie jungfte Bergangenheit berab in ihrem Brogramm eine Stelle eingeraumt, wohl unterrichtet über feine große Boltstumlichfeit. "Solbaten im Frieben find Dien im Sommer" ichien ber weit überwiegenden Debrgabl ber nichtpreußischen Deutschen fo überzeugend wie verftandlich. Gerade auf ber Abneigung gegen breufifche Bebrofficht und breufifchen Militärdienst beruhte in weiten Kreisen ber Bevölferung die verbreitete Scheu vor preußischem Wesen und preußischer Staatsangehörigkeit. Gegenüber einem Unions oder gar einem Reichsparlament hatte es Preußen schwer werben mögen, seinen heereseinrichtungen eine weitere Verbreitung zu verschaffen; leicht hatte es sich genötigt sehen tonnen, sie allgemeinen Boltsvorstellungen preiszugeben. Und doch beruhte auf ihnen Deutschlands ftaatliche Zufunft!

Und bann: Ronnten breufifde Staatsmanner ein anderes Riel ine Muge faffen ale Breufene Bobl und Breufene Grofe? Baren bie geforbert worben burch Mufgeben in ber Union, wie fie aufammengetreten mar? Die Schwierigfeit, einen fo großen und ftarten, mit autem Grunde felbfibewußten Staat, einen Staat, bon bem man fagen tann, bag gerabe auf feinem Gelbftbewußtfein jum nicht geringen Teile Deutschlands Unabhangigfeit beruhte, mit ber bunten Daffe ber Mittel- und Rleinstaaten in eine organische Berbindung ju bringen, ift auch ben Dannern, welche die breußische Spite vertraten, jum vollen Bewuftsein gefommen. Die gludliche Lolung, Die ibr fpater Rurft Bismard gegeben bat, ift aber beffen eigenster Bebante. In ben Rreifen ber Rationalen ift bor, mabrend und nach 1848 oft erwogen worben, ob man nicht Breugen brovinzenweise in Die beutsche Ginbeit eingliebern, feine Bertretung in ber beutschen Berfaffung nicht in die Sanbe ber einzelnen Teile ftatt bes Gefamtftaats legen tonne. Es war bemgegenüber ein gefundes und berechtigtes Gefühl, baf Breufens Gefcid nicht ber Enticheibung eines Staatenbunbes anbertraut werben burfe, für ben es gwar ben weitaus größeren Teil ber Laften und Pflichten ju tragen gehabt, auf beffen Leitung es aber im beften Falle nur einen umftrittenen Ginfluß batte gewinnen tonnen. preußische Staatsmanner nicht tabeln, bag fie fur folche Ausficht nicht in einen Dafeinstampf eintreten mochten, benn ein folder mare es geworben; man fann nur biejenigen tabeln, bie überhaupt bem Unionsgebanten in Breugen Ginlaß gemabrt batten.

Bie immer, für Deutschland war ber Musgang feiner Erhebung

überaus traurig. Die Rabre, Die ber 48 er Bewegung folgten, find bie trubften, die unfer Baterland im 19. Sabrbundert burchlebt bat. Die hoffnungen von Millionen, von Taufenden ber ebelften und besten Manner waren vernichtet. Die Reaftion zeigte nicht ben fleinlichen Rug wie in ben 20 er und 30 er Jahren. Sanbelte es fich boch um gang andere Bergange! Satte man Demagogen= verfolgung treiben wollen, Die eine Balfte Deutschlands batte bie andere einsperren muffen. Man batte genug ju ftrafen fur offene Erhebung gegen bie bestebenben Staatsgewalten. Auch vermochte man nicht, bie mancherlei Rechte und Freiheiten, bie bas Sabr 1848 gebracht batte, pollig ober auch nur jum grokeren Teil mieber ju beseitigen. Es gelang nicht mehr, Die Breffe in bem Dage wieber ju fnebeln wie fruber, auch nicht, Bereine und Berfammlungen entideibend einzuschränten. Der in Frantfurt neu eingerichtete Bundestag bat unter Ofterreichs Leitung und Untrieb in bericiebenen Bunbesftaaten allzu liberale Berfaffungen rudmarts reformieren belfen; an eine allgemeine Rudführung auf ben Stand bor 1848 tonnte auch er nicht benten.

Aber es ift auch fo verftanblich, wenn bie Bevolferung fich verbroffen bom Staate abwandte. Taufenbe und aber Taufenbe haben ber Beimat ben Ruden gefehrt, manche, weil fie Strafen gu gemärtigen batten, Die große Debraabl boch, weil fie verzweifelte an ber Rufunft bes Baterlandes, nicht bleiben wollte in einem Lande, bas ihnen nicht gestattete, fich in ihrem Ginne auszuleben. Rum erftenmal in ber beutiden Geschichte ift eine ftarte Auswanderung erfolgt überwiegend aus politifchen Brunden, befonders aus bem am meiften aufgewühlten Gudweften. In Burttemberg, Baben und Beffen bat die Bevolterung in ben nachften Jahren abgenommen, in Burttemberg in ben Jahren 1852-1855, allerbings unter Mitmirtung mirticaftlicher Grunbe, bon 1733 263 auf 1669 720. Gine Auswanderungsziffer von 100 000 bat Deutsch= land querft 1852 erreicht; 1854 manberten 190 000 aus, weiterbin meniger. Die Ereigniffe bon 1866 haben bie Bahl wieber auf 100 000 gebracht.

Olmut bebeutet ben Beginn einer neuen Periode öfterreichischer Borherrschaft in Deutschland. Die Berichte Bismards aus bem Bundestag gewähren uns heute klare Ginsicht, mit welchen Mitteln sie ausgeübt und aufrecht erhalten wurde. Sie zielte vor allem auf möglichse Lahmlegung Preußens und war in biesem Streben auch erfolgreich. In zwei Fragen fließ die österreichische Politik aber auf sesten, nicht besiegbaren Widerstand. Sie versuchte vergeblich, den Bollverein zu sprengen oder sich in ihn einzudrängen, und sie bemühte sich ziemlich ebenso erfolglos, Preußen und den Pund in den europässchen Angelegenheiten dem Kaiserstaat dienstbar zu machen. Auch in diesen Tagen, in denen Preußen seinem deutsichen Berufentstagt zu haben schien, hat es Deutschland vor dem Schickal bewahrt, wieder Rampsplat und vielleicht Kompensationsobjett für die Entscheidung europässcher Streitsragen zu werden.

Im Krimfrieg schien Öfterreich die Gelegenheit zu winken, als Donaumacht zu voller Entfaltung zu gelangen. Als die Bestemächte für die Türkei eintraten, räumten die Russen die besetzen Donausurstentümer. Österreichische Truppen rüdten ein. Dauernde Behauptung war nur zu erreichen durch offene Parteinahme gegen Russland. Die Bestmächte drängten dazu. Dankespflichten für Russlands Silfe in Ungarn hätten nicht gesindert, ihnen zu wilssahren. Aber man sürchtete das Risto eines Krieges, in dem Österreich der nächst ausgesehte Gegner gewesen wäre. Es suchte Deckung bei Preußen und am Bunde, Bürgschaft für seinen Landbenfig, bessen erhaltung ein deutsches Interesse darstelle. In den Jahren 1854 und 1855 sind wiederholt und in verschiedenen Formen die nachbrücklichten Bersuche gemacht worden, die deutschen Staaten in eine russenseichte Bolitis dienknausieben.

Sie scheiterten an ber haltung ber preußischen Staatslenter. Es ware nicht nur ein völliger Bruch mit einer vierzigjährigen, bewährten Tradition gewesen, sich gegen Rugland gebrauchen zu laffen, es hatte Preußen auch genötigt, die hauptlast auf sich zu nehmen in einem Kampfe, aus dem fördernder Gewinn nicht hervorgeben konnte. Daß die Westmächte infolgebeffen nicht gut auf Preußen

ju sprechen waren, versieht sich von selbst. Es war die Lage, die den französischen Gesandten am Bundestag veranlaßte, an Bismarch die Mahnung zu richten: "Diese Politik wird Sie nach Jena sühren", worauf er die Antwort entgegennahm: "Warum nicht nach Leipzig oder Waterloo?" Es war auch eine Politik, die der Liberalismus als grundfählicher Russensteind einstimmig verurteilte. Sie ward aber von den deutschen Kabinetten gewürdigt. Sie wurden wieder inne, daß Deutschands Interessen in europässchen Fragen ihre beste Dedung bei Preussen sinden würden.

Auch in innerbeutschen Fragen blieb Breufen über bie Rollvereins-Birtfamfeit binaus in biefen Rabren boch nicht aang untatig. Wie es feit bem Wiener Kongreg burch ben Ausbau ber eigenen Reftungen und feine fast unabläffigen Bemubungen um bie bes Bunbes weitaus am meiften fur bie Sicherung ber beutichen Bestarenze geleistet batte, fo bat es auch jest in Diesem Streben nicht nachgelaffen. In Die 50 er Rabre fallen, als allein erreichbarer Erfat für bie fo oft und julett noch bicht bor 1848 erftrebte allgemeine Sebung ber Bundesbewaffnung, Die erften Militartonventionen mit fleinen nordbeutiden Staaten, Die beren Streitfrafte in Ausbildung und Bewaffnung ben preukischen gleichartig machten. Als die junge beutsche Rlotte, bor allem auf Ofterreichs Betreiben, bas boch feinen Rreuger für fie gegablt batte, unter ben Sammer gebracht murbe - bon allen Gebäffigfeiten ber Reaftion wohl bie unwürdigfte und furglichtigfte -, legte Breugen, bas im ichleswigbolfteinischen Rriege bie maritime Überlegenbeit bes fleinen Danemart an feinen Ruften ichmerglich embfunden batte, ben Grund ju einer eigenen Marine. Andem es 1853 von Olbenburg ben Blat am Jabebufen erwarb, auf bem Bilhelmshaven feinen Anfang genommen bat, ficherte es ihr auch, trot machtig auflobernber Giferfucht Sannovers, einen Stuppuntt an ber Norbfee, einen bescheibenen Erfat für bas verlorene Dfifriesland.

Daß Preugens Geschid mit bem Deutschlands ungertrennlich verbunden war und auch der Gang seiner inneren Angelegenheiten einen bestimmenden Ginfluß auf die deutschen Dinge außerte, trat beutlich wieder zu Tage, als Friedrich Wilhelms IV. Erkrankung im Oktober 1857 zu einer Stellvertretung durch den Bruder und nach deren dreimaliger Erneuerung am 7. Oktober 1858 zu bessen gegentschaft führte. Die "Neue Kra", die einsehte, indem Prinz Wilhelm die Regierung auf eigene Berantwortung in die Sand nahm, war nicht nur für Preußen, sondern auch für Deutschland Kusgangspunkt einer neuen, bald sich auswärts wendenden Entwicklung.



## Drittes Rapitel.

## Die Neubegrundung des Reiches (1858-1871).

waren weder so lebhaft, noch wurden sie so allgemein waren weder so lebhaft, noch wurden sie so allgemein gehegt wie jene, mit denen 18 Jahre früher Friedrich Wilhelm IV. empfangen worden war. Auch sollten sie gleich ihnen eine harte Probe bestehen. Daß sie dann gleichwohl nach kurzen zwölf Jahren so herrliche Erfüllung fanden, werden wir immer als eine der gnädigsten Fügungen Gottes in der Leitung unserer Geschiede dankbar zu erkennen haben.

Bilhelm I. ift einer ber wenigen, die zugleich Preußens tiefste Erniedrigung und Deutschlands höchftes Glüd mit Bewußtsein durchlebt haben. Als deutscher Rriegsherr in Paris einziehend, konnte er der Zeit gedenken, wo er bald nach einander zweimal die französische hauteligen unt seinen siegreichen preußischen Rameraden gesehen hatte. Er war mit dem älteren Bruder erzogen und gebildet; aber sie waren verschieden Männer geworden. Bar auf der einen Seite die größere Leichtigkeit des Ersaffens, die reicher Ausgestaltung des Geistes, fo auf der anderen der seiter Best des Ertannten, die Fähigteit klaren und beharrlichen Bollens auf Grund gewonnener Sinsicht und vor allem ein früh ausseinleden Jahre zur Unerschütterlichteit sich entwicklndes Pflichtgefühl und daraus entsprießende unentwegte Bahrhaftigkeit.

Die Neigung bes Prinzen ging, wohin die Tradition des Hauses wies, auf den Soldatenstand. Auch Friedrich Wilhelm IV. hat militärischer Kenntnisse und Fähigkeiten nicht ermangelt; aber sie waren ihm entsernt nicht so zur anderen Natur geworden wie dem jüngeren Bruder. Wer die Geschichte des preußischen Kriegswesens von den Befreiungskriegen dis zu den glänzenden Ergebnissen der Deeresresorm schreiben will, wird nicht anders können, als der Tätigteit Bilhelms I. als Prinz, als Regent und als König einen Platz an erster Stelle anzuweisen. Dier verfügte er über eingehenbste Sachtstunde und war selbständiger Urheber ersolgreichten Fortschritts. Das hat nicht gehindert, daß er auch mit der Zivilverwaltung Bertrautheit gewann und in den Fragen der großen Politik sicher und klar urteilte.

Ein Mann von seinem Werbegange und seiner Geistesanlage konnte nicht anders als am Alten hängen. Doch war es keinerlei romantische Schwärmerei, die ihn an das Überkommene und die Borzeit sesselte, sondern die nüchterne, pflichtgemäße Überzeugung, daß Bestebendes dem Neuen nur zu weichen habe, wenn es damit dem Besteren Plat mache. Es war in diesem Sinne, daß er sich der Berufung des Vereinigten Landtags hartnädig widersetzte. Als er zulett notgedrungen seine Zustimmung gab, schloß er sie mit den denkwürdigen Worten: "Ein neues Preußen wird sich bilden. Das alte geht mit Publizierung dieses Gesetzs zu Grabe. Wöge das neue eben so erhaben und so groß werden, wie es das alte mit Ruhm und Stre geworden ist." Es sind Worte, die nicht nur von peinlichster Gewissenstättigseit, sondern nicht weniger von klarker Einsicht in die vom Bruder offenbar weit unterschäfte Bebeutung des Schrittes Zeugnis ablegen.

Diese konservative Gesinnung und das Sintreten für strengste militärische Bucht raubten bem Prinzen von Preußen jede Aussicht auf Popularität. Er hat sich auch nie um sie bemüht. In den Märztagen machte er aus seiner Besinnung kein Sehl. Der Befehl zur Räumung Berlins versetze ihn in die höchste Erregung. Er ge-horchte, wie der Soldat gehorcht, und wirfte an seinem Teile mit.

Dann mußte er Berlin und Preußen fliebend verlaffen, um nicht zum Berzicht auf die Nachfolge gezwungen zu werben.

Dlan bat bem englischen Aufenthalt oft einen entscheibenben Einfluß auf Bilbelms I. politifche Anschauungen jugeschrieben. Bang mirtungelog ift er nicht geblieben. Aber auch obne ibn ift Die Weiterentwicklung bes Prinzen taum anders bentbar, als fie fich tatfachlich gestaltete. Der bestimmt mar, bie Ration zu einigen, war nicht ber Mann, fich bem Neuen, bas unabweisbar an ibn berantrat, ftarr ju berichließen. Er bat an Dablmanns Arbeit für bie Reichsverfaffung aufrichtigen und tätigen Anteil genommen. Es murbe feine ehrliche Meinung, Die Durchführung tonftitutioneller Regierungeformen in Breugen und in Deutschiand ju forbern und für eine festere Giniaung ber Nation einzutreten, und er bat unentwegt an biefer Meinung festgehalten. Allerbings auf ben Bang ber Dinge tonnten feine Unichauungen junachft größeren Ginfluß nicht geminnen, ibn baber auch nicht volfstumlich machen. In ber Borftellung weiter Rreife blieb er ber "Rartatichenpring", als Sieger über bie Erhebung am Dberrhein ber "Benter ber Freiheit". Und bann tonnte fein Gingeben auf bie neuen Ibeen an einem nichts anbern: Er mar und blieb ber Breufe, bem Dacht und Grofe Diefes Stagtes gunachft am Bergen lagen, ber überzeugt mar, baß auf ibm auch Deutschlands Butunft berube, und bag er nur geförbert werben tonne burch tunlichfte Entfaltung feiner Behrfraft und Erbaltung feiner Gigenart. Nichts batte ibn in Diefem Glauben wantend gemacht.

Als Prinz Wilhelm mit ber Regentschaft die volle Berantwortung für die Staatslenkung übernahm, zögerte er keinen Augenblick, seine Gesinnungen in Taten umzusehen. Die auf Grund der oktrohierten Verfassung zusammengetretene Kammer war schon am 27. April 1849 aufgelöst worden, nachdem sie einige Tage zubor, allerdings nur mit knapper Wehrheit, sich für Anerkennung der Franksurter Reichsverfassung entschieden hatte. Neuwahlen nach Maßgabe eines neuen, des Dreiklassen-Bahlgesehes, hatten zu einer

Kammer geführt, aus beren Beratung die noch heute gültige Berfassung vom 31. Januar 1850 hervorging. Sie ist dem Ministerium Manteussel Handhabe eines scharf konservativen Regiments geworden. Als auch sie unbequem zu werden drohte, wurde lebhast erwogen, ob die Macht, die man in Handen hielt, nicht zur völligen Beseitigung des neuen Versassungsledens zu verwenden sei. Des Prinzen Regentschaft machte allen Zweiseln ein Ende. An die Stelle des Ministeriums Manteussel trat das des Fürsen Anton von Hospenzollern-Sigmaringen, eines Mannes von anerkannt deutscher und Hobenzollern-Hechingen zugunsten Preußens auf die ererbte selbstänzbie Stellung verzichte batte.

Die neue Regierung ift burch bie Ereigniffe febr balb in neue Aufgaben bineingebrangt worben. 3m Rrubling 1859 batte Diterreich jum zweiten Dale um feinen italienischen Befit ju tampfen, biesmal gegen Franfreich und Rappleon III. Das Gefühl, bas burch Deutschland ging, belegte abermals, wie tief und ftart boch bie nationalen Empfindungen waren im Bergleich ju ben liberalen. Trot allem mar bas beutide Bolf bereit, Ofterreich gu Silfe ju tommen und bie Enticheibung an ben Rhein ju berlegen. Breufen beantragte in Frantfurt bie Mobilmachung ber Bunbes. armee, nachbem es icon fein eigenes Rontingent bereit gestellt batte. Es forberte aber bon Ofterreich bie Rubrung bes Bundesheeres; es wollte nicht, wie Ofterreich verlangte, feine Truppen bem Dberbefehl eines gemählten Bundesfeldberrn unterftellen. Frang Jofef jog es bor, im Frieden bon Billafranca bie Lombarbei ju opfern. tonnte fich nicht entschließen, Preugen auch nur in biefer Form eine Rührerrolle in Deutschland juzugesteben. Die Aufgabe ber Ginigung Deutschlands ericbien genau wieber in berfelben Form, in ber fie Friedrich Bilbelm IV. porgelegen batte. Der Bring-Regent gogerte nicht einen Augenblid, die Gicherung ber einen Boraussetzung, bon ber ibre gludliche lojung abbing, bie Reorganisation ber preußischen Armee, mit vollem nachbrud in die Sand ju nehmen. Geine Ginficht, eine Reigungen, feine Begabung wiefen zugleich in biefe Richtung.

Die Manael ber breufischen Webrverfaffung maren bei ber Dlobilmadung wieder mit voller Deutlichfeit zu Tage getreten. Bange Rombagnien maren bis auf wenige Ausnahmen aus Berbeirateten aufammengesett gewesen, mabrent agblreiche Angeborige junger Nabraange überhaupt nicht eingezogen maren. Es bing bas mit ber zweijabrigen Dienstzeit zusammen, Die feit 1833 im Brauch mar. Da man bie Ausbebungsziffer nicht erbobt batte, fo blieb bei ber ftarten Bermehrung ber Bevölferung alljahrlich eine machfenbe Rabl bon Dienstrüchtigen bon ber Ginftellung frei, mabrent bie bom Los Getroffenen burch Linie, Referbe und Landwehr zu geben batten. Die tattifche Berbindung bon Linien- und Landwehr-Brigaben führte fo Alte und Junge, Leute bom 21. bis jum 33, Lebensighre. neben einander ine Reld, und von bem tatfachlichen Besteben einer allgemeinen Bebroflicht tonnte nicht mehr die Rebe fein. Nur burch Erbobung bes Refrutenkontingents -war bem abzubelfen: fie aber brachte auch qualeich Beriffnaung und Berftartung.

Un Die Stelle ber zweisährigen Dienstzeit mar gleich zu Beginn ber Regentichaft wieber bie breijabrige getreten, um eine beffere Musbildung ju fichern; jest follte bie jabrliche Ausbebungsgiffer von 40 000 auf 63 000 Dann erhobt werben. Go erzielte man aus ben fieben Rabraangen, Die jest Linie und Referbe umfaffen follten, Die im boberen Alter größeren Abgange in Rechnung gebracht, rund ebenfo viel Mannichaften wie bisber aus ben amolfen ber Linie. Referve und Landwehr erften Aufgebots, ebenfo viel und zugleich leiftungsfähigere und beffer abkömmliche. Dan tonnte junge Leute im Alter von 20-26 Sabren ins Reld führen, Die alteren gu Referveformationen jufammenziehen. Babrend man bisber außerhalb ber Relbarmee gebiente Leute nur in ber Landwehr zweiten Aufgebots gur Berfügung gehabt batte, ftanben jest bie funf Sabrgange ber Landwehr erften Aufgebots bereit. Gie fonnten, wie früher, birett an ben Reind gebracht ober aber als Befatungs: trubben bermenbet merben. Die Reuerung fprach fo febr fur fich felbit, baß Zweifel über ibren militarifden Wert taum auftommen tonnten. Sie führte tropbem gum Ronflift.

Der Prinzregent hatte begonnen, sie ins Werk zu sehen, indem er die bei der Mobilmachung aufgestellten Landwehrformationen bestehen ließ, die entlassenen Mannschaften durch eingestellte Rekruten ersetze. So sind die Infanterie-Regimenter 41-72 parallel zu den Regimentern 1-32, die Füsitier-Regimenter 33-40 und das 1.-4. Garde-Regiment zu Fuß errichtet worden. Wilhelm hielt sich als Kriegsberr dazu berechtigt. Die erforderlichen Mittel für das Jahr der Mobilmachung und wieder für das nächste Jahr (bis Ende Juni 1861) sind bewilligt worden. Dann aber glaubte der Landstag sein Budgetrecht geltend machen zu sollen.

Die nach Entlaffung bes Minifteriums Manteuffel ausgeichriebenen Neuwahlen batten zu einer gang anberen Rufammenfebung ber Lanbesvertretung geführt. Die libergle Stromung batte wieder völlig die Dberhand gewonnen. Sie war nicht militarfreund. lich. hatte man nicht mit zweisähriger Dienstzeit bie erftrebte Berjungung billiger erreichen tonnen? Die bauernbe Reftlegung burch fo gablreiche Neuformationen verftimmte. Go tam es gur Ablebnung ber neu angeforberten Summen. Angwischen mar am 2. Januar 1861 Die Krone burch ben Tob Friedrich Wilhelms IV. an Bilbelm I. übergegangen. Da er in ber Ruftungefrage weber nachgeben wollte, noch tonnte, fo fab er fich als Ronig bald in fcmeren Ronflift mit ber Bolfsvertretung verwidelt. Rammerauflöfung und Miniftermechfel führten nicht weiter. In ber Soffnung, ben rechten Mann an ben rechten Blat ju ftellen, berief er am 23. Gep. tember 1862 Berrn bon Bismard an bie Spipe ber Geichafte.

Bir find jest im gludlichen Besit einer fesselnben Darstellung, bie auf Grund eindringendster Forschung und mit verständnisvoller Burbigung ben jugendlichen Otto von Bismard uns vor Augen stellt. Bir können nicht hossen, unsere Kenntnis in abseharer Zeit wesent-lich erweitert oder vertieft zu sehen. Das Werden des politisschen Bismard bleibt aber auch jest noch, bis in das volle Mannesalter hinein, ein ungelöstes Ratjel. Unbandige Kraft des Geistes wie des Körpers, sprubelnde Lebensfrische, weit ausgreisende Interessen,

bie sich boch überall in felbständiger, eigenartiger Bildung betätigen, völlige Freiheit von Menschenfurcht oder Rücksichtnahme und boch wieder tiefste sittliche und religiöse Bedufrisse, eine Natur, die nur sich selber gleicht und sich in dieser Selbständigkeit unbefangen, saft undewußt auslebt. Es bleiben leine Zweisel, daß diese Persönlicheit, wohin auch immer gestellt, sich zu überragender Geltung bringen wird, ihre Bestimmung zum Staatenlenker wird nirgends sicher erkennbar. Die Schlaglichter, die gelegentlich auf die politisse Sonderart des Werdenden sallen, gewinnen kaum anders als in Verbindung mit dem Zugenblide, wo er die politisse Schaubühne betritt.

. Bismard ift 1847 Mitglied bes Bereinigten Landtags gemefen. In ben wenigen Außerungen, Die ber 32 jabrige in Die Debatte marf, treten, auch icon in ber tongentrierten Rebeweise, bie ibm bauernd eigen geblieben ift, amei Grundzuge feines Bollens und Ronnens in Die Ericbeinung, fein Breufenftolg und feine besonbere Begabung, geschichtlich ju urteilen. Gegenüber ber Belehrung, bag Preußen fich 1813 fur eine Berfaffung geschlagen babe, meinte er: "Es beißt meines Erachtens ber Nationalebre einen ichlechten Dienft erweisen, wenn man annimmt, bag bie Dighandlung und Erniebrigung, bie bie Breufen burch einen fremben Gemalthaber erlitten, nicht hinreichend gewesen seien, ihr Blut in Ballung ju bringen und burch ben bag gegen bie Fremdlinge alle anberen Gefühle gu übertauben", und ber Beweisführung mit Englands Beifpiel trat er mit bem Sinweis entgegen, baf Englands politische Freiheiten ber Übermaltigung bes Ronigsbaufes zu verdanten feien, Die preußiichen aber einem freien Rugestandnis ber in bollem Dachtbesit ftebenben Rrone.

Das nächste Jahr riß ihn wie so manchen anderen völlig binein in den Strudel der Öffentlichkeit. Es lebte in ihm der seste Glaube, daß die wahre Meinung des preußischen Bolles durch die Wortsuhrer der Neuerungen nicht jum Ausdruck komme, daß der König sich nur auf seine treuen Preußen zu besinnen brauche, um aller Schwierigkeiten nach seinem Willen herr zu werden. Er war selbst bereit zu verwegenstem Sandeln in diesem Sinne. So ist er bem Könige naber getreten. Von einem entscheidenden Sinsluß auf den Gang der Dinge kann in dieser Zeit noch nicht die Rede sein; aber als einer der entschlossensten und fähigsten Versechter der töniglichen Rechte ward doch Bismard bekannt. Als der Bundestag wieder zusammentrat, wurde der "Auskultator und Rittergutsbesitzer", der "biplomatische Säugling des herrn von Rochow" zunächst dessen Legationssekretär, dann selbst Verreter Preußens in Frankfurt.

Bismard war ein Gegner ber Unionspolitik gewesen; er hatte sie als Mitglied des Ersurter Parlaments und sonft nachbrücklich bekämpft. Es war wieder sein Preußentum, das ihn trieb. Er wollte seinen Staat in der Union nicht majorisert sehen; er wollte nicht, daß dieser Staat für etwas anderes Krieg sühre als für seine eigene Macht und Größe. Mit vollendeter Klarbeit stand ihm das Wesen der großen Politik vor Augen. Nur ihr Interesse, nicht die Romantik solle die Entschließungen großer Staaten bestimmen. Er empsand Olmüh als eine Demütigung wie einer; aber es erschien ihm als der einzige Ausweg aus der traurigen Lage, in die Breußen geraten war.

X 3n Österreich sah er, als er nach Frankfurt kam, junächt nur ben starten hort tonservativer Interessen. 1855 schrieb er vom Site bes Bundestages: "Ich war gewiß tein Gegner Österreichs, als ich vor vier Jahren hertam; aber ich hätte jeden Tropsen preußischen Blutes verleugnen mussen, wein ich mir auch nur eine mäßige Vorliebe für das Österreich, wie seine gegenwärtigen Machthaber es verstehen, hätte bewahren wollen." Er hatte "sich zur Negel gemacht, etwaige Reime der Uneinigseit steit mit dem Grasen Thun", der zunächst Österreich vertrat, "unter vier Augen zu ertiden, ehe er sie an den Bundestag brachte"; aber er erkannte bald die Unaussührbarkeit dieses Vorsatzes. Wie Österreich seine Stellung aufsatze, spricht sich am besten in der Augerung aus, die sein Vertreter einmal gegen den Warttemberger von Sügel fallen ließ: "Sie müssen sich daran gewöhnen, daß in Deutschland nur

Öfterreich das Recht zu einer eigenen Politik hat, und je eher Sie das lernen, besto besser für Württemberg." Bon einer Gleichberechtigung Preußens wollte die Prafibialmacht nichts wissen. Thun ließ Wismark verstehen, daß ihm Preußen als eine Macht erscheine, bessen herscher einmal in die Lotterie geseht und das große Los gewonnen habe, worauf er allerdings die Antwort hören mußte, daß Vismark dann seinem Serrn nur raten könne, noch einmal in die bewußte Lotterie zu seben.

So ergab sich am Bunde der Aleinfrieg, in dem Preußen nicht allzuviele Erfolge davontragen tonnte. Aber Bismard entging Spierreichs verwundbare Stelle nicht. Seinen fleigenden Sinfuß in Berlin hat er vor allen Dingen in die Wagschale geworsen, Preußen abzuhalten, im Gesolge Öfterreichs in den Krimtrieg einzugreisen, sür Österreich, "für dessen Gunden unser König so viel Nachsicht hat, wie ich mir für die meinigen von unserem herrn im himmel wünsche". Er wurde nicht müde, dem Könige zuzurusen: "Gerr, gedenke der Althener", und wenn Preußen vor dem salschen, von Europa und dem gesanten deutschen Liberalismus herbeigewüsschen, auch vom Bruder des Königs als richtig angesehenen Schritt zurüdgehalten wurde, so gebührt seinem damaligen Bundestagsgesandten dafür so viel Dant wie nur irgend einem anderen.

Allerbings, Popularität konnte er burch sein Berhalten nicht gewinnen. Daß er Öfterreichs Lage 1859 in gleicher Gesinnung zu verwerten anriet, führte zu seiner Abberufung von Franksurt. Rach dreijähriger Tätigkeit in Petersburg, viermonatiger in Paris, die ihn mit den Brennpunkten europäischer Politik vertraut machte, solgte seine Berufung zur Leitung Preußens in seiner schweren Kriss. Es waren seine geistige Krast, seine umfassenen Kenntnisse und Ersahrungen, seine furchtlose Entschlossenheit, die ihm seines Könias Vertrauen erworben batten.

Als die Bügel in Bismards hand gelegt wurden, brangten nicht glein die inneren Angelegenbeiten Breufens; auch bie beutiche

Frage hatte wieder eine Gestalt angenommen, die eine feste und geschidte hand erheischte.

- Die Bezeichnung "Neue Ara" bat ihre Berechtigung nicht allein für Breugen, fonbern auch für Deutschland. Dem Umichlag in Breuken folgte unmittelbar ein Aufleben ber liberglen und nationalen Soffnungen faft im gangen nichtofterreichischen Bunbesgebiet. Much aukerbalb Breufene batten in ben 50 er Sabren in manchem Gingels landtag tonfervative Richtungen bie Oberhand betommen, felbft im fonft fo fortidrittlichen Gubweften. In Burttemberg, in Baben und in Beffen Darmftabt ftanben Ronforbate amifden ben Regierungen und bem römischen Stubl nabe bor ihrem Abichluffe, ale Die Begenftromung einsette und fie in ben Sanbtagen icheitern ließ. Die nationale Aufrüttelung bes Rriegejahres 1859 gab ber Strömung erhöhte Rraft. Napoleons III. nun auch über Ofterreich bavongetragener Erfolg wedte Befürchtungen, wie in England und Belgien, fo auch in Deutschland. Bie bort tat man fich bier in Bebrbereinen ausammen. errichtete Jugendwehren; Die Turn- und Schutenvereine erfreuten fich großen Aufschwungs. Die Schillerfeier bes Rabres brachte es in nie gefebener Beife jum Bewuftfein, wie einig man fich fühlte im Befit eines gemeinsamen Bilbungeschapes. 3m Geptember 1859 trat in Roburg unter ber Leitung bes Sannoveraners Rubolf bon Bennigfen auf Grund eines in Gifenach entworfenen Brogramms ber Rationalberein gufammen. Er forberte Ginigung Deutschlands unter Breugens Rubrung im Sinne ber Reicheverfaffung von 1849. war naturlich, bag bie "fleinbeutsche" Auffaffung auf benfelben Biberipruch fließ wie bor gebn Jahren. Abgefeben bon abweichenben Boltsmeinungen fignben ibr Ofterreich und nicht wenige, besonders größere beutiche Staaten ablebnend gegenüber. Sannovers leitenber Staatsmann herr von Borries war ber Unficht, bag bas Treiben bes Rationalvereins geeignet fei, Die beutiden Mittel- und Rleinftaaten bem Auslande in Die Arme au treiben.

Bum Angebot ber Raifertrone an ben Bruber hat ber Pring von Breußen in seinen Erinnerungstalender eingetragen: "Unannehmbar". Der Frage ber preußischen Führung ftand er aber boch anders gegenüber als Friedrich Wilhelm IV. Auch er gedachte der öfterreichischen Wassenbierschaft der Jugendjahre; aber er hing doch zu sehr an der Spre und Größe Preußens, als daß er sich ein Zuruddbrängen in die zweite, in eine untergordnete Stellung, wie es in den 50 er Jahren versucht und in dezug auf tatsächlichen Ginsuß und Einschähung in der öffentlichen Meinung auch erreicht worden war, auf die Dauer gefallen lassen konnte. Das hatte er gleich 1859 in der Forderung preußischer Bundesfeldherrnschaft beutlich zu erfennen gegeben.

In bem Sinne bes Nationalvereins aber gab es fur ibn qua nachft überhaupt teine beutsche Frage. Er mar gwar ftete nicht nur Breufe, fondern jugleich auch Deutscher gemejen. Er bielt bafür. wie fein Kronungeerlaß fagt, bag es einen wirklichen Gegenfat amifden Deutschlands und Breugens Intereffen nicht geben fonne. Aber ber Gebante, daß fur beiber Dacht, Glud und Wohlfahrt eine gesamtstaatliche Ginigung ju erftreben fei, lag ibm junachit fern und hatte ihm burch die Erfahrungen von 1848-1850 nicht bertrauter werben tonnen. Go richteten fich feine Beftrebungen in Deutschland wie in Breugen auf Die Berftarfung ber Bebrfraft. Siderung beutiden wie breufischen Bobens. Der Bund batte fich bald mit preußischen Antragen zu beschäftigen, Die biefes Riel ins Auge faßten. Der Ronig mare gufrieden gemefen, wenn Breugen fur ben Norben, Ofterreich fur ben Guben die militarifche Dberleitung übertragen worben mare. Derartiges erwies fich aber balb als unerreichbar gegenüber ber ablebnenden Saltung ber Mittelftagten, Die ibre Militarhobeit am wenigsten preiszugeben gebachten.

Wie hatte König Wilhelm auf diesem Wege weiter tommen sollen mit hilfe einer beutschen Nationalvertretung? Bereitete ihm doch schon die preußische Schwierigkeiten, von denen man noch nicht wußte, ob und wie sie würden überwunden werden können. Er war gemeint, die überkommene Berfassung ehrlich zu halten, an ihr nicht zu rütteln. Das verlangten seine Wahrhaftigkeit, sein Nechtssinn, auch seine gewonnenen politischen Überzeugungen. Das Pflichtgesühl gegen seinen Staat hat ihn in den folgenden schweren Kampfen

wohl bewegen können, Bestimmungen ber Versassung zeitweise außer acht zu lassen, nie aber, ihre Beseitigung in ernste Erwägung zu ziehen. Aber andererseits war er auch gewillt, die Rechte der Krone in vollem Umfange zu wahren, fühlte auch das als seine Pflicht. Der König besaß eine seltene Selbsteherrschung. Bon einem heftigen Gegner ist ihm zugestanden worden, daß "nie ein Schimpswort oder ein Fluch über seine Lippen gekommen sei, nie einer seiner Diener ein unfreundliches oder gar verletzendes Wort aus seinem Munde gehört habe." Die schärssen Kußerungen aber, zu denen er sich in Wort und Schrift hat hinreißen lassen, fallen in die Zeit des Konstitts, wenn er den Sindruck hatte, als sei es der Volkvertretung darum zu tun, ihre Macht auf Kosten der Krone zu erweitern. Für Erweiterung der berschlungsmäßigen Volksechte war er an sich nicht leicht zu haben; die Ersahrungen, die er jeht durchlebte, machten ihn völlig abseneigt.

So ergab sich eine Lage, die schier unentwirrbar schien. Bon einem Zusammengehen der preußischen Regierung und des Nationalvereins konnte nicht die Rede sein, und doch erstrebte der Nationalverein ein Ziel, das ohne Preußen nicht zu erreichen war. Gegen ein Eingehen auf die Wünsche des Vereins ergaben sich die gleichen Bedenken wie einst gegenüber der Kaiserwahl, der undermeidliche beutsche Krieg mit ungenügend vorbereiteten Kräften und eine europäische Konstellation, die schlechterdings nicht gestattete, die Gesahr auskländischer Sinmischung gering einzuschäften. Dazu hätte Preußen, wie einst für die Union, sich schlagen müssen weine Reugestaltung, wie seinen eigenen Bestand in Frage gestellt hätte. Deutschlands geschichtliche Bildungen waren viel zu sest begründet, als daß sie vom nationalen Gedanken leichthin, wie in Italien, hätten entwurzelt werden können.

Andererseits hatte auch der Nationalverein sein Wesen aufgegeben, hatte er auf den liberalen Teil seines Programms auch nur zeitweise verzichten wollen. Im Gegenteil, es lag in der Art seines Werdens, in den allgemein herrschenden Anschauungen, daß er

Partei ergriff für ben versasjungsmäßig begründeten Widerstand bes preußischen Ubgeordnetenhauses gegen Steigerung der heereslaften, für Widerstand gegen eine Regierung, welche in der hige des Kampses die schroffiten Wittel überlieserter autokratischer Verwaltungsweise nicht verschmäßte, die Widerstrebenden gesügig zu machen. So wurde die Regierung, auf die Deutschlands Hossinungen gestellt waren, diejenige, die man am schärfsten glaubte belämpfen au sollen.

Aus diesem Wirrsal herausgeführt zu haben, ist Bismards Berdienst. Er hatte es sich aber nicht erwerben können ohne die klare Ginsicht und die entschlossene Willenskraft, die seinem Könige zu Gebote standen; es ift schwer zu sagen, ob Bismard ihm mehr Lenker ober mehr Berater gewesen ist.

Bismard war Preuße im alten Sinne, das will fagen, tein Freund von konstitutioneller Beschränkung der herrschergewalt. Er ist aber stets dasur eingetreten, bestehendes Recht zu achten, und sein Scharsblid ließ ihn auch bald den Borzug der Neuerung erspähen. Er hat in den 50 er Jahren ihrer Beibehaltung das Wort geredet mit dem hinweis auf den Wert, den sie für die Entwicklung preußischen Staatsgesühls haben werde. Das Menschenalter staatlichen Busammenlebens, das seit den Besreiungskriegen dahingegangen war, hatte die so berschiedenen Teile der Monarchie doch einander näher gebracht. Kann man im Zweisel sein, ob ihre Bereinigung in einer Gesamtbertretung zu Beginn bieser Zeit dem Gedeihen des Staates förberlich gewesen wäre, so hat die Gesamtstaatsverschiff gemesen wäre von gesten Berbindung seiner Glieder erbeblich beigetragen.

Indem aber Bismard diesen Wert richtig einschäfte, war er boch weit davon entsernt, sich gesteigerten Borteil zu versprechen von einer Erweiterung der Bolksrechte oder gar von einer Einfügung Preußens in einen kleindeutschen Bundesstaat. "Das preußische Königtum ist noch nicht reif, ein bloßer Schmud Ihres Parlamentsgebäudes zu sein, ein toter Maschinenteil in Ihrem parlamentarischen Mechanismus", belehrte er die preußischen Bolksvertreter im Januar

Bon ber Berechtigung, ber Notwenbigfeit ber foniglichen Forberungen tonnte niemand mehr überzeugt fein als er, ba teiner fo flar wie er bie Lage ber europaifchen Bolitif und bie Gefinnung ber beutiden Sofe überblidte. Er mußte, daß bier nur bas Schwert belfen tonne. Micht burd Reben und Majoritatsbeichluffe merben bie großen Fragen ber Reit enticbieben, fonbern burch Gifen und Blut", ertlarte er icon acht Tage nach feinem Amtsantritt in einer Sipung ber Bubgettommiffion bes Landtags. Es war nicht feine Art, ertlarte Gegner milbe angufaffen. Die verblüffenbe Offenbeit, mit ber er bie gange Scharfe ber Gegenfate aufbedte. ber Sobn, mit bem er auf bie hoffnungelofe Donmacht ber erhobenen Anspruche binwies, tonnte nur reigen. Go murbe Otto bon Bismard in Breugen und Deutschland "ber bestgebagte Mann". Der Staat, in bem folche Regierung möglich war, erschien als ein Fled auf bem beutiden Leben, in feiner gegenwärtigen Gestalt teines Bertrauens mehr murbig.

Die Lage war um so bebenklicher, als sie benutt werben konnte zu Berjuchen, ben Strom beutscher Sinigungsbestrebungen in ein anderes Bett zu lenken.

Das Miggeschied von 1859, das Österreich eine Probinz getostet, zugleich aber schwere innere Schaben aufgebedt hatte, lenkte
bas Kaiserreich hinüber in die Bahn konstitutionell regierter Staaten.
Die Schritte geschahen nur zögernd und unsicher, sie führten aber
zur Februarversassung von 1861, auf Grund beren ein in zwei
Kammern geglieberter Reichsrat aus ber ganzen Monarchie zujammentreten sollte.

Da bie Deutschen bie natürlichen Träger bes Sinheitsgebantens waren, so waren sie es auch, die im Reichsrat die Führung in die hand nahmen. Der Niederösterreicher Anton bon Schmerling, in bessen Tätigkeit die Beteiligung der österreichischen Bertreter am Franksurter Parlament sich konzentriert hatte, war Urheber der Bersassung und jeht Ministerpräsident, sie zu handhaben. Er dachte und fühlte durchaus deutsch. Aber eben darum konnte er sich nicht mit dem Ausschluß Öfterreichs zufrieden geben. Er war als liberaler Mann schon in Franksurt beliebt gewesen. So konnte er den Versuch wagen, Bundesresormen unter Österreichs Leitung zustande zu bringen.

Auch die Regierungen hatten einsehen gelernt, daß es ohne Zugeständnisse in diesem Sinne nun einmal nicht abgeben werde. Es ward ihnen auch nicht schwer, die Taktik der Gegner nachzuahmen, die Getreuen um ihre Fahnen zu sammeln. Dem Nationalverein stellte sich 1862 ein "Reformverein" entgegen, der für eine Vertretung am Bunde durch Abgeordnete der einzelnen Landtage eintrat. Österreich eröffnete Verhandlungen mit den Regierungen. Sie haben ihren Höhepunt im Franksurter Fürstentage erreicht, zu dem sich im August 1863 regierende Fürsten und Bürgermeister freier Städte zusammensanden. Ihr klares Ziel war, Preußen über seine disherige Stellung in Deutschald nicht hinauskommen zu lassen; seine Erreichung erleichterte der allgemeine Unwille über diesen Staat. Alles, was großdeutsch dachte, war an sich gegen ibn gewonnen.

Preußen tonnte nicht anders, als sich diesen Berhandlungen entziehen. An ihnen teilzunehmen, ware gleichbebeutend gewesen mit Niederlage; es ware überstimmt und ins Unrecht geset worden. Erleichtert wurde das Fernbleiben durch die offenkundige Absicht Ofterreich, Preußen zu überrumpeln. Die Sinladung zum Franksurter Fürstentage kam überraschend, am 3. August für den 16., und unterrichtete ungenügend über das, was beabsichtigt war. Bismard konnte erklären, daß es "der Würde seines Monarchen nicht entspreche, Borschläge entgegenzunehmen, über die er vorber nicht gebort worden seit".

Reben ben biretten Verhandlungen ber Fürsten und Kabinette spielten andere am Bunbestage. Auch hier brachten Österreich und seine Parteigänger Resormvorschläge ein. Preußen widersette sich, entwidelte aber ein Programm, das Bismard auch sonst zur Erwägung stellte, das geradezu auf die Ziele des Nationalvereins

hinauslief: Direkt gewählte Bolksvertretung mit Gefehgebungs, nicht nur Bewilligungsrecht unter Ausschluß nichtbeutscher Stämme. Es behielt sich vor, seine Borschläge durch Einzelverhandlungen mit den Staaten der Verwirklichung entgegen zu fübren. Bon einer Aussicht auf Erfolg konnte zur Zeit nicht die Rede sein. Bon den Liberalen glaubte niemand an die Aufrichtigkeit Preußens, wenn es sich so dußerte. Selbst Bismards energisches Eintreten für die liberale Sache im erneuten kurbessischen Berfassungsftreit hatte daran nichts ändern konnen. Daß die Einigung Deutschlands unter die sem Preußen geradezu ein Unglud sein werde, war die weit überwiegende Meinung. So konnte der Anoten nur noch zerhauen, nicht mehr gelöst werden. Die Entscheidung mußte zwischen Österreich und Preußen sallen; es kam alles darauf an, ihren Ausgang zugunsten der nordbeutschen Macht zu sichern.

Bismard hatte bas feit Jahren ertannt und gu feinem Teil auf biefen Ausgang bingebrangt. Eben barum war er auch entichloffen, mit bes Ronias Beeresreform ju fteben und ju fallen. Gine friedliche Regelung mare ibm ermunicht gewesen; baf fie unbentbar mar. tonnte ibm nicht entgeben. Er bat aber nach feiner Art alsbald nach ber Ubernahme ber Geschäfte Dfterreichs Staatsleitung nicht im Untlaren gelaffen, mas bon ibm ju erwarten fei. Es muffe entweber beffer ober ichlechter merben; Biterreich muffe fich feiner antipreufifden Bublereien in Nordbeutschland, besonders bei Sannober und Rurheffen, enthalten, feinen Schwerpuntt nach Dfen verlegen; bann werbe Breugen ibm in europäischen Fragen ein treuer Bundesbelfer fein, fonft beim erften europaifden Rrieg feinen Borteil mabrnehmen; Bismard bedauere, bag bas nicht icon 1859 geicheben fei. Weber ber öfterreichische Botichafter in Berlin, Rarolvi, bem biefe Eröffnungen gemacht wurden, noch ber Leiter bes Auswärtigen in Wien, Berr von Rechberg, glaubten, fie ernft nehmen ju follen, obgleich Preugens Sandlungen ben geaußerten Befinnungen burchaus entsprachen. Co ift es Bismard gelungen, Diterreich mit nach Schleswig-Solftein ju bringen. Die Bergogtumer, Die 1848 ein Stein bes Anftoges fur Deutschlands Ginigung gewesen waren, sollten jett zu einem Eckstein bes Neubaus werben.

Am 15. November 1863 ift Friedrich VII. von Danemark finberlos geftorben. Gein Tob fand bie beutschebanischen Begiebungen in ichwierigem Stanbe. Nach ber Niebermerfung ber Bergogtumer hatten bie Großmachte im Londoner Brotofoll bom 8. Mai 1852 beren gufunftige Stellung im Allgemeinen gu Sie erflarten ben unberfürzten Beftanb ber regeln gefucht. banifchen Monarcie fur ein europaisches Intereffe und bie Erbanspruche ber Gludsburger auch für bie Bergogtumer gultig; fie bebielten biefen aber ausbrudlich ibre überlieferten Rechte bor. Das Brotofoll mar weber bon ben Augustenburgern, noch bon ben ichlesmig-bolfteinischen Stanben, noch auch bom Bunbe anerfannt worben; es murbe gleichwohl bon ben Danen als eine geeignete Grundlage für bie Aufrichtung einer Gefamtstaateverfaffung angesehen. Gine folche wurde junachft am 26. Juli 1854 und in veranberter Gestalt am 2. Oftober 1855 in Rraft gefest. Auf Die Sonderrechte ber Bergogtumer nahm fie feine Rudficht.

-In Deutschland wurde dieser Gewaltstreich des kleinen Nachbarstaates schmerzlichst empfunden. Der Ausgang der schleswigholsteinischen Erhebung hatte das deutsche Nationalgesühl für diese
Frage noch empfindlicher gemacht. Es wurde noch besonders gereizt durch die drüske Art, in der die danische Regierung deutschen Teilen Schleswigs ihre Nationalität auszumingen suchte. So konnte sich der Bund den Rlagenden nicht versagen. Er erklärte am 11. Februar 1858 die Gesantstaatsversassung für ungültig, soweit Bundekaebiet in Krage komme.

In der Tat wurde sie nun von Danemark für Holstein und Lauenburg außer Kraft gesett. Damit saben sich aber diese beiden Länder in eine völlig rechtlose Lage gedrängt, während sie doch zu allen Leistungen für die Gesamtmonarchie an ihrem Teile beizutragen hatten. Als mit der neuen Ara die Sinwendungen des Bundes nachdrücklicher wurden, versuchte man in Danemark einen

anderen Ausweg. Man entwarf eine neue Sesamtstaatsverfassung, die Schleswig dem Königreiche einverleibte; Holstein-Lauenburg gestand man eine Sonderversassung zu, die aber Rechte kaum gewährte, während man doch die alten Lasten aufrecht erhielt. Es handelte sich zweisellos um eine Reihe von Berletzungen des Londoner Protokolls. Als der Entwurf im dänischen Reichstage eingebracht wurde, beschloß am 1. Oktober 1863 der Bund die Exekution für sein Gebiet. Gleichwohl nahm der Reichstag am 13. November, zwei Tage vor des Königs Tode, den Entwurf an.

Es war der Zusammenstoß zweier Bölter, nicht der beteiligten Fürsten. Hätte in Danemark ein monarchischer Wille allein entsicheiden können, die Trennung der Herzogtümer vom Königreich wäre schwerlich ersolgt. Friedrich VII. war nie regierungsstähig geweien. Verantwortliche Minister hatten das Land regiert, getragen und abhängig von der öffentlichen Meinung. Bon Nachgeben wollte der dänische Nationalstolz nichts wissen. Der Nachsolger Christian IX. sah sich genötigt, soon am 18. November das Beschlosene durch seine Unterschrift zum Gesetz zu machen. Damit waren die Gerzogtümer für sein Haus und die dänische Monarchie versoren.

Für Deutschland aber wurden sie zunächst Anlaß neuen, heftigsten Zwistes. Herzog Christian von Augustenburg, der gegen Entschädigung für seine beschlagnahmten Güter zugesagt hatte, nichts gegen die glüdsburgischen Erbansprüche zu unternehmen, entsagte zugunsten seines Sohnes Friedrich. Am Bunde war Stimmung für den neuen Derzog. Sachsen beantragte, die beschlassen geretution in eine Oktupation für ihn zu berwandeln. Der Antrag ward mit acht gegen sieben Stimmen abgelehnt. Im Gesosge der Sachsen und hannoveraner, welche die Exekution ausssührten, kam aber Herzog Friedrich in das Land und wurde von der Bevölkerung jubelnd als Landesherr ausgerusen.

Bismard mar entschlossen, bas Auftommen eines neuen Lanbesfürstentums nach Urt ber bestehenben in biefem für Deutschlanbs Bukunft so wichtigen Gebiete zwischen ben zwei Meeren nicht zu bulben. Er hatte in biesem Entschluß so ziemlich alles gegen sich. Es gelang ihm aber, zunächst Österreich für die Auffassung zu gewinnen, daß man aus Nüssicht auf die Mächte am Condoner Protokol sesten muffe, den Gerzog also in Hosstein nicht dulden durfe. Es erregte schäumende Entrüstung, als Preußen und Österreicher einrüsten und Friedrich VIII. nötigten, das Land zu verlassen. Man sah die hie Gerzogtümer schon wieder den Danen ausgeliesert wie 1851.

Auf Grund des Londoner Protofolls forderten jett aber die beiden Mächte die Aushehung der neuen Gesamtkaatsversafjung; als die verweigert wurde, überschritten ihre Truppen am 1. Februar 1864 die Sider. Ihrer überlegenen Macht gelang es, die Dänen in wenigen Tagen in die Düppesstellung und nach Alsen zurüd zu treiben. Bom Londoner Protofoll sagte man sich los. Als die Dänen Düppel und Alsen nicht räumten, überschritten die Sieger die jütische Grenze. Düppel wurde am 18. April von den Preußen erstürmt, die Halbinsel dis hinauf nach Stagen von ihnen und den Österreichern besett. Nach einem längeren Wassenstillsande wurde in der Nacht vom 28. zum 29. Juni auch Alsen von den Preußen genommen. Dänemart lag zu den Füßen der beutschen Mächte. Ss mußte im Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 Schleswig, Solstein und Lauendurg, unter gewissen Grenzberichtigungen im Norden und auf den Inseln, an Österreich und Preußen abtreten.

Die Dänen hatten rühmlichen Widerstand geleistet. Bertrauen auf die Großmächte hatte sie gestärkt. Daß es sie täuschen mußte, bessen war Bismard sicher. Im Jahre zuvor hatten Rußlands Bolen noch einmal einen Aufstand versucht. Im Sinne bes Liberalismus wäre es gewesen, ihnen die Freiheit erkämpsen zu helsen, das autokratische Rußland, den Hort der Reaktion, zu schwächen. Sinen solchen Schritt hätten die Westmächte freudig begrüßt. Bismard dachte nicht daran. Er verhinderte jeden Zuzug, jede Unterstützung über die preußische Grenze. Er bewahrte so den für

Preußen unentbehrlichen eigenen polnischen Besit und verpflichtet sich Rufland zu Dante. Raiser Alexander II. überließ Danemark seinem Schidfal. Napoleon III. stedte tief im megikanischen Unternehmen. England allein aber wagte nicht, über diplomatische Bersuche hinaus zu gehen. Die Dinge lagen anders als 1850, wo Preußen und Österreich sich bewaffnet gegenüberstanden. Es zeigte sich, was eine Vereinigung der beiden Mächte in Europa bedeutete.

Und doch konnte sie zunächst nicht von Dauer sein. In guter Baffenbrüderschaft war die schleswig-holsteinische Sache durchz gesochten worden; sie wurde bald Anlaß zum entscheinen Gange. Derzog Friedrich war fortwährend Prätendent. Bismard fand noch andere Erbansprüche, oldenburgische, auch preußische aus der Zeit Joachims I. Er wäre bereit gewesen, den Derzog zuzulassen, datte dieser in ein Berhältnis eintreten mögen, das einen wesentlichen Teil seiner Hoheitsrechte an Preußen übertragen hätte: Überlassung des gesamten Militärwesens, preußische Besatung in allen seine Plätzen des Landes, Düppel und Sonderburg, Rendsburg und Friedrichsort, Berwaltung des Kieler Hasen, Eintritt in den Zollverein, in die preußische Post- und Telegraphen-Verwaltung. Auf biesem Wege wäre mit Preußens Nacht Deutschlands Einheit gefördert worden.

Aber nicht nur Deutschlands, auch Preußens diffentliche Meinung stellte sich so gut wie einstimmig hinter ben widerstrebenden Serzog. Der preußische Landtag war durch ben glänzenden kriegerischen Ersolg nicht belehrt und nicht bekehrt. Er lehnte die Bewilligung der Kriegskosten ab, lehnte auch den vorgelegten Flottengrindungsplan ab. Es erscholl der Borwurf, Preußen mißbrauche seine Großmachthellung; man milse Preußen den Großmachtsligel austreiben. Die Unerreichbarkeit gesicherter Freiheit ohne starke Wachtsellung blieb den Suchenden verdorgen; man war blind in seinem Born über den augenblidlichen Jwang, unter dem man fland. So blieb kein anderer Ausweg, als daß Preußen sich im Gasteiner Bertrag vom 14. August 1865 mit Österreich über eine Ordnung des gemeinschaftlichen Besites verständigte. Preußen sollte Schles-

wig und ben Kieler hafen in Berwaltung nehmen, Ofterreich holflein; für die Überlassung von Lauenburg follte Preußen 21/2
Millionen dänische Thaler an Österreich zahlen. Der preußische Landtag blieb konsequent; er bewilligte auch dieses Geld nicht, widereste sich der Bergrößerung des Staates, erklärte Gebietserwerbungen ohne seine Zustimmung für unstatthaft.

Indem Ofterreich ben Gafteiner Bertrag einging, bachte es nicht baran, bie Gelbständigfeit ber Bergogtumer preiszugeben. Es murbe fich bagu gugunften Breufens baben bereit finben laffen. batte ibm in Schlefien eine Lanbentschäbigung guteil werben tonnen. Aber babon tonnte nicht bie Rebe fein. Go ließ es nicht ab bon feinen Bemühungen, als Forberer bes Liberalismus in Deutschland Boben ju gewinnen. Dazu gehörte, wie bie Dinge lagen, Gintreten für ben Augustenburger. Es banbhabte feine Dacht in Solftein anders als Breugen Die feine in Schlesmig. Bolfsberfammlungen burften fich fturmifch für Bergog Friedrich VIII. erklaren, ben rechtmäßigen Sanbesberrn verlangen. Es ließ fich in biefem Berfahren burch breufischen Ginfbruch nicht irre machen. Am 16. Marg 1866 gab es am Bunde bie Erflarung ab, bag ber Bundestag Schleswig-Solfteins Butunft ju bestimmen babe, und brachte qualeich die Mobilmachung ber vier nichtbreukischen und nichtöfterreichischen Bunbesarmeecorbs in Anregung. Ruftungen ber beiben Großmächte batten icon früber begonnen.

Wie zu ben Zeiten Friedrichs des Großen, so war jest eine Auseinandersehung zwischen Österreich und Preußen nicht weniger eine europäische als eine deutsche Frage. Bismard hat sie auch keinen Augenblid anders angesehen und behandelt. Die Lage des Erdeils war für Preußen günstig. Zwischen 1850 und 1866 lag der Krimkrieg. Hatte Zar Nitolaus bei seiner Barteinahme sur Österreich vor allem die europäische Revolution im Auge gehabt, so war sur Alexander II. ungleich mehr Anlah, die Blide auf Konstantinopel und den Balkan zu richten. Nicht nur "Dant vom Haus Österreich", sondern vor allem der Gegensiab der Interessen war

in Franz Joses haltung im Rrimfriege zu Tage getreten. Dazu hatte Öfterreich während ber polnischen Srhebung die Neutralität nicht allzu strenge gewahrt; Galizien hatte sich als wichtiger Stützpunkt der Aufständischen erwiesen. So war Preußen im Rücken gebeckt, sicher, daß Rußland sich nicht zu seinen Ungunsten in die beutsche Frage einmischen werde.

Anders ftand es mit Frankreich. Rapoleon III, hatte im Frühighr 1864 Frang Jofefe eigenen Bruber Maximilian bewogen, aus feinen Banben eine meritanische Raiferfrone anzunehmen. icien fic bem Gegner, ben er bor funf Sabren befambft und gefchabigt batte, guneigen gu wollen. Aber fo lange Ofterreich Benetien und bas Reftungsbiered in Sanden bielt, bedeutete Barteis nahme für Ofterreich Reindschaft gegen Stalien. Unmöglich tonnte Napoleon bie Rruchte feiner bisberigen Bolitit preisgeben. Go entfchloß er fich, bas Ruftanbetommen bes Bunbniffes, bas Bismard mit Italien fuchte, ju begunftigen. Ihn leitete babei bie Soffnung. baß er imftande fein werbe, bie Dinge im gegebenen Augenblide in feinem Sinne zu lenten. Er hatte von jeber mit bem Nationalitats: pringip gefpielt, geglaubt, es in Deutschland und Stalien gu feinem und Frantreichs Borteil begunftigen ju tonnen. Auf ber Apenninen-Salbinfel mar bas bis babin gelungen. Bei ber Anneftion bon Saboben und Nigga batte bas geschickt geleitete Blendmert ber Bolfeabstimmung bie frangofifche Begebrlichfeit mit bem Nimbus ber Chrerbietung bor bem Bolfsmillen umfleibet. Ließ fich nicht Abnliches in Deutschland erreichen?

Ununterbrochen hat Napoleon ein solches Ziel vorgeschwebt. Wenn er der Überwältigung Dänemarks ruhig zugesehen hatte, so war das geschesen in der Serwägung, daß sie zu einer Entzweiung der beiden deutschen Mächte sühren würde. Das war nun einzetreten; er hatte richtig gesehen. Aber jeht begegnete Napoleon ein Fehler in seiner Rechnung. Nach überlieserter Auffassung erschien ihm Österreich, zumal wenn es die deutschen Mittelstaaten auf seiner Seite hatte, als die stärtere, auch für Frankreich gesährlichere Macht. In Preußen sah er eine Art Sardinien. Im hin-

blid auf die tief gewurzelte Stellung der deutschen Territorialbildungen schien es ihm leichter zu sein, Preußen auf dem Wege zur Sinigung Deutschland halt gebieten zu können als Piemont auf dem zur Sinigung Italiens. So glaubte er Preußen zunächst für den Krieg ftarten zu muffen. Er glaubte auch keinen Anlaß zu haben, den den eingeschlagenen Wege abzuweichen, als Ansang Mai, nach vollzogenem italienischepreußischen Bundnis Öfterreich ihn verftändigte, daß es bereit sei, Benetien an Italien abzutreten, wenn es sich dasst von berußisches Gebiet schablos halten konne. Vittor Smanuel hat das Angebot abgelehnt und Napoleon es dann auf sich berußen lassen.

In unmittelbarem Anschluß an das Bündnis mit Italien hat Bismard einen entscheidenden Schritt vorwärts in der deutschen Frage getan. Am 8. April 1866 ist es vollzogen worden, am 9. April beim Bunde ein preußischer Antrag auf Berufung eines deutschen Farlaments eingegangen, der schon einige Wochen früher in Aussicht gestellt worden war. Es sollte zusammenten auf Grund allgemeinen, gleichen, geseimen und direkten Wahlrechts, doch mit Ausschluß der österreichischen Lande. Damit hatte Bismard diesem Wahlrecht in der deutschen Eschoe einen dauernden Plat angewiesen. Das ist später, je länger, desto mehr, abfällig beurteilt worden, wird beute in weiten Kreisen so beuteilt.

Deutschland ist das erste monarchisch organisierte Staatswesen, in dem, jundchst im norddeutschen Bunde, dann im Reiche, ein solches Wahlrecht wirksam geworden ist. Man kann nicht auf das französische zweite Raiserreich verweisen; denn dort besaß die auf Grund solchen Wahlrechts gebildete Bolksvertretung keine genügenden Rechte, um mehr als Wertzeug einer geschickten und zielbewußten Regierung zu sein. Bismard konnte sich nicht der Borstellung hingeben, daß er das deutsche Bolk mit biesem Antrage für sich und Preußen gewinnen werde. Er kannte die Stimmung gut genug, um zu wissen, daß man seinen und Preußens Absichten bei solchem Vorschlage nicht trauen werde. Auf seine Entschließungen ist wohl

nicht ohne Einstuß geblieben, daß er, gestüßt auf feine Erfahrungen in den altpreußischen ländlichen Bezirten, deren Berhältnisse ihm ja besonders vertraut waren, die Borstellung hegte, daß in den niederen Bolfsschichten die Anbänglichteit an die Krone und die überlieferte Staatsordnung sester gewurzelt sei als in den mittleren und böheren. Die letzteren waren sast geschlossen Träger des leidenschaftlichen Widerstandes gegen die Regierung, der Preußen im Innern lähmte. Die Bolfsmassen von Industriedezirten und großen Städten waren damals weder so zahlreich, noch auch so gut organiert, als daß sie klar hätten erkennen lassen, wie auch diese Kräfte ein anderer Geist leiten könne. Bismards vorübergehende Anknührung mit Ferdinand Lassalle, dessen Sozialismus noch ein nationales Gewand trug, läßt erkennen, daß er ernstliche Befürchtungen von dieser Seite her nicht glaubte begen zu dürfen.

Es lag aber auch bier nicht bas Entideibenbe. Der Entidluß bes preußischen Minifterprafibenten griff jurud auf 1848. Er ent= bielt bie Unerfennung, bag in ben bamaligen Forberungen bes beutiden Boltes, wie die Reichsberfaffung bon 1849 fie ju bermirklichen versucht, wie ber nationalberein unter Ruftimmung ber weitesten Rreife fie wieber aufgenommen batte, etwas Berechtigtes liege. In feiner fubnen, ja bermegenen Urt wollte er fich und Breufen festlegen auf biefes Ibeal beuticher Ginbeit, wie es nun einmal in Robf und Berg ber Ration lebte. Er zweifelte nicht, baf ber erhoffte Siea - und mit einer Nieberlage bat Bismard nie gerechnet - Die Unentbebrlichfeit farter Beeresmacht fo unmiderleglich bartun merbe, bag volkstumlicher greibeitebegriff und Rriegsherrlichteit bes herrichers in Butunft nicht wieber ju unverfobnlichen Gegenfaten merben murben. Diefe Uberzeugung bat ibn begleitet bis jum Enbe feiner Dinifter: und Ranglertatigfeit, feines Lebens. Go find Die Borte ju verfteben, mit benen er bie Rebe ichlofe, Die feinen Berfaffungsentwurf für ben Nordbeutschen Bund vertrat: "Segen wir Deutschland in ben Sattel; reiten wird es icon fonnen." Ber mochte magen, beute icon ju behaupten, bag biefer Glaube ein Irrglaube mar.

Das abgeschlossene Bundnis verpstichtete Italien nur auf drei Monate. Das ward für Österreich Anlaß, den Beginn der Feindseligkeiten hinauszusögern. Um 1. Juni stellte es in Frankfurt den Antrag auf Enticheidung der schleswig-holsteinischen Frage durch den Bund. Gleichzeitig ließ es holsteins Stände auf den 11. Juni einberusen. Damit war der Gasteiner Bertrag gebrochen. Preußen erklärte, daß das Besitzecht zu gleichen Teilen für beibe Mächte wieder in Kraft trete. Es ließ seine Truppen aus Schleswig in Holstein einruden. Österreichs Statthalter General von Gablenz führte die seinen am 12. Juni in die heimat.

Am Tage zuvor war am Bunde Österreichs formeller Antrag auf Mobilmachung des Bundesheeres mit Ausnahme der preußischen Armeecorps eingegangen. Er ward am 14. Juni vom Ausschuß mit neun gegen sechs Stimmen angenommen. Für Preußen stimmen nur Meklendurg, Oldendurg mit Anhalt und Schwarzdurg, Luzemburg, die ernestinsichen Staaten und die freien Städte, letztere mit Überstimmung Frankfurts innerhalb der Aurie. Baden enthielt sich der Abstimmung; Großberzog Friedrich, König Wilhelms Schwiegersschu, und im Ministerium der Leiter des Handels, Karl Mathy, wollten nicht Gegner Preußens sein, während die übrigen Minister und das Land dis auf verschwieden Ausnahmen die allgemeine Feindschaft gegen diesen Staat, seinen König und seinen Minister teilten. In zwei Kurien des Ausschussels gingen die Weinungen aus einander. Die Entschiedung der stimmführenden Staaten (Nassaund Schaumburg-Lippe) brachte sie auf die öberreichische Seite.

Dem Beschlusse folgte sosort die Erklärung des preußischen Bundestagsgesandten, daß der Bund gebrochen, der Bundesvertrag erloschen sei. Zugleich legte er den Entwurf einer neuen Bundesverfastung auf den Tisch der Versammlung. Am nächsten Tage erging an Sachsen, Handover und Kurhessen ein Ultimatum, das sosortige Abrüftung und Unnahme der preußischen Bundesresorm verlangte und bafür Bürgschaft des Besightandes anbot. Man konnte und wollte nicht zwei der kriegstüchtigsten Mittelstaaten in voller Rüstung zwischen ben beiden Teilen der Monarchie

bulben und Sachsen nicht Operationsbasis für Ofterreich werben laffen.

Es bat nicht allzu viele mitlebenbe Deutsche gegeben, Die biefen Rrieg nicht als einen Frevel an ber Nation angeseben haben. Un Bermunichungen über Bismard und Ronig Bilbelm als bie Urbeber bes "Bruberfrieges" bat es nicht gefehlt. Um 7. Dai batte ein Stieffobn bes babifchen Republifaners Rarl Blind Bismard in Berlin unter ben Linden ju ericbieken berfucht. Auch in Breuken felbft mar biefe Auffaffung in ber öffentlichen Meinung burchaus die vorherrichende. Sie tam nicht nur in ber Breffe, in Gingaben und Borftellungen jum Ausbrud, fie trat auch beutlich ju Tage bei ber Ginberufung ber Behrpflichtigen, befonbers ber Landwehr. Die öffentliche Dleinung glaubte auch nicht an einen preußischen Bablte boch Ofterreich boppelt fo viel Ginwohner als Breugen und maren boch alle mtlitarfraftigen beutiden Staaten auf feiner Seite. Daß Stalien nicht boch einzuschäten fei, haben bie Nieberlagen, Die es trot verfügbarer Übermacht zu Lande und au Baffer bei Cuftogga und bei Liffa erlitt, bestätigt. An Silfetrubben bon beutiden Bunbesftaaten brachte Breugen gerabe eine Dibifion aufammen; mebrere fleinere Rontingente, beren Rriegeberren auf feiner Ceite ftanben, machte ihre Bugeborigteit gur Bundesbefagunas Divifion unverwendbar. Ginen Relbberrn, beffen Namen Rlang gehabt batte, tonnte Breugen nicht aufweisen; Ofterreichs Benebet batte ba einen weiten Boriprung. Die ichlesmigbolfteinischen Erfolge maren von beiben Dachten gemeinsam errungen worben; fie batten Gableng mehr in ben Dlund bes Bolfes gebracht als ben Bringen Friedrich Rarl ober gar Moltte, ber noch bei Roniggrat erleben mußte, bag ein Divifionsgeneral, ber einen von ibm unterzeichneten Befehl erhielt, verwundert fragte: "Ber ift Moltte?" Gar ju überlegen, ob nicht auch Ronig Bilbelm etwas von Rriegführung verftebe, ift bei ber Ginschätzung ber beiberfeitigen Ausnichten wenigen in ben Ginn gefommen.

So gestalteten fich Berlauf und Ausgang bes Rrieges von 1866

zu einer so gut wie allgemeinen Uberraschung. Sinmal in Reib' und Glied erwies sich Preußens dem Bolte entnommenes heer sest und biegsam wie Stahl. Seine Führung lag in den halbanden von Mannern, die sich solches Wertzeugs zu bedienen wußten. Hatten sie es doch selbst geformt oder formen helsen. Der König hatte in Albrecht von Noon den rechten Mann gefunden, die Reorganisation des heeres in seinem Sinne durchzusühren. Jeht betraute er helmuth von Moltte, der schon im letzen Abschnitt des schleswigs holsteinischen Feldzugs Generalstadsches des Prinzen Friedrich Karlgewesen war, mit der gleichen Stellung an seiner Seite. Es war Molttes Feldzugsplan, der zur Ourchsührung tam.

Am 16. Juni sind die Grenzen Sachsens, Hannovers und Rurheffens überschritten worden. Die Sachsen zogen sich nach Böhmen zurück, wo sie im weiteren Bersause des Feldzugs unter Führung des Kronprinzen Albert sich als festestes Corps auf gegnerischer Seite erwiesen haben. Die Rurhessen konnten nach Süben entweichen; die Hannoberaner aber wurden am 27. Juni bei Langensalza gestellt und mit ihrem Könige Georg V. zur Kapitulation genötigt. Die gegen beide Staaten ausgebotenen Truppen konnten sich gegen bei Südbeutschen wenden.

Am 26. und 27. Juni wurde zuerst in Böhmen gekampft. In drei heersaulen war man in das Land eingedrungen, eine "Erste Armee" unter der Führung des Prinzen Karl durch die Reichenberger Senke, eine "Iweite", an Zahl die stärkte, unter Führung des Kronprinzen weiter östlich von der Slaher Grafschaft aus und durch den Landshuter Paß, die "Elbarmee" unter herwarth von Bittenseld, der 1864 den Übergang nach Alsen geleitet hatte, von Sachen aus südösstlich gegen die Jser. Sie sollte vor diesem Flusse mit der Zweiten Armee zusammentressen, das Ganze dann seine Bereinigung in der Gegend von Königgräß suchen. Es war ein Plan, den nur scherstes Bertrauen auf Führer und Mannschaften rechtsertiaen konnte.

Am Tage von Langensalza find alle brei Armeen mit bem Feinde zusammengestoßen, die Elb- und Zweite Armee richtig bor und Dietrich Schaler. Deutsche Geschicht. Bb. II

an ber Afer, Die Erfte bei Rachob und Trautenau. Überall blieben bie Breugen Sieger; nur bei Trautenau errang Gableng gegen Bonin einen vorübergebenben Erfolg. Am 3. Juli, eine Boche, nachdem man fich zuerft gemeffen batte, entbrannte bie Enticheibungs: ichlacht jungdit an ber Biftris, mo biefer Rluß barallel mit ber fübmarts gerichteten oberften Elbe fließt, bann zwischen biefen beiben Rluffen um bie Soben bon Chlum. Die Rweite Armee griff genau jur rechten Stunde in ben Rampf ein, ben Erfte und Elbarmee eröffnet batten. Der Gegner marb fo getroffen, bag er bis jur Donau und bis in bie Borftadt von Pregburg ernftlichen Biberftanb nicht mehr leiftete. Er erbat am 22. Juli einen Baffenstillftand, bem am 26. ju Rifolsburg in Mabren ber Friebensichluß folgte. Sabsburg verlor bie leitenbe Stellung in Deutschland in ber Begend, wo es fie einft gewonnen batte; mas faft fechebundert Sabre fein Besit gemefen mar, bufte es ein burch einen Rrieg, ber vier Bochen bauerte. Der Raiferstagt ichied aus Deutschland aus.

Der Nifolsburger Friede änderte nichts am Kriegsstande zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten. Diese hatten trot ihrer Überlegenheit an Truppen dem Bordringen des Feindes nicht zu wehren vermocht. Würzdurg und Nürnberg, hessisches, badisches und selbst württembergisches Gebiet wurden besetzt. Doch sind nach Herstlung des Friedens im Osten auch auf diesem Kriegsschauptlat die Wassen nicht mehr gekreuzt worden. Bom 13. August dies Jestember haben nach einander Württemberg, Baden, Baiern und Gessen-Darmstadt ihren Frieden mit Preußen machen können. In Prag erhielt am 23. August der Nikolsburger Kriede seine Bestätigung.

Schon in Nitolsburg mar entschieben, baß die beutsche Einheit aus diesem Kriege nicht hervorgeben solle. Preußen verpflichtete sich, Gebietserweiterungen und Bundesgründung auf Nordbeutschland zu beschränten, auch Sachsen nicht anzutasten. Doch sollte Sachsen, mit bem am 21. Oktober der Friede geschlossen wurde, Glieb eines Nordbeutschen Bundes werden. Auch wurde Ofterreich teine Gebietsabtretung zugemutet. Der König hat sich in diesem Junkte nicht leicht für Mäßigung entschieden. Doch wich er Bismarch Borkellungen. Borteil auf Kosten Österreichs hat Preußen nur durch die bescheidebene Kriegsentschädigung von 20 Millionen Thalern geerntet. Baiern zahlte eine nicht viel kleinere Summe, Sachsen die halfte, die überigen Staaten nach Berhältnis. Baiern und hessen Darmstadt haben sich Grenzberichtigungen gefallen lassen müssen, hessen Darmstadt auch den Anschluß seiner Provinz Oberhessen an den werdenden Nordbeutschen Bund.

Es ist oft gesagt worden, daß die Zuruchsaltung, die nicht im Sinne jedes Angehörigen der siegenden Partei war, erzwungen worden sei durch Napoleons Sinmischung. Sicher ift, daß Bismard vor allem geleitet wurde von dem Gedanken, einem zukünftigen engeren Zusammenschlusse den Weg möglicht zu ebnen; aber es ist andererseits nicht zu leugnen, daß Napoleons Auftreten ein Warnungszeichen war, den innerdeutschen Streit nicht zu weit zu treiben, nicht etwa zu dem Versuche, schon jest einen gesamtdeutschen Staat zu erzwingen.

Als ber Krieg im Anzuge war, brachte ber Kladberadatschein Bild, das Preußen und Österreich als Gladiatoren in der Arena vor dem Imperator Napoleon zeigte, mit der Unterschrift: Morituri to salutamus. Es war ein tressender Ausbruck der allgemeinen Aussalumgung. Für Napoleon III. war der Krieg von 1866 der große Moment seines Lebens. Das Kätsel seines Erfolges lag im Zauber seines Namens. Aber dieser Zauber konnte nur wirksam bleiben, wenn der Name brachte, was er zu verheißen schien: Macht und Ruhm sur das französische Volk.

Rheinwärts wandte sich diese Sehnsucht allermeist. So ist Rapoleon fast von dem Augenblicke an, wo er zur Macht gelangte, bedacht gewesen, in dieser Richtung seinen Borteil zu erspähen. Es schien ihm nicht unmöglich, sich Preußens wie Piemonts zu bedienen. Wiederholt sind solche Lodungen an die preußische Politik herangetreten, besonders häusig, seitdem Bismard sie leitete. Es ist eine seiner

schwierigsten und wichtigsten diplomatischen Leistungen gewesen, daß er berstanden hat, die hoffnung auf ihre Erfüllung am Leben, für ihre Betwirklichung aber nie Raum zu lassen. Im tritischen Augenblick hat ihm das allein die glänzende Leistung der Armee ermöglicht.

Napoleon war noch Enbe Mai mit dem Borschlage eines Kongresses hervorgetreten. Friedlich zum Ziele zu gelangen, schien ibm sowohl wünschenswerter wie sicherer. Preußen und Italien hatten zugestimmt, Ofterreich aber seine Einwilligung an die Bebingung geknüpst, daß keine der Mächte einen Gebietszuwachs erfahre. Damit war die Sache für Napoleon erledigt.

Er batte bann am 11. Runi in einem offenen Briefe an feinen Minifter bes Musmartigen Droubn be l'oubs bargelegt, mas bas Ergebnis bes Rrieges fein muffe: Gur Ofterreich Erbaltung feiner groken Stellung in Deutschland, fur Breuken Abrundung im Norben, für bie Mittelftaaten Rraftigung und engerer Rufammenichluß, für Frantreich eine Rompenfation, fofern eine ber anderen großen Machte ibr Gebiet erweitere, für Italien Benetien. Aus ber Sprache ber Diplomatie in ben Ausbrud realer Buniche überfest bieß bas: Gur Ofterreich Schleffen als Erfat für Benetien. bafur Sachien und Schleswig-Solftein, vielleicht auch Sannober und Rurbeffen und fleinere Staaten an Breuken. Berfebung bes Ronige bon Sachien und etwaiger anberer nambafter Beichabigter nach bem Rheinland, Borichiebung ber Grenze Frantreichs auf Roften Deutschlands und Belgiens. Es war einer ber gabllofen Blane à la Polignac, wie fie feit ben Reiten Beinriche IV. und Sullvs in Frankreich immer wieber aufgetaucht finb. Seit bem Emportommen Breugens gipfelten fie in ber Binbung ber beiben Großmächte burch einander und in ber Abbangigfeit bes übrigen Deutschland bon Franfreich. Napoleon glaubte es in ber Sand ju baben, ben richtigen Moment für bie Durchführung ju erfaffen.

Da tam Röniggraß. Zwei Tage nach ber Schlacht wieberholte Ratier Franz Josef bas Spiel von Villafranca. Er trat Benetien an Napoleon ab, es Italien zu übergeben, konnte baburch allerdings Bittor Emanuel nicht bewegen, seinen Bundnispflichten untreu zu

werben. Un bem gleichen Tage ließ Napoleon auch ichon im preußischen Hauptquartier miffen, daß er zu einer Bermittlung bereit fei. Sine Boche fvoter erschien bort Benebetti.

Auch jest noch hätte Preußen ein Bundnis mit Frankreich haben können. Die Zwischenstaaten — Belgien, Luxemburg, die Schweiz — hätten vor allem die Kosten zu tragen gehabt. Napoleon erhielt weder Zu- noch Absage. Am 7. August (am 4. war der König nach Berlin zurüczgekehrt, am 5. der Landtag eröffnet worden) sorberte Benedetti offen Kompensationen am Rhein, bairisches und hessisches Land. Wenige Tage zuvor waren die Stillstände mit den süddeutschen Staaten geschlossen worden und ihnen unmittelbar, am 5. August, ein Schus- und Trusbandnis gesolgt, das im Falle ines Krieges Süddeutschlands bewassnete Macht unter preußischen Oberbesehl stellte. Bismard war seiner Sache völlig sicher; die Antwort an Benedetti war ein glattes Nein. Napoleon sand nicht den Mut, einen Wassenaang au waaen.

Das Bestehen bes Bündnisses ist erst im März des nächsten Jahres in der bairischen Kammer bekannt gegeben worden. Sein Abschlüß ist eins der glänzendsten Zeugnisse für den Sieg des nationalen Geises, deren wir uns erfreuen können. Troß allem wollten die Regierungen im Schutz deutschen Bodens zusammenstehen. Borkommnisse, wie sie Geschichte des "heiligen Römischen Reiches" io häusig verzeichnet, oder gar Rheinbundspolitik brauchte Deutschland nicht mehr zu fürchten. Seiner Regierungen war es sicher.

So konnte sich die Bilbung bes Nordbeutschen Bundes ohne weitere hemmungen vollziehen. Schon am 4. August war zu seiner Errichtung eingelaben worden. Er kam zustande auf Grund einer Bundesakte, die sich enge an die Reichsverfassung von 1849 ankehnte. Nach Maßgabe des von Bismard am 9. April in Frankfurt beantragten Wahlrechts trat ein nordbeutscher Reichstag zusammen, neben ihn als Bertretung der Regierungen ein Bundesrat. Da Schleswig-Holstein, Hannover und Kurhessen, Nassau und Frankfurt Preußen einverleibt wurden, hatte dieser Staat ein Abergewicht, das einer Herrschaft

gleichkam. Trohdem ist vermieden worden, das auch in der Stimmenverteilung im Bundesrat zum Ausdruck zu bringen. Sie schloß sich genau an die Sinrichtungen des alten Bundes, ja des Neiches an, so daß Preußen außer seinen eigenen Stimmen nur die erhielt, die ihm durch die Neuerwerbungen zuwuchsen. So versügte es im Bundesrat über 17 Stimmen von 43, ein Verhältnis, das sich später im Deutschen Neiche durch die Aufnahme von 15 neuen Stimmen noch zu seinen Ungunsten verschoben hat. Wehrversaffung, Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, Ordnung des Postwesens und der Nechtspsiege wurden Bundessachen. Das Fortbestehen des Bollvereins neben dem Bunde sührte zur Einberusung eines Bollparlaments nach Berlin, einer gesamtbeutschen Vertretung auch in dieser Zeit der Trennung, die für die Annäherung von Nord und Süb nicht bebeutungslos geblieben ist.

Aus dem siegreichen Kriege ergab sich auch die Beilegung des innerpreußischen Konstitts. Am Schlachttage von Königgrät hatten Reuwahlen stattgefunden. Sie ergaben eine erheblich veränderte Zusammensehung des Abgeordnetenhauses. Dem Sindruck mannhaster Kriegstaten wird sich nicht leicht ein Voll entziehen. Se traten auch jest wieder Meinungen an den König heran, die den Augenblick gekommen wähnten, hergänge wie die durchsehen mittels Bersasingsänderung unmöglich zu machen. Sie entsprachen weder der Ausssalden des Königs noch der seines Beraters. Man entzichlös sich zu einer Indemnitätsvorlage, die das Bersassungswidtige des Borgehens anerkannte. Das Land ward inne, daß die Regierung aufrücktig Versöhnung suchte. In den neu- und nichtpreußischen Gebieten konnte das, über die Frenzen des Bundes hinaus, nur einen auten Eindruck machen.

Bas die preußische Politik als ihr Ziel bezeichnet hatte, war erreicht. Gin engerer Bund, bessen Wehrkrast nach preußischem Muster stark entwickelt wurde, war unter ihrer Führung zusammengetreten. Gegen alle Erwartung hatte der Bund eine innere Ausgestaltung erhalten, wie sie gleich freiheitlich kein deutsches Sinzelland, ja kaum ein europäischer Staat besaß. Das Urteil

über Preußen und seine Leiter ersuhr in weitesten Kreisen eine völlige Wandlung. Wo man bisher den schlimmsten Feind deutscher Einheit gesehen hatte, sand man jeht einen vertrauenswürdigen Führer. In den Berhandlungen des norddeutschen Reichstags, des Bollparlaments, der Einzellandtage kehrt diese Aufsassung in den nächsten Jahren immer wieder. Sie bedurfte, um lebendig zu bleiben, weiterer Schritte auf dem Bege zum ersehnten Ziel. Solche Schritte richtig vorbereitet und zu rechter Zeit getan zu haben, ist wiederum Bismards Berdienst.

Naboleon III, fonnte, nach bem Migerfolge bes bofen Sommers 1866, fich nicht geschlagen geben. Es galt' feine Stellung. Er batte feine Machtbestrebungen wie mit bem liberalen, fo mit bem nationalen Bringip berbramt. Es ift nicht unmöglich, bag er innerlich beiben aufrichtig anbing; aber er fonnte fie nur als Borfbann benuten, ihre Ronfequengen nicht ertragen, nicht ertragen, weil Frantreich fie nicht ertragen wollte. Denn wie Rappleon felbit, fo mar fein Bolt wohl geneigt, nationale Barolen auszugeben, nicht aber bie Ginbeit ber Nachbarn vorbehaltslos bingunehmen. Franfreichs Bolititer faben im geeinigten italienischen und nun 'aar im geeinigten beutiden Bolle eine Schmadung ber frangofifden Stellung. Wieder und wieder mußte Napoleon bas boren, von niemandem eindringlicher als von Abolf Thiers, beffen fpatere Berbienfte um Franfreichs Raumung bon beutiden Trubben nicht ben Schaben ausgleichen fonnen, ben er als Siftorifer und Bolitifer burch Saticheln ber frangofischen Rubmfucht und Begen jum Rriege feinem Bolfe jugefügt bat. Er und Andere wurden nicht mude, Napoleon porjumerfen, bag er es nie ju Cabowa batte tommen laffen burfen.

So begann ber alternde, frankelnde Kaiser fast fieberhaft nach einem Erfolge zu suchen. In Megiko mußte der von ihm eingesetzte Maximitian im Juni 1867 sein Unternehmen mit dem Leben büßen. Napoleon versuchte Luxemburg vom Könige der Niederlande zu erwerben, die belgischen Sijenbahnen aufzukaufen, das Zustandekommen der Gotthardbahn zu hindern. Auch die Bersuche, zu einem Albkommen mit Preußen zu gekangen, haben nicht aufgekört. Alles

war vergeblich. Dabei mußte er die geplante Heeresverstärkung müßsam dem Widerstande der Kammer abringen. Man trieb zum Kriege,
versagte aber die Mittel. Für das Unglück, das über Frankreich
hereingebrochen ist, trägt doch das französische Bolf mindestens die
gleiche, eigentlich eine viel größere Berantwortung als sein Kaiser,
auf den es später alle Schuld abzuwälzen versucht hat.

Bas in Frankreich vorging, konnte keinem benkenden Deutschen Zweisel darüber lassen, daß auf dem Bege zur deutschen Sinheit die Machtkellung des Nachdarvolkes als Blod liege, der hinweggerdumt werden musse, wenn das Ziel erreicht werden solle. Rur nach Abrechnung mit Frankreich war Deutschlands Sinheit möglich. Richt wenigen erschien schon der Luzemburger Handel als geeigneter Anlaß, den Entscheidungskampf auszunehmen. Daß Preußen die Bundessselhung räumte, misbilligten manche als unzeitige Nachgiebigsteit; den Gegnern Preußens gab es erwünschte Gelegenheit, ihre Zweisel an bessen vertigem Berus wieder mehr oder weniger schadenftob zu Gehör zu bringen.

Es fehlte auch nicht an Rationalen, Die bereit maren, burch Unichluß bes Gubens an ben Bund bes Norbens ben Rriegsfall ju ichaffen. Aber, von ber babifden Regierung abgefeben, entiprach ein folder Schritt feineswegs ber im Guben bei Bolt und Regierungen borberrichenben Stimmung, und allein ben babifchen Staat bem Rordbeutschen Bunbe anzuschließen, lebnte Bismard mit vollem Recht rundweg ab. Giner Entscheibung aber nicht mehr aus bem Bege ju geben, fonbern eber auf fie bingumirten, fab man fich auf beiben Seiten bewogen, als napoleon nicht ohne Erfolg fich bemubte, Breugen burch internationale Bundniffe eingufreisen, und bann in Frankreich bas Blebisgit, bas Rapoleon am 8. Mai 1870 über bie revibierte Berfaffung veranstaltet batte, amar über 7 Millionen Stimmen für, aber auch 11/, Dillionen gegen ibn ergab, unter ben Wibersprechenben 1/2 ber Dann= ichaften bes ftebenben Beeres und in allen großen Stabten, mit Ausnahme von Strafburg, Die Debrheit. Des Raifers Ansehen mar im Beer und bei ber Arbeiterbevollerung offenbar im Schwinden begriffen.

In der spanischen Thronsolgefrage, die durch Jsabellas Bertreibung im September 1868 gestellt worden war, ist schon von den ersten Monaten des nächsten Jahres an Erbprinz Leopold von Hohenzollern, Karl Antons Sohn und Bruder Karls von Rumänien, als Kantidat in Erwägung gezogen worden. Der Gedanke an eine iberische Union, der in Spanien ja nie untergegangen ist, hat wegen der nahen verwandtschaftlichen Beziehungen, die zwischen dem Prinzen und dem portugiesischen Königshause bestanden, die Ausmerstamkeit auf ihn gelenkt. Es unterliegt keinem Zweisel, daß in Frankreich wie in Preußen die entscheibenden Stellen ziemlich gleichzeitig und nicht allzulange nach dem ersten Auftauchen des Gedankens über sein Vorbandensein unterrichtet aeweien sind.

Gleichwohl ist er niemals Gegenstand näheren Benehmens zwischen den Regierungen geworden. Bismard hat ihm größere Ausmerksamkeit zugewandt, als im März 1870 spanischerseits ernstlichere Berhandlungen mit Karl Anton und Leopold von Hohenzollern begonnen wurden. Obgleich Leopold nicht geneigt war anzunehmen, sandte Bismard seinen Sekretär Lothar Bucher und den Major von Bersen nach Spanien zur Förderung der Angelegenheit. Er war der Meinung, und die leitenden und nächstbeteiligten Persönlichkeiten waren darin mit ihm einverstanden, daß die Sache zugleich sür Deutschland und für Spanien von Vorteil sei. Ihn leitete noch besonders die Überzeugung, daß kein Anlaß vorliege, ja daß es nicht einmal ratsam sei. Rücksäch auf Krankreich zu nehmen.

Rapoleon hatte sich unablässig und mit Erfolg um Annaherung an Öfterreich und Italien bemüht. An Öfterreichs Spige fland Freiherr von Beuft, bis 1866 Sachsens leitender Minister, Bismard's nicht nur politischer, sondern geradezu persönlicher Gegner. Dem Gesandten Frankreichs in Wien, herrn von Framont, hatte er zu verstehen gegeben, daß man gut tue, einen Bruch mit Preußen nicht auf Grund eines beutschen Streitfalles herbeizuführen. Es war zu Berbandlungen über etwaige gemeinsame Operationen gesommen.

Erzherzog Albrecht, der Sieger von Custozza, ist im Februar 1870 in Paris gewesen, General Lebrun im Juni in Wien. Es wurden Verabredungen getrossen, die darauf hinzielten, in einem etwaigen Kriege Süddeutschland minbestens matt zu setzen, wenn nicht gar gegen den Norden mit sortzureißen. Tros des Schutz und Trutzbündnisses war in Frankreich die Hossinung nicht erstorben, den beutschen Süden, besonders wenn ein gewisser Zwang angewendet werden könne, zur Neutralität oder gar zum Anschluß zu bewegen. Vistor Emanuel zeigte sich nicht abgeneigt, Frankreich und Österreich zu solgen.

Im Mai sind aber auch die spanischen Berhandlungen mit Leopold wieder in Fluß gekommen. Sie endeten am 16. Juni mit der Annahme der Krone. Am 2. Juli machte Prim, der spanische Ministerpräsident, dem französischen Beslandten in Madrid die Offizielle Mitteilung. Die Aufnahme, die bei der Pariser Regierung gand, erschwerte von vornherein eine friedliche Berständigung ganz ungemein; sie verriet deutlich, daß man einem Zusammenstoß nicht mehr aus dem Wege gehen wollte. Die gleiche Stimmung aber sehlte nicht beim Lenker der preußischen Politik.

Trothem ift, bank ber Friedensliebe König Wilhelms, noch ein Zeitpunkt eingetreten, in bem ber Streitfall beigelegt zu sein schien. Prinz Leopold verzichtete am 12. Juli auf die angenommene Krone. Der Berzicht ward aber nur Anlaß zu neuen Forderungen, die Benedetti am 13. Juli in Ems zu stellen hatte. Es wird wohl niemals völlig aufgeklärt werben, wer für sie verantwortlich ift. Napoleon selbst war vielleicht mehr der Getriebene als der Treibende. Jebenfalls war jeht ber Bruch unvermeiblich.

König Wilhelm verwies den Drangenden an feinen Minifter. Er ließ diefem über die letten Gergänge berichten und wies ihn an, das Geschehene auf geeignete Weise zur öffentlichen Kunde zu bringen. Bismard war an bemselben 13. Juli von Barzin, wo er der Rube pstegte, nach Berlin gekommen, weil er seine Gegenwart notwendig glaubte. Er veröffentlichte noch am selbigen Abend die bekannte Dar-

ftellung und ließ fie ben beutschen Regierungen und ben auswärtigen Bertretern bes Norbbeutschen Bunbes jur Kenntnis bringen.

Diefe Darftellung ift oft eine Ralfdung gescholten worben. In Wirflichkeit tonnte man ben Sinn ber Bergange nicht mabrbeitsgetreuer wiebergeben, als es in ber bon Bismard gemablten Saffung geichab. Best marb flar ausgespochen, mas jeber empfanb, baf es Breugen fei, bas etwas ju forbern babe. Die Gemuter berer, bie fich über unzeitige Nachgiebigfeit bebrudt gefühlt batten, richteten fich wieber auf; ber bobn ber Übelwollenben über Breufens unrühmliche Schwäche verstummte. Franfreichs Regierung batte fich ju weit borgewagt. Sie hatte Breugen nur bie Babl gelaffen zwischen Demutigung und Rrieg. Best mar fie felbft bor biefe Babl geftellt. Gie tonnte bei ber Stimmung bes frangofifden Boltes, Die angureigen fie felbft bas Ihre getan batte, nicht mehr gurud, auch wenn fie gewollt batte. Es mare Napoleons Sturg gemejen. Bismard aber bat fich Anibruch auf unfterblichen Dant bom beutschen Bolte erworben. Er bat es berftanben, ben Begner, mit bem man nun einmal fambfen mußte, ber auf feine Gelegenheit lauerte, jur rechten Reit ju ftellen und bor gang Deutschland, bor ber Belt ins Unrecht gu feten. Befonbers wer die entscheidenben Tage im beutschen Guben burchlebte, bat empfunden, mas bas bebeutete. Man mar ficher, bak, wie 1866. fo jest, Bort und Reber bas Schwert nicht im Stich laffen wurben.

Man konnte 1870 besser gerüstet in den Kampf ziehen, als es 1867 oder gar unmittelbar nach dem 66 er Kriege möglich gewesen wäre. Die Ausdehnung der preußischen Wehrversassung auf das gesamte Gebiet des Korddeutschen Bundes hatte allein die Zahl der Insanterie-Bataillone der Feldarmee von 253 auf 368 gehoben. Die süddeutschen Staaten hatten sich im Anschluß an die Schuße und Trusbündnisse verpslichtete, auch ihre Wehrkraft nach nordbeutschem Muster umzugestalten, und waren bieser Verpslichtung in allem Wesenlichen nachgekommen. Gleichwohl kann man sagen, daß bei der Reuheit der Einrichtungen, die ihrer Katur nach keine rückwirkende Kraft äußern konnten, auch die Last dieses Krieges noch zu

unverhaltnismäßig großem Teil, befonders fo weit Menichenmaterial in Frage tam, auf die Schultern des alten Preußen fiel.

Man wird vergebens in der Geschichte nach einer deutschen Kraftäußerung suchen, die so Gemeingut der ganzen Nation und so aussichtließlich ihre Zeistung gewesen ware wie der Krieg don 1870/71. Ein Hinweis auf die ersten Monate des Jahres 1814 oder den Frühling 1815 versagt. Regierende und Regierte waren einig, so weit ein großes Bolt einig sein tann. Die wenigen Widerstrebenden wurden von der allgemeinen Strömung sortgerissen. Nuch die Deutschen Österreichs empfanden mit ihren Landsleuten. Bis zum letzen Mann fühlte man die geschichtliche Notwendigkeit, abzurechnen mit Frankreich, dieser Racht für alle Zeiten einzuprägen, daß sie auf deutsche Schlechten wurden in ein Bett, was so lange in zahllosen Berästelungen seine Kraft verbraucht hatte, wassenstander Schlachtenmut und vaterländische Gesinnung, großgezogen an den so reichen, so vielgestaltigen Schägen deutsche Kultur.

Belbengreife, ber 73 jabrige Ronig und ber 70 jabrige Moltte. nahmen bie Subrung in ibre erprobten Sanbe. Der Kronpring marb Rubrer ber "Dritten Armee", beren grofere Balfte aus Gubbeutiden bestand. Gein mannliches und qualeich freundliches Wefen batte ibre Bergen im Sturm erobert. Die "Rweite Armee", mit ber bas Große Sauptquartier jog, führte Bring Friedrich Rarl, bie "Erfte" Steinmes, ber Belb von Nachob und Stalis. Er bielt Die Saarlinie, Die 3meite Armee fammelte fich in ber binteren, Die Dritte in ber vorberen Bfala. Ans und Aufmarich vollaggen fich unter forgfältigfter Musnugung moberner Bertebrstechnit mit nie erlebter Rafcheit und Sicherheit. Go ftand am 20. Dobilmachungs= tage, am Abend bes 3. Muguft, zwischen Rhein und Dofel ein Beer an Franfreichs Grenge, fo ftart, ja ftarter als einft bas, mit bem Napoleon Rugland angegriffen batte, und ungleich geschloffener. Druben fammelten fich Die fleggewohnten frangofifden Beerestorber obne feften Blan und einheitliche Leitung in mangelhafter Ordnung

Sie murben mit raiden und entideibenben Schlagen bei Beifenburg und Borth bon ber Armee bes Rronbringen binter bie Bogefen, bei Spicheren bon Teilen ber Dritten Armee gegen Met gurudgeworfen. Bor ben Toren bon Sagrbruden baben Beftfalen . Sannoveraner und Brandenburger eine unübertrefflich ftarte Stellung einer Übermacht abgerungen. Man bing fich an ben Reinb. Die lotbringifche Sochebene fullte fich mit Deutschen; Strafburg marb umgingelt. Gin Angriff, ben am 14. August bie Oftbreuken bes erften und bie Weftfalen und Sannoveraner bes fiebenten Corps auf die bor Det aufgestauten frangofischen Daffen machten, vergögerte ibr Rurudgeben binter bie Dofel. Die Armee Mac Mabons mar bom Rronpringen fo getroffen, baß fie eine Uberidreitung bes Rluffes nicht mehr zu binbern vermochte. Go tonnte man. Den fühlich umgebend, fich bem abgiebenben Reinde auf ber Strafe nach Baris entgegenwerfen. 3m blutigften Rampfe bes gangen Rrieges bielten bei Rezonville, Bionville und Mars la Tour bie Branbenburger, unterftutt von Nieberfachfen und Beftfalen bes 10. Corps, bie frangofifche Armee auf. Dag fie ben Durch. bruch nicht mit Aufbietung aller Krafte erzwang, warb ibr Ber-Rmei Tage fpater ftanb fie ber bereinigten Erften und Ameiten Armee gegenüber. Gie mußte in berfehrter Front ichlagen : fie murbe unter bie Festungswerte bon Des gurudgeworfen.

Eine neue Berteilung ber Streitkräfte ermöglichte zugleich die Einschließung bieser Lagersestung und ben Bormarsch gegen Paris. Kronprinz Albert, der mit seinen Sachsen auf dem äußersten Iinken Flügel des Heeres zum Ersolge des 18. so wesentlich beigetragen hatte, wurde Führer einer "Maas-Armee", die zusammen mit der Dritten Armee die Operationen westwarts fortsehen sollte. Als Mac Wahon, durch Zuzug aus dem Innern neu gestärkt und Weisungen der Kaiserin und der Minister aus Paris solgend, mit dem willenlos dem Heere solgenden Kaiser versuchte, an der bet gischen Grenze entlang zur Besteilung Bazaines aus Met vorzus dringen, wandten sich bie beiben deutschen Armeen nordwärts und umstellten den Geaner bei Sedan. Sein verzweiselter Widerstand

am 1. September konnte nicht anders als mit einer vollständigen Riederlage enden. Um nächsten Tage ergaben sich heer und Kaiser ben Deutschen. "Welch eine Wendung durch Gottes Fügung", lautete des Königs Meldung an die Gemahlin. Wier Wochen nach Beginn der Feindseligkeiten gab es keine französische Feldarmee mehr. Was die Schlachten nicht dahingerafft hatten, war bis auf geringe Reste in deutscher Gefangenschaft oder eingeschlossen in Meg.

Doch faben fich balb enttäuscht, Die bamit ben Relbzug beenbigt Baris murbe am 19. September bon ben beutiden mähnten. Truppen erreicht. Die gewaltige Lagerfestung, Die ihre Entftebung bem Rriegslarm ber erften 40 er Sabre verbantte, bewies eine unerwartete Biberftandefraft. Richt nur ibre Ausbebnung, fonbern auch bie einmutige Entichloffenbeit und gabe Ausbauer ihrer Bewohner machten ibre Bezwingung zu einer ichwierigen Aufgabe. Frangoniche Baterlandeliebe zeigte fich auch jest wieber im glangenb. ften Lichte. Der 32 jabrige Gubfrangoje Gambetta, ben neben blenbenber Rebnergabe por allem maflofes Gelbftgefühl und unbeugfamer Bille auszeichneten, vermochte als Diftator ber proflamierten Republit Armeen aus bem Boben ju ftampfen. Immer neue Beere gefährbeten von ber Loire und vom Norben ber bie Belagerung bon Baris: bom Guben berauf bebrobte man bie Berbindung mit Deutschland und felbit bie mit bem Dberrbein. Satte nicht Bargine am 27. Oftober in Det mit feiner Armee fapitulieren muffen, ber Ausgang ber Ginichliegung batte fraglich werben tonnen.

Die frei gewordene Armee Friedrich Karls sicherte wieder die volle Überlegenheit im Felde. Die gegen die Hauptstadt vordringenden Truppenmassen wurden zurückgeschlagen. Paris sah sich durch Mangel an Lebensmitteln am 28. Januar 1871 zur Übergade gezwungen. Gleichzeitig wurde ein Wassenssinstand vereinbart. Da er den südlichen Kriegsschauplat ausnahm, so konnte Bourbatis Armee, deren sich die Belagerer von Belsort in dreitägigem, schwerem Ringen kaum erwehrt hatten, über die Schweizer Grenze gedrängt werden. Ganz Frankreich stand der Oktubation offen. Sine in Borbeaug zusammengetretene Nationalversammlung mußte am 1. Mätz

den Frieden, den Thiers mit dem deutschen Kaiser vereinbart hatte, annehmen.

Denn inzwischen war das deutsche Kaisertum wieder erstanden. Es war nie von König Wilhelm erstrebt worden; aber es wuchs ihm unvermeidlich zu. Das deutsche Bolk erwartete, verlangte einen solchen Abschlüß. Der siege und ehrenreiche Krieg konnte nicht vorübergehen, ohne zur vollen deutschen Sinheit zu führen. Nicht ohne Schwanken und Bedenklichkeiten haben die süddeutschen Staaten die Form der Berbindung mit dem Norden gefunden, die ihnen erträglich schien. Bismard war vor allem bedacht, nichts zu übereilen und keinen Zwang auszuüben. Baben und hessen ich lossen ich vordehaltlos an; Baiern und Wirttemberg wahrten sich gewisse Reservatrechte, über deren Wert und Berechtigung die Meinung der Gegenwart so wenig einstimmig ist wie die der Zeitgenossen. Daß sie nicht unvereinbar sind mit dem Bestande des Neiches, ist erwiesen und wird die Zukunft ferner erweisen.

So tonnte Wilhelm I. am 18. Januar 1871 im Spiegelfaale bes Schloffes von Berfailles jum Deutschen Kaifer ausgerufen werben. Es war eine wunderbare Bergeltung ber Geschichte, daß Deutschlands Einheit hergestellt wurde an einem Orte, von bem aus nachhaltiger und erfolgreicher als von irgend einem anderen an ihrer Zertrummerung gearbeitet worben war.

Der Friede brachte alte deutsche, schmerzlich entbehrte Lande zurud. Sie zu fordern, war eine nationale Pflicht, mehr aber noch Pflicht der Selbsterhaltung. Nach den Ersahrungen der Jahrhunderte durste ein solcher Krieg Straßburg und Meß nicht in den Sänden eines so ehrgeizigen, machtgierigen und in seiner inneren Lage unberechenbaren Nachbarn lassen. Es erhoben sich Stimmen, die so zienklich alles zurud verlangten, was das alte Reich an Frankreich verloren hatte. Es sind eine Anzahl, alles in allem noch micht 200 000, französisch sprechender Leute in das Gebiet des neuen Reichs einbezogen worden; es ließ sich nicht umgehen, wollte man eine ftrategisch brauchbare Grenze gewinnen. Es ist heute noch nicht

sicher, ob es nicht richtig gewesen ware, aus biesem Grunde auch Belfort zu behalten. Die beiben erworbenen Lanbschaften haben nie zuvor in irgend welchen näheren staatlichen Beziehungen zu einander gestanden. Wenn man sie als einheitliches "Reichsland" in den neuen deutschen Gesamtstaat einfügte, so war das ein Verschren, das gewählt wurde, weil man tein bessers zu sinden wußte. Es entsprach wenigstens der Einheitlichkeit der Anstrengungen, durch die sie errungen worden waren. Ob es das Richtige war, darüber erheben sich heute ernftere Zweifel als je in den vierzig Jahren, die sie wieder mit dem Reiche vereinfat sind.

Niemand, der diese Zeit nicht durchlebt hat, kann ihren Inhalt völlig nachempsinden. Es gibt nichts Größeres als ein ganzes Bolt erfüllt von einem Gedanken, von einem Streben nach einem hohen, heiligen Ziel. Die Werktagsarbeit, die unvermeiblich solgen mußte, hat nüchternes Bemühen an die Stelle lodernder Begeisterung geseth. Doch wenn auch der Enthusiasmus verging, Glaube und Liebe bleiben. Sie sinden eine seste Grundlage an dem, was aus dem Reiche geworden ist. Auch ein kurzer Überblick fahrt das neue Beichen. Die Taten der Manner, die führend ung gesührt das neue Reich errangen, verpsichten unser Wolf zu ewigem Danke. Möchten sie ihm in ihrer Hingebung an das Aaterland auch ewig ein anerkanntes Rorbild bleiben.



## Biertes Rapitel.

## Im neuen Reich.

Qurch sechs Jahrhunderte hatte das Ausland sich gewöhnt, bie Mitte Europas als eine bunte Sammlung staatlicher Gebilde anzusehen, die man nach Bedarf und Belieben zusammenlegen oder auch trennen könne. Jeht war sie wieder eine starke, ihrer selbst mächtige Einheit geworden. Man brauchte Zeit, sich in die neue Lage zu sinden.

Trog ber unvermeiblichen letten Entscheidung durch die Wassen war die deutsche Sinheit Ergebnis gestliger Strömungen; Preußens Schwert war in ihren Dienst getreten, nicht als ein bloß eroberndes wirksam geworben. Reiche Nahrung aber hatten Denken und Empsinden unseres Bolkes aus den stolzen Erinnerungen deutscher Borzieit gezogen. War nicht das Wiedererstehen der Kaiserberrlichkeit nur ein Schritt auf dem Wege, den das Lied wies: "Sein Baterland muß größer sein"? Daß man draußen wußte, was der Beziss Baterlandes sur die deutsche Einheitsbewegung bedeutete, erhellt aus dem häusigen Gebrauch des Wortes seitens des Auslandes, um deutschen Patriotismus zu kennzeichnen. Würde der neue Kaiser nicht auch im Sinne der Sachsen, Salier und Stauser "allezeit Mehrer des Reiches" werden wollen?

Es war natürlich, daß folche Befürchtungen zumeift Plat griffen in Gebieten, die in Beziehungen zum alten Reiche gestanden Dietrich Schler, Deutiche Geschichte. Bb. II 27

batten, in Belgien und ben Nieberlanden, Luremburg und ber Schweig. Gie maren aber auch verftanblich in ben ffanbinavifden Lanbern. In Schweben und Norwegen marb bas Unglud, bas über Danemart bereingebrochen mar, mitempfunden, und man überzeugte fich fcmer, bag es nicht unverschulbet mar. Drei Rriege batte Breugen, batte Bismard nach einander geführt. Burbe biefer ebraeigige "Blut: und Gifen:"Mann an ber Spite biefes Rriegerftaates nicht Beiteres verfuchen? "Dit wem wird Bigmard jest Rrieg anfangen", war bie erfte Frage, bie ein Dorfpfarrer ber Anfel Gotland an ben Berfaffer richtete, ale biefer im Commer 1877 feine Rirche in Augenschein nahm. Die Borte maren ber unverhulte Ausbrud einer in Guropa und barüber binaus weit verbreiteten Bolfsmeinung, bie auch ben Regierungen nicht fremb blieb. Und wo man bon bem friedfertigen Charafter ber neuen Staatsbildung überzeugt mar, ergaben fich vielfach Berichiebungen ber Berbaltniffe, bie als unbequem embfunden murben borbanbenes Migtrauen nicht bericheuchten, fonbern nabren balfen. So brachte ber Ausgang bes beutich-frangofifden Rrieges junachit ein Moment ber Unrube in bie europaische Belt.

Das hat in diesem Sinne längst sein Ende gesunden. Jahrzehnt auf Jahrzehnt hat beruhigend gewirkt. heute fürchtet keiner der kleinen Nachbarn Deutschlands noch Bergewaltigung durch den Stärkeren; im Gegenteil bricht mehr und mehr die Erkenntnis durch, unter Borbehalt selbst in Danemark, daß das Bestehen eines starken, in sich befestigten und befriedeten Reiches in Europas Mitte eine Bürgschaft darstelle für die Sicherheit und Selbständigkeit gerade der kleinen Staaten. Benn einst Stein und Gneisenau der Meinung waren, daß "das übel Europas in der Zersplititerung der Mitte" liege, so ist diese Erkenntnis Gemeingut Bieler, auch Nichtbeutscher geworden. heute wird Deutschland der Eroberungskust und beabsichtigter Bergewaltigung Anderer nur noch beschuldigt von Leuten, die ihren Borteil darin sehen, Bertrauen auf Deutschland nicht ausschlassen zu lassen. Und beren gibt es nicht wenige, wird es noch lange geben. Das liegt im Entwicklungsgang der euroe

paifchen Geschichte, liegt in ber Lage unferes Lanbes, liegt in gewiffem Grabe unabanderlich in ber Natur menschlicher Dinge überbaubt.

Franfreich fab fich von ber Bobe berabgefturgt, Die es, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen, langer als zwei Sahrhunderte inne gehabt batte. Es mar in biefer Reit bie bornebmfte Dacht auf bem Rontinent geweien. Unmöglich tonnte bie Nation in raichem Entidluffe mit ben Borftellungen aufraumen, Die fich aus foldem Glanze bes nationalen Dafeins ergeben hatten. empfand bie Rieberlage als eine Chrenfrantung, ben Berluft an Land, wenn man es auch felbft ber Baffengewalt verbantte, als Raub an gebeiligtem vaterländischen Boben. Die gange Glut frangofifden Rationalftolges ergoß fich in ben Gebanten ber revanche.

· Rafch ift Frankreich wieber ju Rraften gekommen. Die Berlufte, bie es erlitten batte, waren auch entfernt nicht zu bergleichen mit bem, mas feit bem Dreifigjahrigen Rriege fo oft über Deutsch= land hereingebrochen mar. Go tonnte Franfreichs fleißige, findige und betriebfame Bevölferung fie mit ihrem überlieferten Sparfinn balb erfeten. In aut zwei Sabren maren bie funf Milliarben ber Rriegsidulb erlegt. Die beutschen Beeresteile, Die, wie einft in ben Rabren 1815-1818 bie Berbunbeten, in Frankreich gurudgeblieben maren, ibre Rablung zu fichern, batten ftaffelmeife bas Land geräumt. Dem Sieger ahmte man bie allgemeine Behrbflicht nach, allerbings obne bie Ginrichtung bes Ginjabrig-Freiwilligen-Dienftes bauernb festhalten ju konnen. Aber man gelangte balb ju einer Armee, bie an Rabl und Ruftung ber fruberen weit überlegen, ber beutiden gewachsen war. Die europäische Lage mußte nur bie Möglichkeit von Bunbniffen ergeben, um bem Nachbarn bebroblich zu werben. Und das blieb nicht aus.

Franfreich batte mabrend bes Rrieges fich vergebens bemüht, bie Machte gur Intervention gu bewegen. Ofterreich murbe unter Beuft's Leitung versucht baben, Die Scharte bon 1866 auszuwegen, batte nicht ber Berlauf ber erften Rriegswochen ein berartiges Beginnen ju einem gewagten Unternehmen gemacht. Ungarn, bas feit bem Musgleich von 1867 als befonderes Ronigreich neben ber cisleithanischen Reichshalfte ftanb, wunschte burchaus nicht, Ofterreichs beutsche Stellung wieberbergestellt ju feben. In England bielten fich beutiche und frangofifche Sombathien mabrend bes Rrieges ziemlich bie Bage. Raboleons III. folonigle Bestrebungen. auch feine belgischen Blane batten mehr als einmal ben überlieferten frangonich-englischen Gegenfat ju fühlbar gemacht, als bag bas Infelreich bie Bericbiebung ber Dachtverbaltniffe auf bem Rontinent befonbere ichmer batte nehmen follen. Rufland aber bebarrte babei, Breugen nicht im Bege ju fein, womit auch Ofterreich ju rechnen batte. Es fonnte auch noch mabrend bes Rrieges aus ben guten Begiebungen ju ber auffteigenben Nachbarmacht Borteil gieben. Es fagte fich los von ber Neutralität bes Schwarzen Meeres, burch bie im Barifer Frieden bie Bestmächte feine Bewegungefreibeit eingeschränft batten.

Es glaubte aber auch die Zeit gekommen, seine Balkanpolitik mit Erfolg wieder aufzunehmen. Es konnte sicher sein, daß Frankreich nicht wieder für die Türkei eintreten werde. So konnten die Balkanvölker wieder gegen die Sultansherrschaft losgelassen werden. Serbien und Montenegro begannen 1876 Krieg mit der Pforte; zum ersten Male erhoben sich auch die Bulgaren. Als die Türkei sich ihren Gegnern überlegen erwies, griff Rußland im nächsten Jahre selbst ein. Richt ohne die Rumänen zu hilfe zu nehmen, ersocht es den Sieg. Es führte seine Truppen die vor Konstantinopel. Im Frieden don San Stesano mußte die Pforte 1878 den weitaus größeren Teil ihres europäischen Besiges preisgeben, den Rest in zwei von einander getrennte Teile spalten lassen. Bis an das ägäische Meer sollte sich der neue bulgarische Staat ausdehnen.

Da legten fich England und Öfterreich ins Mittel. Man berglich sich auf Bismard als "ehrlichen Matter"; in Berlin trat im Juni ein Rongreß zusammen. Er billigte die Gebietserweiterungen, bie Serbien und Montenearo augestanden waren, beschränfte aber das Fürstentum Bulgarien auf den Landstreifen zwischen Donau und Balkan; Oftrumelien, ebenfalls verkleinert gegenüber den Bestimmungen des Friedens von San Stefano, sollte als besondere Statthalterschaft regiert werden. Das der Türkei in Suropa belassen Gebiet behielt räumlichen Zusammenhang in sich. Ofterreich aber ward zugestanden, worauf Berabredungen mit Rußland Ausssichten eröffnet hatten, Bosnien und die Herzegowina zu besetzen und so auch seinerseits auf der Balkanhalbinsel Ruß zu fassen.

Fürst Gortschafow, seit mehr als zwanzig Jahren Leiter ber russischen Politik, erblickte in diesem Ergebnis eine Niederlage nicht nur seines Staates, sondern auch seiner Person gegenüber dem so glüdlichen Lenker der den Angelegenheiten. Die dauernde französisch-deutsche Spannung war ihm als eine günstige Gelegenheit erschienen, Russand an die Spige der europäischen Politik zu bringen. Deutschland der die Berstimmung rasch zu fühlen. Da bewog Fürst Bismard, nicht ohne Schwierigkeit, seinen Kaiser, an Stelle der Beziehungen, die sein Leben begleitet hatten, andere zu knüpsen. Am 7. Oktober 1879 schloß das deutsche Reich ein Schuzund Trusbündnis mit Österreich. Dem Donaustaat war der Gegensas zu Rußland wieder lebhaft in Erinnerung gebracht worden. Das Bündnis war die letzte Amtshandlung des Ungarn Andrass, ber als Beust's Rachsolger stets für volle Ausköhnung mit Deutschland eingetreten war.

Man darf sagen, daß dieses Bündnis den deutschen Reformgedanken in seiner ursprünglichsen Form zur Ausführung brachte. Er war auf eine völkerrechtliche Berbindung des von Preußen geführten Deutschland mit Österreich gerichtet gewesen. Es war ein Ziel, das eine geschichtliche Notwendigkeit in sich schloß. In der erwähnten Kontroverse über Bedeutung und Wirkung des mittelalterlichen deutsch-römischen Kaisertums war von großdeutscher Seite mit Recht betont worden, daß die Lage der deutschen Nation in der Mitte Europas es zu einer Frage ihres Bestandes mache, ob sie vermöge, sich einen gewissen Sinstuß auf einen Kreis von Nachbarnationen und Ländern zu sichern. Es ist das arose Verdient des Sauses habsburg, daß es das möglich gemacht hat, als unser mittelalterliches Raisertum versagte. Bismarck hat erkannt, daß die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches, wie es nun einmal hatte werden können, enger Beziehungen zu Öfterreich als unentbehrlicher Ergänzung bedürse. Das ist die Größe des Mannes, daß er seine gewaltige Kraft stets nur in den Dienst des Erreichbaren, des Dauer Verheißenden stellte. Den Grund zu diesem Ausbau hat er 1866 gelegt, als er jede Gebietssorderung an Österreich mit Ersolg widerreict.

Dem Bunde mit Öfterreich hat bald Italien zugesellt werden können. Die Besitzergreifung von Tunis, das Frankreich 1881 aus der türklichen Beute an sich riß, verstimmte auf der Halbinfel so sehr, daß man sich den Mittelmächten zuwandte. 1883 gab Italien durch seinen Beitritt dem Dreibund das Leben. So berbanden internationale Berträge, was der Nationalitätsgedanke aus einander getrieben hatte. Im mittleren Europa wurden Länder und Bölker in einem Umfange in ein einheitliches politisches Spsem gebracht, wie die glänzendse mittelalterliche Kaiserzeit ihn nicht gekannt batte.

Der Dreibund hat noch heute Bestand. Er hat mancherlei Ansechtungen ersahren, ift, besonders neuerdings, auch starken Zweiseln
an seinem Werte begegnet. Er entspricht doch so sehr den natürlichen und geschichtlichen Bedingungen der Wohssahrt und des Bestandes der drei Reiche, daß man sicher sein kann, es wird sich nicht
leicht eine ihrer Berantwortsichseit bewußte Regierung entschließen,
ihn zu lösen. Richts, was an die Stelle gesetzt werden kann, sichert
gleich gut nicht nur Deutschland und Österreich, sondern auch Italien.

Als die Berbindung begründet wurde, trug sie überwiegend ben Sharafter einer Anlehnung an die deutsche Macht. Das ist nicht immer so geblieben. Es war eben dem neuen Deutschland nicht beschieben, auf die Dauer die bevorzugte Stellung zu behaupten, die ihm Kaiser Wilhelms und Bismarck Umsicht und Weisheit errungen hatten.

Die Annaberung an Ofterreich bat nicht vollzogen werben tonnen, obne ju fleigender Entfrembung Ruklands gegenüber Deutschland ju führen. Mer an eine entideibenbe Bebeutung ber Staatsformen für bie Gruppierung ber Mächte in ben großen Fragen ber Bolitit glaubt, muß irre merben, wenn er fiebt, wie leicht bie frangofische Republit und bas Rarentum einander gefunden baben. Die polniiden Spmpathien, Die in ber Reit Louis Philipps und Nappleons III. Gemeingut aller Frangofen maren, bat bas republikanische Frankreich balb völlig vergeffen. Es ift Bismard gelungen, Alexander III., ber 1881 nach ber Ermorbung Aleranders II. ben ruffifden Thron bestieg, im Bertrauen auf feine und feines Berrn Bolitit qu erbalten. 1884 bat er mit bem Raren für brei Sabre vereinbaren fonnen, baf Deutschland neutral bleiben werbe, wenn Rufland bon Ofterreich, Rufland aber, wenn Deutschland von Frankreich angegriffen werbe. 1887 ift biefe "Rudberficherung", nochmals auf brei Sabre, wiederholt worden, diesmal wohl in Bertragsform. Es banbelte fich babei um feinerlei Ameibeutiafeit, fonbern allein um eine festere Friedensburgicaft, Die mit ber bon ben Dreibundsgenoffen übernommenen Burgicaft bes Belitftanbes in feinem Biberfpruch ftanb.

Gleichwohl hat Bismards Nachfolger im Reichskanzleramt den Rüdversicherungsvertrag nicht erneuert. Zusammen mit der polenfreundlichen Haltung, welche die preußische Staatsleitung nach dem Regierungsantritt Wilhelms II. durch mehrere Jahre glaubte annehmen zu sollen, hat das die Entfremdung der beiden Mächte gesteigert. Weder die Unterstüßung, die Deutschland gemeinsam mit Frankreich dem neuen Zaren Nitolaus II. 1895 zu Teil werden ließ, als er Japan nach dessen Siege über China in den Arm siel, noch Deutschlands korrette, ja wohlwollende Haltung während des russischangsanischen Krieges 1904/5 und während der schweren inneren Weirren, die Rußland in diesen und den nächsten Jahren zu übersteben hatte, haben das gestörte Verhältsis bessern können. Bolt und Regierung werden in Rußland von der Meinung beherrscht, daß Deutschland ihrem Reiche den Weg zu Macht und Größe ver-

lege. Die unabweisdare Notwendigkeit, in den Streitigkeiten, die 1908/9 der vollen Besitzergreisung Bosniens solgten, hinter Österreich zu stehen, hat dieser Auffassung neue Nahrung und größere Schärfe gegeben. Sine weitere Folge diese Wandels in unseren Beziehungen zu Außland ist, daß in dem deutschöfderreichischen Bündnis die Führung, so weit von einer solgen die Rede sein nan, jest mehr in Österreichs als in Deutschlands händen liegt. Das ist auch auf Italiens Stellung im Dreibund nicht ganz ohne Sinssung geblieben.

Diefer Berichiebung ber Berhaltniffe in unferen Beziehungen jum europaischen Often ging eine andere im Besten jur Seite.

Es war ein Lieblingswunsch bes ersten Reichstanzlers, Frankreichs Ausmerksamkeit vom "Loch an ben Bogesen" abgelentt zu sehn burch eine starke überseisische Politik. hier konnten dem lebensktäftigen Bolke neue Aufgaben erwachsen, Aufgaben, deren Lösung nach alter Überlieserung auch einem näheren Anschuß an England im Wege stehen würde. Tatsächlich hat die Republik diesen Weg alsbald entschlossen den mit Erfolg betreten. Sie hat in den vierzig Jahren ihres Bestehens ein unendlich viel größeres und wertvolleres Kolonialreich zusammengebracht als die gesamte Borzeit Frankreichs. Eine nennenswerte Schädigung deutscher Interessen brauchte dabei zunächst nicht gesürchtet zu werden. So hat Bismarck nie versuchz, zu hemmen; besonders deutlich trat das bei der Besigergeisung von Tunis (1881) hervor.

Diefe Politit hat fich auch aufrecht erhalten laffen, als Deutschland felbft in die Reihe ber tolonialen Machte eintrat.

Unendlich oft ist die Frage aufgeworfen worden, warum das so spat geschehen sei. Die Antwort ist einsach genug: Weil nur ein beutsches Reich hätte kolonisseren können und es ein beutsches Reich nicht gab. Die Versuche, die nicht nur von Vrandenburg-Preußen und Österreich, sondern auch von anderen Stellen her gemacht worden sind, mußten, wie die Weltlage war, erfolglos bleiben, wie die Danemarks und Schwebens so gut wie erfolglos geblieben sind.

So ist dem deutschen Bolte eine unübersehdare Fülle von wirtsichaftlichen und geistigen Kräften für immer verloren gegangen, hat fremde Wohlsahrt und fremde Macht gemehrt. Besonders ist das noch im 19. Jahrhundert geschehen, als die Vervollkommnung der Verlehrsmittel auch größeren und größten Bevölkerungsmengen die fernsten Gegenden zugänglich machte und in den Vereinigten Staaten, in Australien, Südafrila, Kanada weitgebehne ertragsfähige Ländereien zur Besitergreisung gleichsam einluden möhrend in den beutschen Gauen wirtschaftliche und politische Enge so manchen Verdroffenen schulde. Vom Beginn der 20 er dis in die Mitte der 90 er Jahre des Jahrhunderts sind aus Deutschland weit über sechs Millionen Menschen über den Ozean gezogen, außerdem noch Hunderttausende ostwärts.

Der Gebante, Die Abwandernben fo ju organifieren, baf ihnen auch brauken ibre beutsche Art erhalten bleibe, ift in ben berichiebenften Formen aufgetaucht und verfolgt worben. Leicht gelang bas, wie einst in fruberen Sabrbunderten, wo die Ginmanderer bie neue Beimat inmitten tiefer fiebenber Bevolkerung fanben. Gie überragten ibre Umgebung burch Ronnen. Befit und Lebensführung und behaupteten, mit nicht allgu vielen Ausnahmen, Diefe Uberlegenheit leicht. Wo aber mit bem Aufgeben in ber fremben Boltsart unberfennbare Borteile verbunden maren (und bas mar über See fo oft ber Rall), ba batten einen ichweren Stand, bie Erhalten bes Gigenen predigten, wenn auch ber landläufigen Unficht, baß ber Deutsche im Auslande feine Art besonders leicht aufgebe, auf bas Entidiebenfte miberiprochen merben muß. Trot ber Rabl und Buntichedigfeit ber "Baterlander" fanden und finden Deutiche, auch bon außerhalb ber Grenzen bes Reiches, fich unter Fremben im Allgemeinen fest und aut aufammen im Bewußtsein ibrer Gin-Die Aufrichtung bes Reiches bat naturgemäß in weiten Rreisen auch bas Berlangen gewedt, beutschen Auswanderern bie Aufrechterhaltung bes ftaatlichen Rusammenbanges mit ber Beimat zu ermöglichen, fie auf beutschem Boben anfiedeln zu tonnen.

Die fteigende Bebeutung bes beutschen Außenhandels brangte in

bie gleiche Richtung. Die allmähliche Ausgestaltung Deutschlands zu einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet hatte vor allem belebend auf seine Industrie gewirkt. Sie sand zwar im Inlande durch die alle gemeine Sebung des Wohlstandes einen gesteigerten Absat, aber von Jahr zu Jahr sah sie sich doch mehr auf Aussuhr angewiesen. Dazu kam der vermehrte Bedarf an Rohprodukten und an Verbrauchswaren aller Art, die nur vom Auskande bezogen werden konnten. So wurde die Wohlsahrt der Nation in steigendem Maße vom Auskande und insbesondere vom überseisschen Auskande abhängig. Was das aber zu bedeuten hatte, was es in Zukunst bedeuten fonnte, ward unschwer erkennbar.

Zwei der wichtigsten Abnehmer für deutsche Erzeugnisse, die Bereinigten Staaten und Rußland, huldigten seit langem, von einer Zeit an, die der Begründung des Zollvereins voraus liegt, einem Schutzollipstem, das im Laufe der Zeit schäffer und schärfer angewandt worden ist. Undererseits überschwemmten sie vermöge der zunehmenden Leichtigkeit und Billigkeit des Transports Deutschland mit ihren landwirtschaftlichen, die Union es auch mit industriellen Erzeugnissen. Undere kleinere Staaten folgten dem Beispiel, während bie deutsche Industrie sortgesetzt die schwere Konkurrenz mit der hochentwickelten englischen, in gewissen Erzeugnissen auch der französsischen zu bestehen hatte. So setzten in Deutschland in der zweiten Hälste der 70 er Jahre Bestrebungen ein, die auf Gegenmaßregeln drängten, auf Schut für Industrie und Landwirtschaft.

Dazu kam das Vorgehen einzelner Kolonialmächte, die für den Berkehr ihrer auswärtigen Besihungen Sonderbestimmungen trasen zugunsten des Mutterlandes. Man machte sich klar, daß Deutschland leicht ins Gedränge kommen könne, wenn es nicht Anstalten treffe, sich gewisse Aussuhrmöglichkeiten und dom Auslande unabhängigen Bezug von Rohprodukten nach Kräften zu sichern. Nur durch Erwerdung von Kolonien konnte das geschehen. So führten die Auswandererfrage und die Lage der Industrie immer weitere Kreise zu der Überzeugung, daß es notwendig sei, nachzuholen, was die Berballnisse in den verklossenen Kabrbunderten nicht gestattet batten.

Der Leiter ber Reichspolitif ift biefen Bestrebungen nicht bon bornberein ein Korberer geworben. Bu ichmer lafteten bie Aufaaben, welche bie europäische Umgebung ftellte. Auch nach ben brei alorreichen Rriegen forberte bie Sicherung bes Errungenen bie gefpanntefte Aufmertfamteit. Unternehmungen über Gee tonnten leicht ju neuen Bermidelungen führen, bon benen Rudwirtung auf bie europäische Rage befürchtet merben mußte. Unter feinen Umflanben konnte bon folden Bagniffen bie Rebe fein, fo lange nicht eine ftarte Boltsftrömung Rüdbalt gemährte, gleichsam Bürgschaft bot. baß bie Ration ibre Rraft fur bas neue Riel einsegen merbe. Mls am 27. April 1880 ein Antrag ber Reicheregierung, für eine Seebanbels: Gefellichaft, Die auf ben Samoa-Anfeln arbeiten wollte, eine jabrliche Ring-Garantie von 300 000 Mart zu bewilligen, trot entichiebenfter Befürmortung bes Reichstanglers mit 128 gegen 112 Stimmen bom Reichstage abgelebnt murbe, ichien ber Beweis gegeben, baf bon folder Burgidaft nicht bie Rebe fein tonne. Rurft Bismard hielt sich zurud: Vestigia terrent.

Tropbem versagte er feine Unterftugung nicht, als Anfang Dezember 1883 ber Bremer Raufmann Luberig ein um die jest nach ibm benannte Bucht berum bom Drange-Rluß bis gum 26. Breitengrad fich erftredendes größeres Gebiet bon ben Gingeborenen erwarb und für feinen Befit um ben Schut bes Reiches bat. Sa, im nachften Sabre marb fogar unter Rubrung bes boch: verdienten Afrita : Reisenden Nachtigal eine Regierungs . Erbebi= tion ausgeschickt, bie am 21. August 1884 von Ramerun, am 5. September bon Borto Seguro und Rlein-Bobo im Gebiet bon Togo Befit ergriff. Enbe November folgte beutiche Rlaggenhiffung im Diten bon Neu-Buinea und auf einigen Nachbarinfeln, und um Diefelbe Beit ichlog Rarl Beters im Ramen einer Oftafritaniichen Gefellichaft, die fich gebilbet batte, mit ben Fürften von vier Landichaften gegenüber Sanfibar Bertrage, welche die Anerkennung bes Reiches erlangten. Deutschland mar in die Reibe ber Rolonialmachte eingetreten.

Die letzten Jahrzehnte bes 19. Jahrhunderts steben in bezug auf Erweiterung der Erdenntnis und auf Betätigungsdrang der europäischen Menscheit saft einzig da in der Geschichte. Allein die Zeit, die von den Entdedungen ihren Namen erhalten hat, ift ihnen vergleichbar. Die technischen Fortschritte haben der Bedeutung von Raum und Zeit engere Schranken gesett. So haben weite Gebiete, die zu Ansang des Jahrdunderts kaum bekannt waren, sich mit weißen Menschen gesüllt, besonders in Amerika und Auftralien; andere den Bliden der Europäer bisher verschlossen ihre Geheimnisse preisgeben müssen, nirgends in dem Maße wie in dem sichwer zugänglichen Afrika. Bis über die Mitte des Jahrhunderts stellte sich der größere Teil dieses vor den Toren Europas liegenden Kontinents auf den Karten als eine weiße Fläche dar; dann ward er Schlag auf Schlag, erst in Hauptrichtungen, dann in allen möglichen Kreuz- und Duerzügen ausgededt.

Es war junachst reiner Forschungssinn, ber diese Arbeit leistete. Reben Englandern und Franzosen haben sich Deutsche mit voller Gleichwertigkeit der Ergebnisse an ihr beteiligt. Aber dem Forschungstrat bald der Erwerds: und herrschaftstrieb zur Seite. Besonders Franzosen haben in den verschiedenschen Gebieten Afrikas in diese Bahn eingelentt. Die deutsche Besitzergreisung wurde der Anstoh, der zu allaemeinem Wettbewerb anspornte.

In bem tolonienreichen England hat im Gefolge ber Freihandelsibeen um die Mitte bes 19. Jahrhunderts eine Bewegung eingeseth, die den Rugen auswärtiger Besithungen bestritt, jedenfalls von allen weiteren Erwerbungen bringend abriet. Sie vertrat die Ansicht, daß der einzige Vorteil im Dandelsverfehr liege, und daß dieser unabhängig ei von der Ausübung politischer Gerrschaft. Den unvermeidslichen Rosten, solche Gerrschaft aufrecht zu erhalten, entspreche bei weitem nicht der Vorteil, der aus ihr fließe.

Tatfachlich hat England Gelegenheiten, seinen Rolonialbesit ju erweitern, zeitmeise unbenutt gelassen. Daß es sich gleichwohl um nichts als um eine abstrakte Theorie handelte, die in dem geistig so regsamen und im Besit besindlichen Bolle zur Dis-

kussion gestellt wurde, trat alsbald zu Tage, als andere Nationen begannen, auf afrikanischem und polynessischem Boden Besitz zu erwerben oder vorhandenen zu erweitern, ganz besonders als die Deutschen als Mitbewerber auftraten. In dem halben Menschenalter, das dem ersten Auftreten Deutschlands als Kolonialmacht gefolgt ist, haben die Engländer ihr koloniales Besitztum ziemlich auf das Doppelte seines bisherigen Umfanges erweitert. Es ward Grundsat: "Gut oder schecht; wir mussen es nehmen, damit es der Fremde nicht bekommt". Auch die Franzosen haben dann mit gesteigertem Eiser zugegriffen. Italien wollte nicht zurückleiben. Kluge Berechnung des Königs der Belgier gab dem Kongostaat das Leben. So ist Afrika innerhalb zweier Jahrzehnte völlig aufgeteilt worden; das 20. Jahrhundert hat dort in völkerrechtlichem Sinne berrensoses Land nicht mehr gesehen.

Die Rechtmäßigleit der deutschen Erwerbungen wurde in mehr als einem Falle in England angezweifelt; besonders von Kaplandern und Australiern wurden hier und da ältere Ansprüche geltend gemacht. Auch gegen das Borgeben der Franzosen und die Bildung des Kongostaates sehlte es in England nicht an Sinwänden. So tagte von Mitte November 1884 bis gegen Ende Februar 1885, von Bismarck veranlaßt, in Berlin die Kongo-Konserenz. Wie über den Orient, so sollte auch über Afrika an der Spree entschieden werden. Frankreich und Deutschland hatten vereint zur Konserenz geladen.

Vierzehn Machte folgten ber Sinladung, England nur mit Widerstreben. Was erreicht ward, Anerkennung und Neutralisierung des Kongostaates, Bereindatung eines Freihandelsgebietes und gewisser Grundsates für den Bollzug von Neuerwerdungen und Ühnliches, stieß vielsach auf Großbritanntens Widerspruch. So bildete sich eine Art französisch-deutscher Intersengemeinschaft in afrikanischen Fragen, die auch nicht ernstlich gefährdet wurde, als in den nächsten Zahren wiederholt Zwistelten auftauchten über die Ergebnisse deutscher und französischer Forschung, die jett beiderseitsk kaum weniger auf Landerwerb als auf Erkundung gerichtet war.

Auch in diesen Beziehungen bedeutet, wie in denen zu Rußland, das Jahr 1890 einen Wendepunkt. Bismards Nachsolger im Reichsekanzler-Amt Caprivi schloß am 17. Juni 1890 einen Bertrag mit England, der unseren oft- und südweskafrikanischen Besitzungen und in der Hauptsache auch der Kolonie Togo ihre gegenwärtigen Grenzen gab. Deutschland verzichtete auf Witu, Somalikand und Uganda, erkannte ein englisches Protektorat über den Sultan von Sansbar an und erwarb dafür Gelgosand.

Der Vertrag ist viel angegrissen worden. Seine Bedeutung liegt aber weniger im Aufgeben deutscher Ansprüche für eine unzureichende Entschäugung, als in der Tatsache, daß er der erste Schritt war, Deutschlaß Sache in Afrika von der Frankreichs zu trennen. Daß dieser Schritt getan wurde, ohne daß irgend welcher Zwang sur eine endgiltige Regelung der betressend Fragen vorlag, bewies zusammen mit dem allerdings erst sechs Jahre später bekannt gewordenen Berzicht auf den Rückversicherungsvertrag, daß der kundige Mann, der nach seinen eigenen Worten den Dampfer Germania lange gesahren hatte, nicht mehr am Steuerruder stand.

Es folgte unter bemselben Reichstanzler am 15. November 1893 ein weiterer Bertrag mit England, der Ramerun gegen das Nigergebiet abgrenzte, der aber zugleich, ganz unnötiger Weise, die Landschaften Darsur, Kordosan und Bahr el Ghasal als zum ägyptischen Sudan, zu einer durch die Besehung Agyptens 1882 von England belegten Provinz, gehörig anerkannte. Die im Vertrage vorgesehene Verständigung mit Frankreich legte, auch noch unter Caprivi, am 18. März 1894 die Oste und Südgrenze Kameruns fest. Offenbar glaubte der Reichskanzler, sich ein Verdienst zu erwerben, wenn er Fragen, deren richtige Beantwortung nur die Zeit bringen konnte, dor nie möglich ihrer endgiltigen Erledigung entgegensührte, ohne zu ahnen, daß er damit den Faden durchschnitt, an dem die beutsche Politit die französsische hätte lenken können.

Der militärische Gehorsam, ber ben verdienten General zur Übernahme eines Amtes verleitete, beffen Schwierigkeiten seiner Einsicht völlig verborgen blieben, hat für Deutschland traurige Folgen

gehabt. Trot ber Jolierung seines Landes wagte der Franzose Marchand im Sommer 1898 Faschoda am oberen Nil zu besetzen; seine Regierung wich aber zurück vor Englands scharfem Sinspruch. Ob sie auch zurückgewichen wäre, wenn sie Deutschland wie in den Tagen der Kongo-Konserenz hinter sich gehabt, ob England sokrästig gedrocht hätte, wenn es sich beiden Mächten gegenüber gesehen hätte? Grundlos und voreilig hatte Deutschland Englands Ansprüche auf Gebiete anerkannt, auf die dieses Land nicht die Spur eines Vorrechts besaß, und auf die, wie jeder Kundige wußte, Frankreich das größte Gewicht legte.

Wenn fo bas Rusammengeben Deutschlands und Frankreichs in Fragen, in benen beibe Sander weitgebenbe gemeinsame Intereffen au bertreten batten, von beutider Seite aufgegeben murbe, fo batte bas nicht allein unter bem Gefichtsbunft bes elfafislothringifden Streites feine Bebeutung, fonbern marb in ben Folgen auch balb fühlbar in ber Bestaltung ber beutichenglischen Beziehungen. Bie Deutschland trop ber Bescheibenbeit feiner Anfange als fonturrierenbe Rolonialmacht angeseben murbe, fo ericbien es von Sabrzebnt gu Jahrzehnt mehr als wetteifernbe Sandels- und Schiffahrtsmacht. Deutschlands Sanbelsflotte ift von 1871-1886 von 982 000 auf 1 282 000, rechnet man, wie es üblich ift, bie Dampfer gu je brei Segeleinheiten, von 1146 000 auf 2124 000 Regiftertonnen, weiter bon 1886 bis 1910 auf 2859 000 bezw. 7971 000 Registertonnen gestiegen, bat fich alfo in vier Jahrzehnten verfiebenfacht. Wert bes beutschen Außenhandels wuchs vom Jahre 1889, von wo an bes Samburg-Bremer Bollanichluffes megen erft vergleichbare Rablen aufgestellt werben tonnen, bis jum Sabre 1909 von 7 343 000 auf 15112000 Mart. Blieb Deutschland fo in erfterer Beziehung auch noch weit hinter Großbritannien gurud, fo hatte es fich boch innerhalb zweier Sabrzebnte, bon 1871-1890, aus ber fünften in bie zweite Stelle unter ben ichiffahrttreibenben Boltern ber Belt emborgearbeitet. Großbritannien bat feine Banbelsflotte feit 1870 nur auf das Bierfache vermehrt. Deutschlands Sandel aber naberte sich bebenklich bem britischen, der von 1871—1889 nur eine Steigerung von 11 auf 14 und von da bis 1909 weiter bis auf  $18^{1}/_{2}$  Milliarben auszuweisen hat. Auch hier steht Deutschland an zweiter Stelle und zwar nicht allzu weit hinter der führenden Macht. Wetteiser zur See hatte einst England gegen Spanien, gegen die Niederlande, gegen Frankreich in die Wassen gerusen. Es sehlte im Inselvreiche, wie in seinen überseischen Pflanzshaten, nicht an Stimmen, die eine ähnliche Politik gegenüber Deutschland empfahlen.

Der Mangel einer deutschen Flotte war seit den Tagen, da die hanse zu den Toten versammelt worden war, oft und schmerzlich empfunden worden. Im ersten schleswig holsteinischen Kriege 1848 und 1849 erwieß sich schon die danische Blotade höchst lästig, und 1864 konnte Danemart vermöge seiner überlegenheit zur See die Entscheidung ungebührlich lange hinaußziehen. In dem Seegescht bei Helgoland am 9. Mai tämpsten einige österreichische und preußische Schisse unter Führung des öfterreichischen Admirals Tegethoss, des späteren Siegers von Lissa, zwar nicht unrühmlich, mußten aber doch der übermacht weichen. Auch 1870 wurde die Gesafr erbrückender seinblicher überlegenheit zur See nur wirtungstos durch die raschen und glänzenden Ersolge unseres Landheeres.

Die Steigerung ber beutschen Seeinteressen burch hanbel und Rolonialgründung hat dann fortgesett zur Stärtung der Seewehr gedrängt, nicht immer in der gleichen Richtung, da die Ansichten der Fachleute über das Unentbehrliche und Verwendbare nicht immer die gleichen blieben. Bom ersten Erscheinen einer deutschen Kriegsstagge auf dem Meere an ist aber die Entwidlung beutscher Wehrtraft zur See in England stets mit scheelen Augen angesehen worden. Man glaubte für Englands Sicherheit fürchten zu sollen, als in der deutschen Flottenvorlage vom November 1897 zum erstenmal die Notwendigkeit einer starten Schlachsscheite Vertrageles vom Juni 1900 die Verstärtung bieser Flotte auf das Doppette sestlegte. Es entstand su Frankreich, zu dem immer schärfer sich gestaltenden zu

Rufland auch noch ein folder gur meerbeherrschenden Großmacht fich berausbilde. Sie ist im Laufe bes nachsten Jahrzehnts immer beutlicher hervorgetreten.

In den Jahren, da Deutschland seine afrikanische Politik von der Frankreichs löste, erfreute es sich guter Beziehungen zu England. Das Inselreich konnte nicht allein mit diesem Borgehen wohl zufrieden sein, sondern auch mit der Haltung, die Deutschland gleichzeitig gegenüber Rußland annahm. Die persönlichen Beziehungen zwischen dem preußischen und dem englischen Herrschause, die 1858 durch die Bermählung des Kronprinzen Friedrich mit Prinzessen geknührt wurden, haben auch politische Bedeutung gehabt. Prinze Gemahl Albert, der allerdings schon 1861 starb, hat Sinslus auf preußische und beutsche Politik nicht ganz ohne Erfolg zu üben versucht. Es geschah natürlich in englischem und in liberalem Sinne. Er hatte dabei die Stimmung des gesamten deutschen Liberalismus für sich.

Bismard ift ftets bemubt gemefen, aute Begiebungen gu England zu erhalten, aber auch und noch mehr, nicht in bas Rielmaffer englischer Politit ju geraten. Es batte mit gegen Rugland fort= gezogen. Diefe Gefahr ift nach feiner Entlaffung nicht mit gleicher Sorgfalt bermieben worben. Es gewann eine anbere Stromung Rraft, Die icon fogleich nach Raifer Wilhelms I. Tobe bemertbar geworben mar. Deutschlands Bolitit befam eine Karbung, bie ben in England gebegten Bunichen zu entsprechen ichien. Dan machte fich hoffnung, bag es vielleicht möglich fein werbe, Deutschland gegen Rufland ju gebrauchen. Die Ura Caprivi bat bie Begiebungen ju Rugland und Franfreich verschlechtert, ohne boch bie ju England bauernd beffern ju tonnen. Denn unter Chlodwig bon Sobenlobe:Schillingsfürft, ber Capribi im Ottober 1894 folgte, warb, gemeinsam mit Franfreich, Rugland gegen Japan unterftust, was Englands Bunichen entgegen mar, und am 3. Januar 1896 bas befannte Rruger-Telegramm abgefandt. Db bie Erwerbung bon Riautschou, die jener Schwentung folgte, fie genugend rechtfertigt, tann erft bie Rufunft lebren. Gine Befferung ber Be-Dietrich Schafer, Deutsche Geschichte. Bb. II

ziehungen zu unseren öftlichen und westlichen Rachbarn hat fie nicht zur Folge gehabt, mahrend bas Telegramm Englands öffentliche Meinung auf bas Außerfte erregte.

In einem vom beutschen Bolke lebhaft empsundenen Gegensat bieser Aundgebung standen dann ein seinem näheren Inhalt nach nie bekannt gewordenes Abkommen, das Deutschand im September 1898 mit England über portugienischen Kolonialbest in Südafrika traf, und die durchaus englandsreundliche Haltung, die darnach die deutsche Regierung während des Burenkrieges (1899—1902) annahm; die kleinen kolonialen Borteile, die sich ergaben, besonders durch Ordnung der Besitzechte an den Samoa-Inseln, wurden gering bewertet. Die Erregung, die Englands Vorgehen in Deutschand wie salt überall hervorrief, ist aber benutzt worden, die Koltengesebe durchzubringen.

Chuard VII., ber am 21. Januar 1901 ber Mutter folgte, bat balb größere Rlarbeit in bie Lage gebracht. 3m Oftober 1900, mabrend bes dinefifden Borerfrieges, batten Deutschland und England eine Bereinbarung getroffen über gemeinsames Ginfteben für Chinas Antegrität. Der Bertrag ließ im Untlaren, ob bie Dand. fcurei einbegriffen fei ober nicht; jebenfalls aber bat England von ihm erwartet, bag er bienlich fein werbe, Ruglands Reftjetung in bebroblichfter Rabe von Befing mit beutider Silfe zu binbern. 218 biefe Berechnung feblichlug, ichloß England im Ranuar 1902 bas Bundnis mit Japan, bas biefem ben Ruden bedte bei feinem Borgeben gegen Rugland. Englische Realpolitit war weit bavon entfernt, Die Anficht ju teilen, Die in Deutschland an maggebenber Stelle bertreten murbe, bag es fich in Oftafien um einen gemeinfamen Rampf gegen bie "gelbe Befahr" banble, ju bem alle weißen und driftlichen Bolter jufammenfteben mußten, und bie baraus eine Art ritterlicher Pflicht bergeleitet batte, im Bogerfriege bor allen Unberen etwas zu leiften.

Bie Japan gegen Rugland, so verstand die englische Politit auch bald, Frankreich gegen Deutschland zu gebrauchen. Sie nahm es jest als Richtschnur, bag im Streben nach See-, handels- und Rolonialgeltung Deutschland als der gefährlichere der beiben Mitbewerber zu gelten habe. Da beibe jest getrennt waren, konnte sie das. Sie war nach Faschoda zu Bereinbarungen mit Frankreich über die innerafrikanlichen Grenzen gelangt. Am 8. April 1904 gewährte sie Frankreich einen Bertrag, der gegen Zugeständnisse in der ägyptischen und der Reusundländer Frage außer Kleineren Borteilen auf den Neuen Sebriden, in Siam, Madagaskar und sonst in Afrika der Republik in Marokko eine Stellung und Rechte einräumte, die einem Protektorat über dieses Land gleichkamen und die Aufrichtung einer geschlossenen französischen Gertschaft über ganz Nordafrika vorbereiteten. Eine Verständigung mit Spanien ward in dem Vertrage vorbehalten, anderer Mächte nicht gedacht.

Mit Recht ift dieses Abkommen in Deutschland, daß sich eines steigenden Verlehrs mit dem produktenreichen Lande erfreute, als eine Schädigung angesehen worden. So wurde es in weiten Kreisen freudig begrüßt, daß unser Kaiser auf seiner Mittelmeerreise am 31. März 1905, als der russische japanische Krieg in vollem Gange war, in Tanger landete und keinen Zweisel darüber ließ, daß er Marokto als ein unabhängiges Reich ansehe. Das amtliche Frankreich hat diese Auffassung auch nicht bestritten. Die Nation aber sah in dem Borgehen des deutschen Kaisers einen brüsten Bersuch, ihre berechtigten Wünsche zu durchkreuzen. Ergänzung des heimischen Frankreich durch ein neues auf der anderen Seite des Mittelmeeres war seit langem das Ibeal französischer Machtentsaltung bei allen weiter blidenden Patrioten. Die Tangerreise wirkte in Frankreich ähnlich wie 9 Jahre zuvor das Krüger-Telegramm in England.

Mit englischer hilse ift es ber frangofischen Politit gelungen, auch die nächsteteiligten Rachbarftaaten Spanien und Portugal in ihren Banntreis zu bringen, was durch das englisch-deutsche Abstommen vom September 1898, jedenjalls nicht erschwert wurde. Auf der Ronferenz von Algesiras im Frühling 1906 leistete nur Ofterreich "Setundantendienste"; alle anderen beteiligten Staaten schloffen sich der französischen Auffassung mehr oder weniger eng an. Die Unabhängigteit Marottos ward grundsählich anerkannt, dem besonderen

Berhaltniffe Frantreichs zu bem Lanbe aber so viel Gewicht beigelegt, baß seiner Ausgestaltung im frangofischen Sinne ernfte hinderniffe nicht in ben Weg gestellt wurden.

Seitdem hat das "friedliche Durchbringen" erfolgreich beginnen tönnen. Wenn sich gegen die friegerische Nachhile, die mehrsach angewandt wurde, völlterrechtlich stichsaltige Einwande nicht erheben ließen, so liegt das zugleich in den Berhälinissen des Landes, das in Wirklichteit ein einheitliches Reich nicht ist, und in der Geschällichteit, mit der die Franzosen wie andere in tolonialer Tätigteit erprobte Bölter das geeignete Versahren in solchen Lagen zu handhaben wissen. In den Empsindungen des französischen Volles gegenüber Deutschland aber ist neben der elsaß-lothringischen Frage die Borfellung mächtig geworden, daß der verhaßte Nachbar auch in Nordafrika im Wege siehe, wie der Russe in uns das Haupthindernis für die Erreichung seiner allslavischen und Balkanziele sieht. Artigeieinen, an denen es von deutscher Seite nicht gefehlt hat, haben die Erundstimmung natürlich nicht beeinflussen können.

Der Ring ift gleichsam geschloffen worden, indem es ber englifden Bolitit in ben letten Rabren gelungen ift, bas Berbaltnis au Rufland trot aller geschichtlichen Belaftung mefentlich au beffern. Dan ift einander naber getreten ale je feit ben Reiten Alerandere I. Daß Rugland babei an eine Starfung westwarts benft, bat feine jungfte Berftanbigung mit Japan über bie Bebandlung ber Manbichurei flar erwiesen. Italien muß zu febr mit England als bem Berrn bon Malta rechnen, als bak es von biefem Banbel unbeeinfluft bleiben fonnte. Es bat in ber Maroffofrage auf feiten Franfreichs, in ber bosnifden nicht auf ber Ofterreichs Stellung genommen. Es befennt fich jum Dreibunbe, und es liegt fein genugenber Grund bor, bie Aufrichtigfeit biefes Befenntniffes in Abrebe gu ftellen. Daß aber feine Stellung in biefem Bunbe fich berichoben bat, ift auch nicht zu bezweifeln. Es erblidt in ibm nicht mehr in bem Dage bie Burgichaft fur bie Erfullung feiner Buniche wie gur Reit feiner Begründung.

Sicher vollzog fich biefer Bechfel in ber europäischen Lage,

ber nach frangofischer Ausbrudsmeise "bas burch ben Rrieg von 1870/71 gestörte Gleichgewicht wieber berftellte", mit einer gemiffen Raturnotwendigfeit. Ru ben Schwierigfeiten, Die fich aus unferen mitteleuropaifden Bobnfigen ergeben, trat unfer Gin= tritt in bie Beltpolitit, ber unbermeidlich mar, wenn wir uns unter ben führenden Bolfern behaupten wollten. Er ichuf unausbleiblich neue Reibungeflächen. Es ift nicht unmöglich, baf bie meitere Entwidelung ben Ausgleich obne allgu ichmere Rrifen bringt. Die europaifchen Bolter haben ja zweifellos ein gemeinsames Intereffe gegenüber anderen Raffen. Aber gurgeit überwiegen Die Schwierigfeiten. Breugen und Deutschland batten es einft nicht leicht, fic bem euroväischen Getriebe richtig einzufügen; ber Leitung bes neuen Deutschen Reiches find noch verwideltere und umfaffenbere Aufgaben geftellt. Sie ju lofen, erforbert an unferen leitenben Stellen Befonnenheit, Stetigfeit, Beitblid in befonberem Mage; weitere faliche Beichenftellung tonnte auf vollig tote Gleife fubren. Erforbert wird aber auch wie nur je bie volle Singebung bes beutschen Boltes. Bon der oft verlangten "Minderung ber Laften" tann für absehbare Reiten nicht bie Rebe fein. Unfere Rufunft wird bor allem babon abhängen, wie weit unfer Bolt willig und fabig ift, biefer Pflicht zu genügen.

Die Bahlen jum ersten beutschen Reichstage, die vollzogen wurden, als unfere heere noch in Frankreich ftanden, an dem Tage, da in Versalles die Friedenspraliminarien ausgetauscht wurden, standen unter dem Sinfluß der Siegesfreude. Besonders deutlich trat das in Süddeutschland hervor; es hat nie mieder so im Sinne der neuen Verhältnisse gewählt wie bei diesem ersten Gang zur Bahlurne für ein deutsches Reich. Die große Mehrzahl der Mitglieder des ersten beutschen Reichstags stellte sich freudigen Herzens auf den Boben der neuen Ordnung.

Aber es fehlte boch auch nicht an Gegenströmungen. Gerabe ber erste Reichstag wurde die Geburtsstätte für eine Partei, die beftimmenben Sinfluß auf die fpatere Entwidlung bes Reiches gewinnen follte, die ibm junachft aber nicht in freundlicher Gefinnung gegenüberftanb.

Der Ratholizismus hatte seit bem Kölner Kirchenstreit an religiöser, wie an politischer Macht erheblich gewonnen. Strengste Kirchlichkeit war im Kurse gestiegen; Bersuche zur Aufrichtung eines nationalgefärbten Kirchenwesens, wie sie kurz vor der 48er Bewegung vor allem Johannes Nonge als Führer des Deutschachtolizismus vertrat, waren kläglich gescheitert. Im Franksurter Parlament und weiter in den Einzellandtagen waren katholische Parteiansaße wiedersholt werkbar zu Tage getreten, am meisten, dem Befenntnis der Bevölkerung entsprechend, in Baiern und naturgemäß in den übergangsjahren 1866—70. Um 19. Juli 1870 hat der Aussschüß der baitischen zweiten Kammer zunächst Neutralität beantragt, und als dieser Antrag von der Kammer aunächst Neutralität beantragt, und als dieser Antrag von der Kammer aunschelnt wurde, hat sast ein Drittel ihrer Mitglieder gegen die Modilmachung gestimmt.

Es warb und wird ben Bertretern biefer Richtung baufig, ju baufig, ber Borwurf unbeutider Gefinnung gemacht. Er laft fic. wie icon einmal bemerkt, nicht aufrecht erhalten. Es maren und find in biefen Rreifen Manner, bie es an beutscher Gefinnung mit ben beutscheften ber Deutschen aufnehmen. Auch im Lande Luthers muß man boch begreifen tonnen, bag es beutiche Manner geben tann, bie bas Abealbild eines auten Deutschen fich nur als Ratholiten borftellen tonnen. Much tatholifche Deutsche haben mit innigfter hingebung Ginbeit unferes Bolfes, ein beutiches Reich erftrebt. Die Bewegung brang nicht in fo weite Rreife. Das liegt im Bange ber Entwidlung unferes geiftigen Lebens, in ber, befonbers feit bem 18. Jahrhundert, ber evangelische Teil unferes Bolfes ausgesprochen bie Suhrung in die Sand genommen bat. Aber vertreten mar bie Richtung rein und ftart. Dur bachte fie fich bie Ginigung anbers, als fie geworben ift, mit ber tatbolifden, nicht ber protestantifden Brogmacht an ber Spipe bes neuen Reiches. Sie mar großbeutich. Das verftebt, wer fich unferer Geschichte, wer fich bes Befens religibfer überzeugungen erinnert.

Re mehr bie Enticheibung fich fleindeutscher Lofung guneigte, besto beftiger murbe ber Biberftanb. Mit all ber Leibenschaft, Die bem friegerifden Ratboligismus wie taum einer anderen geiftigen Richtung zu Gebote fiebt, bat man ben Rampf gegen Breufen, ben protestantifden Staat, geführt. Es ift falich, vollftanbig falich, was fo oft gehäffig ausgesprochen und gebantenlos wieberbolt wird, daß Bismard mit bem "Rulturtampf" ben Streit mit ber tatholifden Rirde bom Raun gebrochen babe, Rein, bon tatholiicher Geite ift tein Mittel unbersucht gelaffen morben. Breukens Emporfteigen in die beutsche Rubrerftellung ju bintertreiben. 3m Rampfe von 1866 maren in Breufen felbft bie Sumpathien gablreicher Ratboliten auf öfterreichischer Seite. Als bie Radricht von Roniggrat tam, brach August Reichensperger, beffen beutiche Gefinnung in innigfter Rublung mit altbeutider Runft feften Grund und Boben batte, in bie Borte aus: "Es toftet febr viel Dube, fich in folde Raticbluffe Gottes ju fugen." Ber bie tatbolifche Streitliteratur ber 50 er und 60 er Jahre auch nur einigermaßen tennt, ber tann nicht leugnen, bag bie Schalen giftigfter Bosbeit, widerwärtigfter Berleumbung, beren ja gerabe religibjer Kanatismus fo fabig ift, über bie "firchenrauberifche, feberifche" branbenburgifchbreukische Dacht ausgegoffen worben find, ebe fie in Staat ober Reich auch nur einen Finger gerührt batte ju Dagnahmen, bie als tatbolitenfeindlich hatten bezeichnet werben tonnen.

Im Unichluß an Fraktionsbilbungen bes nordbeutichen Reichstags und bes preußischen Abgeordnetenhauses hatte fich das "Zentrum" in der Stärke von ungefähr 60 Mitgliedern konstituiert, als der erste deutsche Reichstag im März 1871 seine Verhandlungen eröffnete.

Zwei neue hergänge von höchster Bebeutung für das Leben der katholischen Kirche boten der neuen Partei bald bequeme Handshaben, ihre Grundsäge in Reich und Staat zu klarem Ausbruck zu bringen. Am 18. Juli 1870, am Tage vor der französischen Kriegserklärung, war der Glaube an die papstliche Unsehlbarteit,

ein Dogma geworden, und am 20. September hatten die Italiener Rom beseht, dem Kirchenstaat ein Ende gemacht und den Papst auf den Batikan beschräfte. Bei den Beratungen des Reichstags über die Beantwortung der Thronrede widerseite sich das Zentrum auf das Heitigste einem Passus, der anknüpfend an eine kaiserliche Bemerkung, betonte, daß Deutschland sich jeder Sinmischung in die Angelegenheiten fremder Böller enthalten werde, und im preußischen Landtage ergab sich bald die Möglicheit zu Angriffen auf die Regierung wegen ihrer Haltung gegenüber katholischen Staats und Kirchendienern, die sich bem Unsehlbarkeitsbogma nicht sügen wollten. In beiden Stellen ging man bald in die schäffte Tonart über, scheute sich auch nicht, die heitle Frage der Abgrenzung staatlicher und kirchlicher Wacht mit beraußsordernder Deutlichkeit aufauwerfen.

Bismard war nicht ber Mann, jurudzuweichen. hertunft und Lebensersahrung hatten ibn gelehrt, in preußischen und beutschen Angelegenheiten tatholischen Bestrebungen mit Migtrauen ju bezeichnen. Es bedarf taum ber Erwähnung, bag auch in ben Beziehungen ber beiben Bekenntniffe zu einander die katholische Kirche ben schäfteren Standpunkt immer schroffer glaubte hervorkehren zu follen.

So entbrannte ber "Rulturkampf", eine Benennung, mit der Birchow den Sinn des Streites, in dem er in liberalen Rreisen sast durchweg ausgesaßt wurde, richtig wiedergegeben hat. In Wirklichkeit handelte es sich aber nicht um einen Rulture, sondern um einen Machtlampf, um die Frage, ob das neue Deutschland tirchliche Autorität auf den Berührungsgebieten mit staatlicher Kompetenz in dem Umsange anzuerkennen hade, wie ihn das Zentrum auf Grund kanonischer Lehre vertrat. Sie hat die jeht eine verneinende Untwort gesunden. Bon den sogenannten Maigesehen der Jahre 1873 und 1874 ist kaum noch eine Spur vorhanden, so weit sie sich mit Versuchen beschien, auf die Erziehung und Ausdildung der Gestlichen und die Kampsgesehe, die zur Durchsührung der gestellichen Bestimmungen erlassen wurden und in ihrer Handhabung

boch auch zu Übergriffen geführt haben, ist wenig übrig geblieben. Aber indem Staat und Reich die Offensive ergriffen, haben sie sich doch die alte Bewegungsfreiheit vollständig gewahrt und auf einem der wichtigsten Gebiete durch die Einsührung der Zivilehe altüberliefertem Streite im Sinne staatlichen Entscheidungsrechtes ein Ende gemacht. Gleichwohl hat der deutsche Antholizismus aus dem Rampse einen unleugdaren Borteil gezogen. Er ist in den dauernden, sesten Besits einer politischen Bertretung gelangt und daburch im neuen deutschen Staatswesen ein Machtsattor geworden, wie er es seit den Tagen Ferdinands II. in gesamtdeutschen Angelegenbeiten kaum mehr gewesen ist.

Schon bie ameiten Bablen gum beutiden Reichstag im Sanuar 1874 brachten bas Rentrum nabezu auf bie Starte, in ber es fich feitbem burch ben gangen Lauf ber Jahre ohne erhebliche Schwanfungen erhalten bat. Befonbers im Guben murben Erfolge errungen. Die Bertreterzahl entipricht nicht gang bem Anteil bes tatholifden Betenntniffes an ber beutiden Bebolferung, aber fie gibt einen ficheren Magitab für ben Umfang bes Ginfluffes, ben biefes Betenntnis fest in ber Sand bat. Geine Unerschütterlichkeit aminat jebe Regierung, jebe andere Barteirichtung, Rudficht zu nehmen. Es ift bas um fo mehr ber Rall, als andere Stromungen, Die grunbfatlich gegen ben Bestand bes Reiches tampften, alsbalb beim Bentrum Anschluß fuchten. Der Sannoveraner Binbtborft, ber balb in ber neuen Bartei eine leitenbe Stellung gewann, führte ihr bie Belfen Die Bolen naberte icon ibr Befenntnis bem Rentrum. Danifde und elfaß:lothringifde Broteftler fanben bier Ruribrecher ober Gefinnungegenoffen. Go bestand bald ein Drittel bes beutiden Reichstags aus Mannern, bie entweber bas Reich an fich ober bas bestebenbe berneinten.

Die Lage ware nicht allzu bebenklich gewesen, wenn ben "Reichsfeinden", als welche Bismard die grundsählichen Gegner einmal glaubte kennzeichnen zu sollen, eine geschlossene Mehrheit von Reichsfreunden gegenüber gestanden hatte. Aber das war nicht ber Fall. Die

berkömmlichen Strömungen waren nur vorübergehend in das große patriotische Bett zusammengekossen; bald ergoß sich sebe wieder in der gewohnten Richtung. Wenig hatte das für die Frage der Erhaltung des Reiches zu bedeuten bei den preußischen Konservativen. Sie haben wohl Schwierigkeiten gemacht in der Gesetzgebung, besonders soweit sie bestimmt war, Zentrumstendenzen zu bestämpsen; sie standen aber der Regierung, die ja doch die ihres Königs war, zur Verfügung in allem, was sie für den äußeren Bestand des Reiches als notwendig ansah. Weit störender wurde die Spaltung der Liberalen.

Sie mar berichwunden gemefen in ber Ronflittegeit. Ginbeitlich batte man fich als "Fortidrittsbartei" in ber Beeresfrage ber Regierung miberfest. Aber mit 1866 ichieben fich wieber bie Beifter. Bas Sinn batte für pollzogene Tatfachen, für geschicht. liche Notwendigfeiten, ftellte fich auf ben Boben bes Gefchebenen und mar bereit, mit ber Regierung ju grbeiten. Die fo bachten, bilbeten bie neue Bartei ber Nationalliberalen. Bas ber Doftrin bulbiate, ftimmte unter bem alten Namen im breufischen Sanbtage gegen bie Bewilligung ber Inbemnitat, im norbbeutichen Reichetage gegen bie Bunbesverfaffung. Der Reichsverfaffung fette bie Fortidrittsbartei gwar nicht fo grunbfaglichen Biberfpruch entgegen, aber ihr Biel, wie auch bas ber fubbeutiden Demofraten, blieb boch in Reich und Staat bie Beugung ber Regierungen unter ben Boltswillen. Es war ein Rampf um bie letten Ronfequengen ber Frage nach ber Quelle ftaatlicher Macht, Die 1848 an verschiedenen Orten fo fdroff formuliert worben mar. Als fonftitutionelles Berfaffungsleben wollte man nur bas parlamentariiche anertennen, Die Abbangigfeit ber Minifter bon ben Bertretungemehrheiten. frangofifde, italienifde Borbilber ichienen beweifenb. Dan überfab oder wollte nicht feben, baf nur ein Staat mit einbeitlichen barlamentarifden Dehrheitsbilbungen ein foldes Spftem ertragen tann, bas in feinem Urfprungslande England felbft in Frage geftellt worden ift, als bie Irlander als britte Partei bie Sicherheit folder Bilbung ftorten Dan war ober ftellte fich blind gegen bie Befahren, die dem jungen deutschen Reiche brohten, wenn man seinen Bestand auf den Boden solden Versassungslebens stellen wollte. Man übersah auch Kraft und Bedeutung des preußischen Königtums, die zwei Jahrhunderte streng monarchischer Entwicklung ihm gegeben batten.

Im Ringen um ihr Ziel griff die linkkliberale Opposition zu dem Mittel, das noch alle Oppositionen in solchen Fällen angewendet haben, sie erschwerte der Regierung nach Kräften die Seldbeischaffung, vor allem für Zwede der Landesverteidigung. Ift es doch von jeber erster und oderster Grundsag aller nach Macht ringenden staatlichen Parteien gewesen, das heer in die Gewalt zu bekommen. Die preußische Verfassung von 1848 hatte wie die kurhesssische von 1831 das heer auf die Verfassung schwören lassen. Gern hätte man es im Reiche wieder so gehabt. Die Extremen, besonders Süddeutsche, sorberten ein Milizheer. Man sträubte sich gegen jede langere Bewilligung und versocht die allährliche Vereindarung der Heeresstätzte als einen unveräußerlichen Vestandteil des Budgetrechts.

Dlan traf bamit ben für bie Regierung empfinblichften Buntt. Satte fie in ber Ronflittszeit in biefer Frage nicht nachgeben wollen. jo noch viel weniger jest nach brei glorreichen Rriegen und erlangter Inbemnitat. Die europäischen Berbaltniffe gestatteten auch folche Rachgiebigfeit nicht und gestatten fie noch beute nicht, beute weniger benn ie. Die breufifch=beutiden Baffenerfolge baben alle groken europäischen Reftlandestaaten peranlakt, beutide Geeregeinrichtungen nachzuahmen : insbesondere bat fich Franfreich balb wieder bis an die Rabne gemabbnet. Nach bem Erfolge bon 1870 glaubte bie beutiche Regierung, bie Laft gegenüber ber bis babin bon Breugen getragenen erleichtern zu tonnen. Die Reichsberfaffung fest bie Beeress pflicht auf awölf Rabre berab; fie fennt weber Landwebr zweiten Aufgebots, noch Landfturm. Die fremben Ruftungen und bie Geftaltung ber politischen Lage baben es aber notwendig gemacht. nach und nach wieber auf bie fruberen preugischen Ginrichtungen gurudgugreifen. Mit bem Lanbfturmgejet bom Gebruar 1888 find fie völlig wieber ins Leben getreten.

Im Rampf um biese Fragen tonnte die liberale Opposition mit Sicherheit auf ben Beiftand bes Zentrums und seines Anhangs gablen. Die Lage ward für die Regierung schwieriger und schwieriger, als sich eine weitere Partei herausbilbete, die nicht nur das Reich, sondern auch monarchische und die bestehende gesellschaftliche Ordnung grundsatich verneinte.

Die Sogialbemofratie ift querft im norbbeutichen Reichstag parlamentarifc bertreten gemefen; bei ber Bemilligung bes bon ber Regierung geforberten Rriegsfrebits baben Bebel und Liebinecht fich ber Abstimmung enthalten. 3m erften beutschen Reichstag batte Die Bartei amei Bertreter: fie muchs aber bei ben nachften Bablen. 1874 auf 9, 1877 auf 13 Mitglieber. Die raich (11. Dai und 2. Juni 1878) auf einander folgenden Attentate Bobels und Dobilings auf ben Raifer und bas burch fie veranlafte Spzigliftengefet, bas nur nach einer Reichstagsauflöfung burchgebracht werben tonnte, haben bie Bartei nur gang borübergebend gurudgebrangt. 1884 gog fie mit 24 Mitgliebern in ben Reichstag ein. Rach einer abermaligen turgen Schmadung in ben Gebtennatsmablen bes Rabres 1887 und nach bem Erlofden bes Sozialiftengefetes Enbe September 1890 ift fie raich weiter gewachsen, bis fie in ben Reichetag von 1903 über 80 Bertreter entfenden tonnte. Die Rabl ber für fie abgegebenen Stimmen mar mit ununterbrochener Stetias feit gestiegen: 1903 erreichte fie mit brei Millionen fast ein Drittel aller, ließ jebe andere Partei weit binter fich gurud. In ben Bablen bom Januar 1907 fant gwar bie Bertretergabl auf bie Salfte berab, bie ber abgegebenen fogialiftifden Stimmen aber bob fich noch. Seit ber jungften Reichsfinangreform im Juli 1909 icheint die fozialbemofratifche Flut zu bisber nicht gefannter Bobe anzuichwellen.

Was der Sozialdemokratie zuwuchs, verlor ganz überwiegend ber bürgerliche Liberalismus, insbesondere sein linker Flügel. In ländlichen Bezirken hat der Sozialismus im allgemeinen nur Fuß sassen, wo kleinbäuerliche und industrielle Tätigkeit sich durchsehen. So hat das Emporkommen der Sozialdemokratie die

Altionetraft bes in fich ichon gespaltenen Liberalismus, ber ftets ber haupttrager beutscher Ginheits und Freiheitsbestrebungen gewesen war, gang außerorbentlich gelähmt.

Die erft auf bem Boben ber Reichsberfaffung möglich geworbene neue Partei tonnte ihrer Natur nach nicht anders als militarfeindlich fein. Ihre Rubrer lebrten bie Revolution nach frangonichem Mufter als einziges Mittel, Befferung in ihrem Sinne ju ichaffen. Diefes Riel mar nicht erreichbar obne Schmachung, ja Abichaffung bes festgefügten beutiden heeres. Go flief bie Regierung bei ihren Borlagen ju Ruftungszweden auf immer ausgebehnteren Wiberftand. Die Linksliberalen ließen fich nicht irre machen baburd, baf fie fich in Gefellicaft von Barteien befanden, beren lette Riele weit entfernt lagen bon ben ibrigen, und bon benen bie eine pon pornberein weit ftarter mar ale fie felbft, bie andere es im Lauf ber Reiten murbe. Die Auflösungen, Die ber Reichstag nach ber erften burch bas beabsichtigte Sozialiftengefet veranlaften erlebt bat, find famtlich burch Beeresfragen berbeigeführt worben, 1887 burch bie Ablebnung ber Ceptennateporlage, 1893 burch bie Bermeigerung ber nötigen Mittel fur bie Durchführung ber gefetlich festgelegten zweijährigen Dienstzeit. 1906 burch bie Beigerung einer in biefem Ralle faft gang aus Bentrumeleuten und Sozialbemofraten aufammengefetten Reichstagsmehrheit, Die bon ber Regierung für bie Befriedung Submeft-Afrifas notwendig erachteten Streitfrafte au bewilligen.

Das grundsähliche Festhalten an Doktrinen und Borbildern, bie, der Fremde entnommen, auf deutschem Boden nur eine bedingte Anwendung sinden können, beschränkte sich naturgemäß aber nicht allein auf das Geerwesen. Her war wohl der wichtigste, aber nicht der einzige Kampfplat für die Entschedung von inneren Machtragen. Bon England her hatte sich der Slaube an die allein selig machende Kraft des vollkommenen Freihandels so ziemlich des gesamten Liberalismus bemächtigt, und in seinen linksstehenden Kreisen war troß 1866 und 1870 nicht wenig übrig geblieben, was der einst ausgegebenen Devise, man musse Preußen den Sroßmachts-

tibel austreiben, entsprach und mißtrauisch und widerwillig machte gegenüber jedem ernstlichen Anlauf zu deutscher Machtpolitik. So erhob sich, wiederum aus liberalen, zum Teil sogar aus reichsbegeisterten Kreisen, Widerspruch gegen die Handels und Wirtschaftspolitik, welche die Regierung gegen Ende der 70er Jahre glaubte einschlagen zu sollen, und weiterbin, hier allerdings allein von Linksliberalen, gegen koloniale Betätigung.

Die gemäßigte Freibanbelspolitit bes Rollvereins neigte, als er ine beutsche Reich überging, mehr und mehr einer Freigebung bes Bertebre nach englischem Dufter ju. 3m Jahre 1873 brachte bie Regierung Antrage auf Reform bes Bolltarife in Diefem Sinne an ben Reichstag. Gie trafen aber icon auf eine Schutjollftimmung, die fo ziemlich bas gange festlandifche Europa ergriffen batte. Gin Sauptteil ber Reform, Die Aufhebung ber Gijen= golle, murbe auf ben 1. Januar 1877 vertagt. Gie ift auch bann nicht jur Musführung getommen. Auch in Deutschland zeigte fich wie außerhalb bei ben Ermerbestanben ein fteigenbes Bedurfnis nach "Schut ber nationalen Arbeit." Bei ber Landwirtschaft mar es besonders bervorgerufen burch die ungemein gefteigerte Leiftungsfabigfeit bes Bertebremefens, bas gestattete, mit ben Erzeugniffen entlegener, leichter produzierenber Sanber Die beimifchen Ertrage gu unterbieten und ju entwerten. Induftrielle und Landwirte fchloffen fich jufammen, ber Sanbele: und Rollpolitit bes Reiches eine andere Richtung ju geben.

Der Begründer bes Reiches hat sich ihnen nicht versagen wollen. Er ist für ben Rest seines Lebens ein überzeugter Bertreter dieser Bestrebungen geblieben. Den ersten gesetzeichen Erfolg errangen sie 1879, weitere, ben Bollichut steigernde in ben Jahren 1881, 1885 und 1887. Bur Zeit Caprivis trat eine mäßige Derabsetung ber agrarischen Bolle ein; aber 1902 wurden biese jo hoch gesteigert, wie sie noch nicht gewesen waren; sie erreichten ihren gegenwärtigen Stanb.

Sand in Sand mit ber Abficht, bie beimische Arbeit ju fchuben.

ging babei bie andere, bem Reiche Finangquellen ju öffnen. Œ\$ ang feinen Bebarf aus ben Ertragen ber Rolle und ber Boft. En. weit biefe nicht reichten, mar es auf bie Matrifularbeitrage ber einzelnen Staaten angemiefen, bon beren allzugroßer Steigerung Die Organisation bes Reiches, Die verschiedene Leiftungsfähigkeit ber Gingelftaaten und bie baburch gebotene Rudficht auf ihren Beftand bringend abmabnten. Go find auch Rolle und Steuern erhoben bim, erhöht morben auf Baren, bei benen irgenbwelche banbelspolitische Absichten nicht in Frage tamen, fo por allem auf Tabat und altobolifche Getrante, auch auf Raffee, Tee, Betroleum. Durch Bergutungen und Rugeftandniffe vericbiebener Art fuchte man blübende Ausfuhrbetriebe zu erhalten ober auch befonderer Produftionsart einzelner Landesteile gerecht ju werben, wie etwa bei ber Besteuerung bon Ruder und Sprit.

Es war ein tompliziertes Spftem, boch fo geworben im Anichluß an Die gegebenen, fo vericbiebenartigen Berbaltniffe. Befetgeberifch mar ja bas Deutsche Reich mohl ein einheitliches Birticaftsgebiet, feinem Betriebs: und Erwerbeleben nach aber aus geschichtlichen und zugleich aus geographischen Urfachen lange nicht io geschloffen wie etwa Frankreich ober Großbritannien. Niemand wird behaupten burfen, bag biefes Spftem fur alle Reiten ben Beburfniffen genugen werbe, niemand aber auch, baß feine Bertebrt. beit icon jest burch bie Folgen ermiefen fei. Debr noch als in ben beiben erften Sabrzebnten feines Beftebens bat fich im Deutschen Reiche in ben letten zwanzig Rabren bas gesamte Birticafteleben machtig entwidelt, Die Bevölferung fich vermehrt, ibr Boblitand in Stadt und Land in erfreulichfter Beife fich gehoben. Der beutlichfte Beleg fur Deutschlands Gebeiben unter ber neuen Birts icaftsordnung ift wohl die Tatfache, daß die fruber fo ftarte Musmanberung, Die noch 1881 mit ber Rabl 221 000 bie bochfte Rabresgiffer erreichte, feit ber Mitte ber 90 er Sabre nicht nur fast gang aufgebort bat, fondern auch in immer ftarferem Dage, wie fich aus bem fteigenden Mehrbetrag ber Bevölferungszunahme gegenüber bem Beburtenüberichuß ergibt, von ber Ginmanderung überholt morben ift. Daß ber Grund nicht in ben überseischen Berhaltniffen liegt, beweift bie gerabe in ben letten Jahren machtig angewachsene Ginwanderung in die Bereinigten Staaten aus nichtbeutschen Landern.

Naturgemaß mar und ift bie Roll- und Birticaftspolitit bes Reiches tropbem ein beif umftrittenes Gebiet. Saft noch ichmerer als in rein politischen Fragen bat man fich bier bon bem beichrantten Bert ber Dottrin überzeugen laffen. Die Ginficht, bag Freibandel und Soutzoll feine wirticaftlichen Glaubensbefenntniffe barftellen fonnen, baf ibre Anmenbharfeit von ber Lage ber Dinge abbangt, bat auch beute noch nicht in allgu weiten Rreifen Plat gegriffen. Den erften Berfuchen, in Die neue Richtung einzulenten, widerfette fich fo ziemlich ber gefamte Liberalismus. marb gewonnen; aber im Biberftreit ber Meinungen bufte bie nationalliberale Bartei ihre bis babin fubrenbe Stellung ein. Sie fbaltete fich im Ottober 1880 in zwei ziemlich gleich ftarte Salften, bon benen bie "Segesfioniften" fich im Marg 1884 mit ber Fortfdrittspartei gur "Deutschen freisinnigen Bartei" gusammenfcloffen ju gemeinsamer Opposition gegen ben Reichstangler bor allem in ben wirticaftlichen, aber auch in gablreichen anbern, felbft in militarifden Fragen. Der besonbers im Often lebendige Begenfat amifden Burgertum und lanblichem Grundbefit fpielte mit. Es find fur bie innere beutsche Bolitit bebeutunges, in gewiffem Sinne verbangnisvolle Rabre geworben.

Denn die Unterstüßung, die Bismard's wirtschaftlichen Reformgebanken von der Mehrzahl der Liberalen versagt wurde, sanden sie beim Zentrum. Es entstammte überwiegend ländlichen Kreisen, hat dort stets seine Hauptstüße behalten. So entsprach die Aufsaffung der Regierung den Interessen seiner Wahler. Die 1879 eingeleitete Handelspolitik hat in ihrem weiteren Berlaufe ununterbrochen mit dem Zentrum gemacht werden können und zum großen Teil gemacht werden mussen. Sie hat die "reichsseinbliche" Partei zuerst zu dauernder Mitarbeit am Reiche gesührt; in einer der wichtigsten Kragen ward ihre Beihilfe zur Gesundung der Berbaltnife unentbehrlich. Die Gunft biefer Stellung ift ihr jugute ge- tommen, und fie hat fie ju nuben berftanben.

Die nachfte Rolge mar bas Abflauen bes "Rulturfampfes" in Staat und Reich feit bem Musgange ber 70 er Rabre. Rufer im Streit maren nicht gulett Linksliberale gemefen, aus beren Reiben beraus Birchom bas Rennwort gebraat batte. Die Regierung batte teinen Unlag, weiter in beren Bahnen gu manbeln. Dagegen fonnte fie nicht bauernd bie Baffen freugen mit einer Bartei, beren fie fich in Lebensfragen ber Nation bebienen mußte. Gie tam auch ju ber Anficht, bag bie flaatlichen Dagnahmen nicht alle gleichberechtigt. jum Teil auch wirtungslos maren. Go weit es fich um Rampf: gefete banbelte, mar ja überhaupt bie Meinung nicht gemefen, etmas Dauernbes ju ichaffen. Rubem mar es ber Regierung ja nie in ben Ginn gefommen, Die tatbolifde Rirche irgendwie angutaften, fo weit fie driftliche Lebensanichauungen bertrat. Die politibe und tonservative Richtung, Die bei ber preußischen Regierung in firchlichen Dingen bertommlich war, bat man auch in ben neuen Berbaltniffen nach Rraften beibehalten. Auf Diefem Gebiete bat auch amifchen Rentrum und Ronfervativen ftets eine Rublung bestanben. bie es manchem Ronfervativen ichmer, einzelnen unmöglich gemacht bat, ber firchengegnerischen Befetgebung ju folgen.

So ist es zu einer allmählichen Abrödelung ber KulturtampfGesetz gekonmen. Sie sind zwar heute noch nicht völlig bersichwunden, aber schon im Beginn ber 90 er Jahre, besonbers seit bem Sperrgelber-Berwendungs-Gesetz bom Juni 1891, konnte von irgend welcher ernst zu nehmenden Störung der katholischen Kirche in ihrer Wirksamkeit auf deutschem Boden nicht mehr die Rede sein. Wenn das Zentrum gleichwohl nicht aufhört, sich zu besichweren und zu betlagen, besonders über Mangel an Parität, wenn es gern betont, daß es den grundsählichen Rampf um die Schule werde ausnehmen muffen, so liegt das mehr in dem Bedürsins nach Agitationsstoff, den ja keine Partei ganz entbehren kann, als in ernstlich gefühlten Mißständen. Seit Jahren hat die Katholische Kirche im neuen Reiche keinerlei Anlaß, leide und neide

voll über die Grenzen zu bliden, am wenigsten über die franzöfische. Sher möchten andere Teile der Bevöllerung nicht ganz ohne Grund sinden, daß katholischen Ansprüchen, besonders auf dem Gebiet des Erziehungs: und Unterrichtswesens, reichlich viel nachgegeben werbe.

Die Stellung bes Zentrums konnte nur weiter gewinnen, indem fich noch andere Berührungspunkte mit Regierungsbestrebungen fanden und zu anhaltender Mitarbeit führten.

Es entsprach weber preußischer noch beutscher Auffassung von Staatspflichten gegenüber öffentlicher Wohlsahrt, daß man der Sozialdemokratie, in der man doch vor allem eine Bewegung arbeitender Klassen erblichen mußte, allein mit Repressibungsregeln zu begegnen habe. So folgte dem Sozialistengeset die kaiferliche Botschaft vom 17. November 1881. Sie ist Ausgangspunkt einer umfassen Gesetzgebung zur Besserung der Lage der minder bemittelten Klassen geworden, in Sonderheit der Industrie-Arbeiter im weitesten Sinne. Kein Land der Welk hat anerkanntermaßen ein auch nur annähernd so entwickletes Fürsossehier für die im Daseinskampse weniger Begünstigten auszuweisen, wie das neue deutsche Reich es in seinen sozialen Gesetzen besitzt.

Die Unzufriedenheit der Massen hat dadurch nicht gemindert werden können; sie erscheint sogar gesteigert. Sicher ist, daß die Organisationen, die zur Durchführung der neuen Gesetzgebung ersorderlich waren, Kraft und Schulung der sozialistischen Partei ganz wesentlich gestärkt haben. So wird erst die Zeit entscheiden, ob der eingeschlagene Weg der richtige war, ob nicht vermehrte Bewegungsfreiheit ein besseres heilmittel für soziale Schäden, ein wertvolleres Erziehungsmittel zu gesellschaftlichem und ftaatlichem Berantwortlichsteitsgesühl gewesen ware als Erweizung wom Bohltaten auf Kosten des Staates. Daß aber die getrossenen Maßtaten aufruchtig gemeint waren, daß sie dem ehrlich gesühlten Bedürfnis entsprangen, die Haten und Ungleichheiten menschlichen Daseins nach Kräften zu mildern und einzuehnen, kann nur unverziöhnlicher Klassenhaß in Abrede stellen. Sie waren recht aus beutschem Geist, aus deutschem menschlichem Empsinden geboren.

An ihrer Durchsührung aber hat bas Zentrum, zunächft zwar zögernd, bann aber immer stetiger und nachdrücklicher, mitgearbeitet; sie lagen in ber Richtung seiner Weltanschauung. Es hat hier mehr als einmal zu treiben und zu führen versucht und ist so weiter in bas Leben bes neuen Reiches hinein gewachsen.

Und etwas Abnliches bat fich aus ber beutschen Rolonialpolitik ergeben. Ihr Beginn fallt in bie Reit bes Tiefftanbes ber beutichen parlamentarischen Berhaltniffe. Die neue Birtichaftspolitit hatte bie Regierung von bem weitaus größeren Teil bes Liberalismus völlig getrennt. Zwar fliegen ibre tolonialen Unternehmungen in biefen Rreifen nicht auf gleich umfaffenben Biberftanb, aber bie Linksftebenben maren einig, fie ju verwerfen. Für fie maren bie Millionen von Quabratfilometern neuen Befiges nichts als Sandbuchfen ober Rieberhöhlen, in benen man fich obenbrein noch Nafenftuber bon England bolen tonne. Gelbft ein Mann wie Birchow ftimmte in biefen Chorus ein. Das Bentrum fant in Diefen Beftrebungen junachft nichts, mas es batte bewegen tonnen. von feiner gewohnten Oppositionsstellung ju laffen. Go tam es um bie Mitte ber 80 er Jahre im Reichstage ju ben munberlichften nur aus reiner Berärgerung erflärlichen Abstimmungen, fobalb bie jungen Rolonien, überhaupt bas auswärtige Amt in Frage famen.

Da tagte im Oktober 1888 in Köln ber Katholikentag. Auch Kardinal Lavigerie, Frankreichs Führer im Kampfe für die Mission und gegen die Sklaverei, war anwesend. Er brachte seinen Glaubensgenossen jum Bewußtsein, welch ungeheurer Borteil der Kirche, ihrem Glauben, ihrer Sesiktung erwachsen könne, wenn das "Deutsche Reich" mit seinen Machtmitteln eintrete für die Erschließung und Kultivierung Afrikas. Seitdem hat das Zentrum der Kolonial-politik nicht mehr grundsätzlich abgeneigt gegenüber gestanden. Nach seiner Art hat es seine Bewilligungen stets eng zu umgrenzen gewußt, der Regierung die Bewegungsfreiheit tunlichst beschräft; aber das ist zunächst nicht allzu schwerzlich empfunden worden unter einem Neichskanzler, der, wie Caprivi, die Ansicht vertrat, "je weniger Afrika, desto besser", und der sich gemüßigt sah, den bei seinem

Amtsantritt übernommenen Anschlag für Oftafrika, ebe er noch im Reichstag zur Diskussion gestellt worden war, von  $3^{1}/_{2}$  auf  $2^{1}/_{2}$  Millionen herabzusehen. Zu einer grundsählichen Opposition gegen Kolonialpolitif ist das Zentrum nie mehr zurückgekehrt, während noch so mancher aufrecht Liberale nichts anderes zu singen wußte als die eine verneinende Litanei.

Indem das Zentrum so durch die Ereignisse, die in Folge der großen Zeitbewegungen über Deutschland dahingingen, zu immer näherer Berbindung mit der neuen Staatsbildung geführt wurde, der es ansangs so schroff ablehnend gegenüber gestanden hatte, sab es sich im weiteren Berlauf der Dinge vor die Berpsichtung gestellt, als stärkse Partei eben diesem Staatswesen Stüge zu werden und damit vor Jedermanns Blicken klar zu legen, daß es das so oft und so dart bekämpfte neue Reich auch so, wie es war, selbst nicht mehr entbehren konnte.

Bis zum Wanbel ber handelspolitischen Richtung hat die Scsetzebung des Reiches sich vor allem auf die nationalliberale Partei gestüst. Im Reichstage von 1874—1877 zählte sie nicht weniger als 155 Witglieder. Wit anderen ihr nabestehenden Mittelgruppen, besonders nach rechts hin, bot sie der Regierung in allen wichtigeren Fragen jederzeit eine sichere Wehrheit. Man darf sagen, daß diese Richtung, in der die willigsten Träger deutscher Einheits- und Freisbeitsbestrebungen vereinigt waren, neben Preußens Regierung selbst weitaus das Meiste getan hat, Deutschland "in den Sattel zu sehen", ja, daß das neue Deutschland ohne sie gar nicht denkbar wäre. Die 80 er Jahre haben sie zersallen sehen. Was blied und sich bis heute behauptet hat, ist nur ein dürftiger Rest der großen reichsgründenden Partei, mehr eine Erinnerung an ihre frühere Bedeutung, als eine Fortsetung ihrer Wirstamkeit, vielleicht eine wertvolle Grundlage für spättere Reubildung.

An die Stelle verhältnismäßiger Übersichtlichkeit ift mit den 80 er Jahren die buntschedige Bielgestaltigkeit der Gruppierungen getreten, durch die sich das deutsche Parteileben seitdem ausgezeichnet hat. Die großen nationalen Gesichtspunkte wurden zurudgebrängt von Sinzelbegehren und Sonderanliegen verschiedener Bevölkerungsund Berufällaffen.

Bu Beginn bes Jahrzehnts tam junächst ber Antisemitismus auf und neben ihm bas Bestreben, die sozialen Fragen immer mehr in den Vordergrund des politischen Lebens zu ruden. Man wurde sozial unter allen möglichen Stifetten, deutsch, driftlich, national, evangelisch. Es brach die Zeit herein, in der wir mitten innen stehen, wo nichts mehr recht gangbar ift, was sich nicht mit dem Beiwort "sozial" schmüdt; vor einem Menschenalter würde man gesagt haben "demotratisch". Die Tendenzen der "Seuere- und Wirtschafts". Beformer haben, so weit sie agrarisch sind, im "Bund der Landwirte" 1893 einen parteimäßigen Ausbruck gesunden.

Was biefen Gruppen zuwuchs, schwächte zum weit überwiegenben Teil das mittlere Lager, da die Konservativen verwandten Tendenzen näher standen. Dazu kam der steigende Berlust an die extreme Linke. Sozialdemokratie und Zentrum wurden an sich schon in ihrer Ausbreitung und Festigung gefördert durch die Zersetung der regierungs- und reichsfreundlichen Richtungen. Die Septennatswahlen brachten die nationalliberale Partei noch einmal auf die ansehnliche Stärke von 110 Mitgliedern. Bon 1887—1890 konnte sich die Regierung auf eine nationalliberal-konservative Reichstagsmehrheit stühen, die in nationalen und Machtsagen nicht versagte. Die Selegenheit wurde benutz zum vollen Wiederausbau der alten preußischen Wehrversassung und zur Erschließung neuer Finanzquellen sir bas Reich, doch auch zur Verwandlung der dreistrigen Legislaturversoden in sünstäderiae.

Die Bahlen vom Februar 1890 machten bem übergewicht ber "Rartellparteien" ein Ende, ganz besonbers wegen ihrer Steuerund Geldbewilligungen. Als der Reichstag im Mai 1893 aufgelöst wurde, weil er die Mittel nicht bewilligte, die zur Durchstührung der so ft von der Opposition gesorberten zweitschriegt waren, brachten die Reuwahlen diesen Parteien zwar eine Verfärkung, aber entfernt nicht in dem Masse wie 1887.

Das neue Militärgeset erlangte nur mit hilse von sieben polnischen Stimmen eine Mehrheit. Am 23. März 1895 lehnte dieser Reichstag es aber mit 163 gegen 146 Stimmen ab, den Fürsten Bismarck zu seinem 80. Geburtstage zu begladwünschen. Zu der Mehrheit gehörten neben Zentrum und Sozialdemokraten auch die freisinnige und die Bolkspartei! Der konservollenokraten auch die Reichstags legte darauf seine Stellung nieder. Bon da an dis zu der Auslöhung im Dezember 1906 hat der Reichstag unter der Leitung eines Zentrums-Abgeordneten getagt. Sin Menschanalter hat viel zu wandeln vermocht. Die mit dem Gesuhl völliger Entstauschung ins Reich eingetreten woren, die ihm so oft ihr Mistrauen ausgesprochen hatten, waren seine Bornehmsten geworden, Zentrum "Trumpf", die "Reichsseinde" Reichsleiter.

Dem Reiche find baraus junachft teine unüberwindlichen Schwierigfeiten ermachfen. Beeresborlagen großen Dafitabes einjubringen, bat die Regierung nicht wieber für nötig gehalten. Die Ausgestaltung ber burch bie Ginführung ber zweijabrigen Dienstzeit veranlagten Reuformationen bat nach und nach obne bebenflichere Reibungen bewerfstelligt werben tonnen; fie gebt ibrem Abichluß entgegen. Der ftarte Musbau ber beutiden Rlotte, weit über jebes unter bem erften Reichstangler in Ausficht genommene Dag binaus, bat in biefer Beit begonnen und ift gefetlich feftgelegt worben. Gine Marine, Die ins Leben trat, ohne auch nur ju traumen, bag fie je ber frangofifchen merbe bie Spige bieten tonnen, bei beren Beiterentwidlung wieber und wieber betont wurde, bag ein berartiges Riel nicht ins Muge gefaßt werben tonne, bat es unter bem Drud ber Berhaltniffe im Laufe bes jungften Rabrzebnte tatfachlich erreicht. Unfere Rolonien gebeiben trot ichwerer Brufungen, Die fie baben befteben muffen. Bon ibrer polligen Bertlofigfeit, bon ibrer Liquidation fpricht niemand mehr. nicht einmal ernft genommen bie Sozialbemofratie. Die eingeichlagene Sandelspolitit wird aufrecht erhalten und bemabrt fich unberanbert in allem Befentlichen.

Gewiß ist das alles keine Folge der ausschlaggebenden Stellung, welche das Zentrum länger als elf Jahre einnahm und vielleicht bald wieder einnehmen wird. Aber was wir unter unsern Augen sich vollziehen sehen, beweist doch die unwiderstehliche Wucht, die in den Dingen selber liegt, im Bestehen eines großen, starken Staatswesens, dem sich Niemand entziehen kann, und das seine unabweisdaren Forderungen mit unerbittlicher Notwendigkeit geltend macht, unabweisdar, weil das Glüd eines Jeden an ihrer Erfüllung hängt, unerbittlich, weil Leben keinen Stillstand duldet. Auch das Zentrum mußte der Tatsache Rechnung tragen, daß das Neich vorhanden ist, wie es ist, und in seiner Zusammensehung und Oberleitung zur Zeit das einzige Staatsgebilde darstellt, das seinen Angehörigen die unentbebrlichen staatlichen Ersordernisse sichern anne

Für weitere Kreise unseres Bolkes und für die Regierenden selber ist es sicher kein erfreuliches Ergebnis, daß maßgebender Sinstuß im Reiche in den Jänden einer Partei liegt, die deutscher Sinheit von Jaus aus eine ganz andere Form zu geben gedachte und mit dem Gewordenen sich nur absand, weil anderes nicht erreicht werden konnte. Das Zentrum hat auch fortgeseth das Seine getan, das Unerfreuliche der Lage in Erinnerung zu bringen. In nationalen Fragen versagt es nicht selten; es ist mehr geneigt, nationale Impulse zu hemmen, als zu sördern. Es möchte ihnen unter keinen Umständen Gleichberechtigung oder gar Bevorzugung vor konfessionellen Beweggründen einzaumen.

In der Gesetzebung hat es mit unverändertem Geschick besonders auf dem Gebiete des Finanzwesens seinen Ginstuß zur Geltung zu bringen gewußt. Gleich bei der Steuer: und Wirtschaftsresorm des Jahres 1879 mußte seine Mitwirtung durch die Frankensteinsche Klaufel erkauft werden, nach welcher der Ertrag der neuen Zölle und Steuern, so weit er die Summe von 130 Millionen übersteigen würde, den Sinzelstaaten überwiesen werden sollte, um das Reich, dessen finanzielle Unabhängigkeit von den Sinzelstaaten gerade ein hauptzweck der Regierung war, doch wieder von diesen abhängig und sein Bestehen ihnen fühlbar zu machen. Die soziale

Befetgebung, bie Beeresberftartungen und bie Flottengefete und nicht gulett bie Steigerung faft aller Breife baben ben Gelbbebarf bes Reiches feit ben letten Sabrzebnten bes borigen Sabrbunberts immer mehr in bie Bobe getrieben. Rach Rraften bat bas Bentrum ben unbermeiblichen Bewilligungen Rlaufeln angehängt ober ben Borlagen eine Gestalt ju geben berfucht, bie bestimmt mar, die breiten Daffen ju gewinnen, ober aber geeignet, bie Freude am Reiche zu bampfen. An die Tarifreform bon 1902 murbe bie Bestimmung gefnübft, bak bie ftabtifden Bergebrungs. fteuern befeitigt merben follten, mas manchem Bemeinmefen Berlegenheiten bereitet, bie fachlich gar nicht ju rechtfertigen finb. Die beiben letten Rinangreform-Borlagen ber Regierung bat befonders bas Rentrum 1906 und 1909 in einer Beife umgemobelt. die ihr Ginleben außerorbentlich erschwert, vielleicht unmöglich macht. Bei ber erften murben bie borgeschlagenen Auflagen unter feiner Rubrung jum Teil burch eine Sahrtartenfteuer und Rurudnahme ber nicht lange borber eingeführten und bom Berfebr angenebm empfundenen Berabfetung bon Boftgebuhren erfett; bei ber zweiten ermöglichte bas Bentrum es ben Ronfervativen, bie biefen migliebige, bon ibm felbft aber mehrfach empfohlene Erbichaft&: fteuer burch vermehrte indirette Auflagen ju umgeben, Die weiteste Rreise in Erregung bringen. Dabei entwidelt es im Allgemeinen eine taum ju übertreffenbe Geschicklichkeit, fich jugleich bei ben Steuerzahlern bas Lob forgfältigfter Brufung und gemiffenhaftefter Sparfamteit ju fichern und boch ber Regierung immer fo viel ju bewilligen, baß ein Bruch bermieben wirb.

In greller Beleuchtung ift ber Grundichaben unferes innerpolitischen Lebens gerabe in ben allerletten Jahren ju Tage getreten.

Als bas gentrum am 13. Dezember 1906, wie einst bei ber Septennatsfrage und ber Sinführung ber zweijährigen Dienstzeit seiner gewöhnlichen Klugheit vergessend, die Regierung niederstimmte bei Forderungen, auf die sie nicht verzichten konnte, ergaben die Reuwahlen die "Blodmehrheit". Sie ftand auf einem breiteren

Boben als in ben Jahren 1887—1890 bie Mehrheit ber "Kartellsparteien". Die Linksliberalen waren biesmal bereit, in ber vorliegenden kolonialen und nationalen, einer Macht- und Ruftungsfrage, die Regierung zu unterstützen. Die Art, wie das Zentrum geglaubt hatte, seine Borrangsstellung benuten zu sollen, schien alles von der äußersten Rechten bis hart an die Sozialdemotratie heran vereinigen zu können, das empfundene Joch abzuschütteln.

Der Blod bat fich nicht behauptet. Die neue Finangreform, bie größte, bie je im Reiche notwendig geworben ift, baben Die Konferbativen mit bem Bentrum gemacht. Rurft Bulow, ber umfichtigfte und weitaus geschicktefte Rangler, ben bas Reich feit Bismards Tagen gehabt bat, ift barüber ju Sall getommen. Gein Nachfolger vollendete die Reform, wie fie geboten murbe, und bas Rentrum rudte nach aut zwei Sabren wieber in die frubere Stellung Rurft Bulow batte auflofen tonnen, anftatt gurudgutreten. Aber wenn er bei Neuwahlen wirklich gegen Bentrum, Ronfervative und emig verneinende Sozialbemofraten und Proteftler gefiegt batte, bestand irgend eine Sicherheit, bag bie neue Debrbeit Mittel in bem Umfange, wie fie erforberlich maren, bewilligt batte? Bare folde Sicherbeit porbanben gemefen, fo ftanbe jest vielleicht ein regierungsfähiger, in ber hauptfache liberaler Blod an ber Spite ber beutiden Bolitit. Rach allem, mas über bie Meinung ber Linteliberalen befannt geworben ift, muß aber mit Enticbiebenbeit in Abrebe geftellt werben, bag fie vorhanben mar. In biefen Rreifen fab und fieht man in Rotlagen ber Regierung noch immer nichts weiter als eine Gelegenheit gur Durchführung von Doftrinen, Die nun einmal im Reich in absebbarer Reit teine Bermirklichung finben tonnen, benen fich jebe gemiffenhafte, bom Befen aller Bolitif burchbrungene Regierung verfagen muß, weil fie bes Reiches Macht in Frage ftellen, fie abbangig machen bon bem unberechenbaren Ergebnis von Bolfsabstimmungen.

So beruht bes Zentrums Macht allein auf ber Ohnmacht ber übrigen Parteien, auf ihrer Unfähigteit, fich unter großen, in einem mächtigen Staatswesen allein berechtigten Gesichtspunkten zusammen-

zuschließen. Ein Viertel des Reichstags, ein Fünftel der stimmenden Wähler sind Lenker der anders Gesinnten. Es ist ein Gemeinplatz geworden, daß solcher Zustand sich aus der Reigung der Deutschen zur Uneinigkeit mit Notwendigkeit ergebe. "Zwöls Köpfe dreizehn Weinungen!" Auch einsichtige Männer wissen zu erzählen, daß Uneinigkeit Sigenart des Deutschen gewesen sei von allem Beginn an.

Das ift trop allem falich, grundfalich! Wir find von Saus aus nicht uneiniger als Italiener und Frangofen, Englander und Ctanbinavier, vielleicht fogar weniger als fie. Alle biefe Bolter haben Die Ginigfeit, in ber fie uns jest überlegen find ober icheinen, erringen muffen. Unfere Uneinigfeit ift wie ihre Ginigfeit ein Ergebnis ber Befdichte. Bas aber gefdichtlich murbe, fann gefdicht: lich vergeben. Wir find, neben ben Stalienern, bas jungfte ftaatlich geeinigte Bolt. Die Italiener haben ben Borteil, bag neben ihrer Reichseinheit Sonberftaaten nicht bestehen. Unfere überlieferten Sonberbilbungen fichern unferem Rulturleben einen weiten, taum ju überichagenben Borfprung; bas Berftanbnis für bie Lebens: bedingungen eines großen Ginbeitsftagtes erichweren fie. Sie find geeignet, ben Blid von ben Sauptfachen auf die Rebendinge abqulenten. Benn man aber noch por einem Menichenalter ibre Befeitigung für erfprieglich halten tonnte, fo bentt baran beute tein Bernünftiger mehr. Wir brauchen auch mit ihnen die Soffnung nicht aufzugeben, bag unfere politischen Berbaltniffe fich beffern werben, auch nicht, baf bie breufische Sonberart und ber beutiche Gebante einen Ausgleich finden, in bem beibe ibr Beftes, ibr Unveräußerliches bemabren.

Daß ein Berftändnis für nationale Machtfragen sich in Rreisen entwidelt hat und weiter entwidelt, die ihnen früher ablehnend oder achselzudend gegenüberstanden, ift nicht zu verkennen. Die Ereignisse werden weiter brängen. Sie werden immer mehr lehren, Tatsachen an Stelle von Schlagwörtern, Interessen an Stelle von Dottrinen zur Richtschurr politischen Berhaltens zu machen, wenn auch die Borgänge des Tages so manches Mal einen gegenteiligen Schein erweden. Daß Deutsche nicht notwendig uneinig zu fein

brauchen, beweist vor unser aller Augen das Zentrum, das der inneren Gegensätz nicht entbehrt, daß sie aber zurückzustellen weiß hinter ein großes, klares und einfaches Ziel, das versochtene Neinungen preisgibt, sobald Annäherung an dieses Ziel in Frage kommt, und an Grundsätzen nicht hängt, es sei denn an dem einen. Wer die Macht des Zentrums brechen will, muß von ihm lernen. Dat für einen Zusammenschluß des nicht kleritalen Deutschland allein Wohlfahrt, Macht und Größe des Reiches als Richtschung gelten konnen, verstehr sich von selbst. Ob es parlamentarisch oder nicht parlamentarisch regiert wird, ob es überhaupt in seinen Sinzicktungen regelrechten Doktrinen entspricht oder nicht, ist nebensächlich.

Benn fo vier Rabrzebnte verfaffungsmäßigen Lebens im neuen beutiden Reiche große, fefte Barteibilbungen mit flaren Enbrielen noch nicht haben guftanbe bringen tonnen, fo haben fie boch er= wiesen, daß damit eine gesunde Beiterentwidlung nicht unbereinbar war. Die leitenben Gingelftaaten erfreuten fich langft bor ibrem Rusammenschluß tatfraftiger Regierungen und eines einfichtigen und juberlässigen Beamtenftanbes. Diefe Trabition ift ungeschmacht auf bas Reich übergegangen und jugleich feinen Teilen nicht berloren. Nicht nur in ben Landtagen, fondern auch im Reichstage baben fich gablreiche und befähigte Rrafte gefunden, ben inneren Ausbau meiter au führen ober neu eingurichten. In ben Bermaltungezweigen, die ber Rompeteng ber Gingelftaaten geblieben find, baben wir Schritt gebalten mit allen Rulturnationen ber Belt, werben in manchem als Borbild und Mufter angesehen. Im Reiche ift nachgebolt worben, mas unter ben früberen Ruftanben verfäumt werben mußte. Sind wir in Boft-, Telegrafen- und Gifenbahnfachen auch noch nicht zu voller Ginbeitlichkeit gelangt, fo find wir ibr boch recht nabe getommen, und nicht nur unfer Dung- und Gelbmefen, fonbern auch unfer Recht und bie zu feiner Sanbhabung erforberlichen Ginrichtungen find in einer Gleichartigfeit und Amedmäßigfeit burchgeführt worben, wie frühere Tage fie allenfalls gu munichen, felten aber zu boffen gewagt baben.

Und weiter bat bas Rusammenwirken eines ftarten Denichenalters boch genügt, eine troftliche Ruverficht ju begründen: Bon Reichsfeinden in bem Ginne, in bem bas Bort bei feinem Auffommen verstanden murbe, fann nicht mehr bie Rebe fein. Die Barteien, auch die extremften, find, foweit ihre Angehörigen beutschen Stammes find, fo mit bem Reiche vermachfen, baf fie fich bon ibm nicht mehr lofen konnen. Gein Besteben ift auch fur ne Dafeinsbedingung geworben. Das gilt bor allem bom Bentrum; es bat aus bem Saulus Baulus werben muffen. Es ift in feiner beutigen Bebeutung obne bas Reich überbaupt nicht bentbar; fiele Diefes Reich wirklich gufammen, etwa por bem Anbrang frember Machte, es mußte bestrebt fein, es wieber aufzurichten. Go ift benn auch nicht bie Spur bon einem Grunde borbanben, an ber Aufrichtigfeit ber oft und feierlich von Rentrumsanbangern wieberbolten Treugelübbe gegen Raifer und Reich zu zweifeln. Dag es einzelne Berbobrte und Rurgfichtige geben, in beren Gergen ber Sag gegen bas protestantische Raisertum nicht jur Rube tommen will, bie Gefamtheit bat mit bem Reiche, baß fie in biefer Form einft nicht gewünscht und nicht gewollt bat, bod benten und fühlen gelernt und lernen muffen und wird fur biefes Reich willig mitftreiten und mitleiben, wie fie fur feine Entstehung mit gestritten und mit gelitten bat.

Und nicht so sehr anders verhalt es sich mit der Sozialdemostratie, die dislang an der Reichsarbeit kaum anders als durch Berneinen teilnahm. Ihr Aufkommen ist ja Ergebnis einer allgemein europäischen Geistesbewegung, die, wie Konstitutionalismus und Nationalismus, ihren Weg durch den Erdteil gemacht hat. Ungemein rasch ist die deutsche Industrie aufgeblüht; sie hat im letzten Wenschenalter so manche andere überholt. Sie hat zu einem außersordentlichen Anwachsen der flädtischen, insbesondere der großstädtischen Bevölkerung gesührt, die seit dem Erstehen des Reiches von noch nicht 1 1/2 auf über 12 Willionen gewachsen ist, jetzt ein Fünstel unserer Sesamtbevölkerung außmacht. Dazu kommt die vortressische Schulbildung, die unser seit langem vorbilbliches Unterrichts

wesen geschassen hat, und die Treue in Meinungen und persönlichen Beziehungen, die deutscher Art Bedürsnis ist. Das alles, und nicht zuleht anch unsere sozials Gesetzgebung, hat unserer Sozials demokratie eine Organisation ermöglicht, deren Umsang, Krast und innere Festigkeit die jedes anderen Landes in den Schatten stellt.

Durch ibr Berbalten bat fie bie Gebulb ber Mitburger mieberbolt auf barte Proben gestellt. Aber trot allem barf nicht pergeffen werben, bag fie boch im Wefentlichen bie Organisation eines Standes barftellt, ber aus bem mobernen Leben nicht binmeagebacht werben fann, an bem biefes Leben gerabezu bangt. Der Berfuch, ber Bewegung mit Ausnahmemagregeln Berr ju merben, mar erflarlich; aber mit Recht ift er aufgegeben worben. Er batte nie jum rechten Ende führen tonnen. Die Impulie, Die bisber in ber Bartei lebenbig maren, verbanten ibre Rraft noch bem erften Untrieb. Die Schmarmerei fur bie Revolution als rettenbe Tat, bie bis jur Mitte bes Sabrbunberts bie weitesten Mittelftanbefreife erfüllte, ift in bie Daffen binabgefunten. Gie tann auch bort nicht bauernd berrichend bleiben. Reber Schritt gur Befferung ber Lage ber unteren Rlaffen, Die biefe felbit fo nachbrudlich und fo erfolgreich erftrebt haben und weiter erftreben, muß abführen bon ber Borftellung, bag allein ber Umfturg belfen tonne.

So muß für das Berhalten des Staates und der Sejellschaft gegenüber der Organisation der sozialdemokratischen Kreise oberster Grundsat sein und bleiben, daß ihnen die Möglichkeit zu tätiger Teilenahme am öffentlichen Leben nicht abgeschnitten werde. Das ersordert gegenüber dem gelegentlichen Berhalten der Führer wie der Gesührten starte Selbstüberwindung; aber es muß geleistet werden, in Reich und Staat. Nur so kann der in Frage kommende Teil der Bevölkerung, der sich ja keineswegs durchaus klassen, oder Kandemaßig abhebt, allemählich zu der Sinsicht kommen, daß Reich, Staat und Gemeinde nicht allein zur Befriedigung seiner Tagesbedürsnisse vorhanden sind, daß der Masse, dem vierten Stande, wohl Mitwirkung, nicht aber Alleinberrichaft zugestanden werden kann.

Bie weit schon jest Anzeichen vorhanden sind für eine solche

Umbilbung, ift eine beiß umftrittene Frage. Gine Gefetgebung wie die in ber jungften Ringnareform vollaggene ift jedenfalls nicht geeignet, fie ju forbern, wie benn bie Sozialbemofratie, abnlich wie bas Rentrum, nicht wenig ber Uneinigkeit und Rurgfichtigfeit ihrer Begner zu verbanten bat. Wie bem immer, bas ift ficher, baß auch ibr trot nimmer enbenber Rlagen und Beichwerben icon jest nicht mehr verborgen ift, mas bas Reich für fie bebeutet, baß fie in ihrer jegigen Dachtfulle allein möglich, allein bentbar ift auf bem Boben biefes Reiches, baß fein Busammenbruch ber ichwerfte Schlag fein murbe, ber fie treffen tonnte. Sie fann feine monarchische, feine gefellichaftliche Ordnung umfturgen wollen, feinen Bestand tann fie nicht hinwegwunschen; fie wird ibn gegen jebe frembe Dacht verteibigen muffen. Die "Reichsfeinbe" ber 70 er Nabre find beute auf Tob und Leben mit bem Reiche verbunben. Bismarde Bert rechtfertigt fich felbft. Er fab richtig, als er fagte: "Es war ichwere Arbeit, es jusammenzubringen; es wird noch fcmerer fein, es ju trennen."

In dieser Zubersicht besestigt ein Blid auf unser Herzicherhaus. Wir haben das Glüd gehabt, Kaiser Wilhelm I. noch volle 17 Jahre an unserere Spige zu sehen. Auch sie waren nicht nur von Arbeit, sondern auch von Kampf erfüllt. Es konnte ihm nach Lage der Dinge nicht vergönnt sein, die Feindschaften, die er hatte weden müssen, fämtlich wieder auszugleichen. Aber als er saft 91 jährig stath, begleitete ihn doch eine Fülle der Liebe und Verehrung ins Grad, wie sie selten Herrscher haben gewinnen können. Einzig steht er in unserer Geschichte als Begründer des Reiches da, aber auch als Persönlichkeit. Unausschie find mit ihm verknüpft "seine Palabine". Er hat es verstanden, große Männer zu würdigen, sie an sich zu serflanden, große Männer zu würdigen, sie an sich zu serflanden. Er ließ ihnen Naum für Entsaltung ihres Könnens und wußte sich doch nicht nur neben, sondern über ihnen zu behaupten, nie vergessen zu lassen, wie sein erster Diener bewundernd anerkannt hat, daß er der König und gerr sei.

Erfcutternb war bas Gefchid bes Cohnes. Raifer Friedrich

hatte im Schlachtenbonner Siegesruhm geerntet; bes Reiches, bas sein Schwert mitbegründet hatte, in Frieden zu walten, war ihm nur vom Sterbelager aus vergönnt. Berföhnen mag, baß so sein Bilb fast ganz davor bewahrt blieb, von ber Parteien haß und Gunft entstellt zu werden.

Mit frischestem Tatenbrang trat Kaiser Wilhelm II. in die Pflichten ein, die des Reiches und seines größten Staates Leitung auferlegt. Es ist nicht alles so geworden, wie es seinem beweglichen Seiste vorschwebte. Schwierigkeiten haben sich in den Weg gestellt, die nicht sämtlich unerwartet eintraten, und der Zauber der Persionlichseit hat als nachhaltiges Wertzeug der Regentenkunst aussichligegeende Bedeutung nicht erwiesen. Die Trennung von Bismard schlag Millionen der besten Deutschen Gerzenswunden.

Aber wir burften und burfen uns freuen an bem lebensvollen, ritterlichen Manne, ber Subrer unferes Bolfes geworben ift, und beffen Dbr ben Rlugelichlag ber Reit vernimmt. Er ift ber erfte beutiche Raifer, ber unfere Deere befahren bat. Er bat uns wieber ftart gemacht auf bem Element, bas unferen Baffen burch Sabrhunderte fremd geworben war, und hat damit unferem Erwerbsleben einen ftarten Sout aufgerichtet. Seine geiftige Frifche erfreut und belebt uns, fein reiner Familienfinn zeigt bas Mufter eines beutschen Saufes wie einft, ba Ronigin Quise im Rreise ber Abren maltete. Die blubenbe Schar ber Sohne und Entel fichert ben Bestand bes Saufes und unferem Bolte bie monarchifche Orde nung, ohne bie fein Gebeiben nicht bentbar ift. Go burfen wir qu ber Stelle, beren Leitung wir bas Reich verbanten, vertrauensvoll binauf bliden. Das Gefaß ift fest gefügt, in bem unfer inneres Leben garen und fich flaren foll. Tun wir bas Unfere, unferes Boltes Boblfahrt, feinen inneren Frieden und feine vaterlandifche Befinnung ju forbern. Dann tonnen wir getroft ber Rutunft ents gegenseben, brauchen auffteigende Bolten nicht ju fürchten.



## Rückblick und Schluß.

er ben Berlauf ber beutschen Geschichte und ihr endliches Ergebnis überblickt, dem brängt sich unwillfürlich Bergils Bers auf die Lippen:

Tantae molis erat Romanam condere gentem.

Schon herber hat ihn auf die Germanen übertragen, und haben beibe Anwendungen auch nicht das endliche Ergebnis in der Entwicklung der beiden Böller im Auge, sondern ihren Sintritt in die Geschichte, so mag es gleichwohl gestattet sein, auch an Ersteres zu denken. Kein Zweisel aber, daß unseres Bolles Werdegang ungleich bewegter und wechselvoller sich gestaltet hat als der des römischen auf dem Wege zur Weltherrschaft. Seitdem aus den Insassen der Tiberstadt ein Boll geworden war, ist seinem Staatswesen die Frage Sein oder Richtsein nie so scharf gestellt worden wie mehrsach dem deutschen. Durch Jahrhunderte, durch ein halbes Jahrtausend war es fraglich, ob ein deutscher Staat bestehen werde; sür einige Jahre, — wenn man, wie wohl gestattet, den Deutschen Bund als Staat nicht gelten läßt — für eine Reihe von Jahrzehnten war er in der Tat nicht vorhanden.

Der Sintritt unserer Vorsahren in das geschichtliche Leben ließ einen solchen Wechsel der Geschied nicht voraussehen. Es bat kaum je eine Bölkergruppe gegeben, die wirkungsvoller in das Rad der Weltgeschichte eingriff als die germanische. Sie ist römischer und griechischer Art nicht nur vergleichbar, sie überragt sie jedenfalls in der Fernwirkung. Die abendlandische Welt, und was

aus ihr jenseit ber Meere hervorging, ift ohne sie nicht benkbar. Indem fie sich selbst an die Stelle der zutunftsreicheren halfte des römischen Reiches sehre, ward sie zum Ausgangspunkt der noch heute auf dem Weltenrund führenden Staaten und Völker. Sie wurde Erbe der römischen Rultur, wußte aber den Grundrif der Neubauten aus Sigenem zu entwersen und sich staatslich und gesellschaftlich in ihrem Sinne einzurichten.

Nur in einem kleinen Teile ber gewonnenen weiten Gebiete vermochten bie Germanen ihre Sprache, bas beutlichste und sicherste Kennzeichen ber Rationalität, zu behaupten. Für biejenigen ihrer Stämme, die ganz ober teilweise in ihren alten Bohnsten zurückblieben, bebeutete, soweit sie Mitteleuropa bewohnten, die Bölkerwanderung sogar einen Berlust an Geltungsbereich. Bom 7. bis ins 10. Jahrhundert standen die Bohnste ber eine germanische Sprache redenden Bewohner des sestlandischen Europa benen der taciteischen Beit an Umsang nach. Bur Zeit ber Araberschlacht von Tours sah sich das sestländische Germanentum, das Deutschtum, auf den schmalen Streisen Landes beschändt, der sich zwischen Rordese und Alben von der Schelde, der Maas und den Vogesen bis zur Saale, Elbe und dem Böhmer Bald erstreckt.

Rarl bem Großen ift es zu banken, baß bie hier zusammengebrängten Stämme Angehörige eines Reiches wurden. Es vollbracht zu haben, stellt ben Kern seiner geschichtlichen Größe bar.
Denn nur so konnte Mittel-Europa sich zu einem einheitlichen,
national geschlossenen Staatswesen entwickeln. Indem unter ben
Teilreichen bas ofifränkische die Führung übernahm, öffnete sich ben
Deutschen ber Weg zu einer leitenden Stellung im Abendlande.
Unsere sächsichen herrscher haben sie sessung in Mendlande.
Unsere sächssichen Berrscher haben sie sessung in bem sie ein Übergewicht über die stavischen Rachsant erkampten und dem deutschen
Königtum die römische Kaiserwurde erwarben.

Die Berbindung bes kaum begründeten beutschen Staatswesens mit Rom und bem Papstum gab ihm eine universale Bebeutung. An sich war es seltsam genug, daß die Germanen, beren Auftreten Dietrich Schler, Deutide Geschichte. Bb. II nationales Staatsleben erft wieder ju Unfeben und Geltung acbracht batte, in ihrer vornehmften ftaatlichen Schopfung Trager univerfaler Tendengen murben. Der Biberfinn bat Amiefvältigfeiten genug gezeitigt. Aber junachft maren bie naben Beziehungen gur Rirche, die biefe Berbindung mit fich brachte, aus benen fie geboren war, ein Moment ber Starte. Sie haben ber beutichen Ronigsgewalt einen Borfbrung gegeben bor jeber anberen, bie im Abendlande embortam. Sie baben Deutschland fruber als bie übrigen abendlandifden Staaten ju festerer Ginbeit gebracht; ber Anfpruch auf Rom ift nicht nur ein Anfpruch bes beutschen Ronigs, fonbern auch feines Boltes geworben. Gie baben auch bie Entwidlung bes gesamten Abendlandes beeinfluft. Das Gintreten Beinrichs III. für bie Reform ber Rirche bat bas Babittum erft befähigt, feine volle Bebeutung fur bie mittelalterliche Gestaltung ber abendlandischen Welt zu gewinnen. Bon Otto I. bis auf Diefen Galier übertrifft bas Reich ber Deutschen jebes anbere bes Abendlanbes an Tragmeite feines geschichtlichen Lebens.

Aber mas Starte mar, murbe Schmache, als bie Rirche beans ibruchte und jum Teil burchfette, oberfter Berr in allem ju fein. Der Rampf, ben fie um Erreichung ibres Rieles mit ber beutiden Ronigemacht tampfen mußte, führte ju beren Bertrummerung. Doch marb bie Beute nicht reiner Gewinn bes Siegers. Lömenanteil fiel ber Fürstenmacht zu, beren bie Rirche fich batte bebienen muffen. Gie batte bas beutiche Ronigtum ju einem Schattenbafein berabzubruden bermocht; ber Bunbesgenoffen, bie bagu geholfen batten, bat fie nie herr werben tonnen. territorialen Gebilbe, neben ben fürftlichen bie auftommenben burgerlichen, murben bie Erben ftagtlicher Dacht, soweit fie in beutschen Landen vorhanden mar. Sie haben eine Reit ber Blute erlebt: reiche, jum Teil bor anderen Sanbern auszeichnenbe Rultur ift ihnen entsproffen; ben nationalen Aufgaben baben fie nicht gu genügen, Die Grengen nicht zu beden bermocht. Das 15. Sabr: bunbert bat ben Bestand bes Reiches. Ginbeit und Gelbständigfeit ber Ration bem Untergange nabe gebracht.

Obne Rusammenbang mit biefem fagtlichen Leben ift Luther erstanden. Dag er aber aus feinem religiblen Drange beraus fo tief in die Reit eingreifen, eine neue firchliche Ordnung aufrichten tonnte, verbantte er ber ftaatlichen Lage. Gin Ginbeiteftaat, wie er fich ingwischen in ben anderen führenden ganbern Gurobas berausgebilbet batte, batte fich folder Reuordnung miberfest, ober aber fie in anderer Form burchgeführt, ichmerlich bie Berbinbung mit Rom völlig gelöft. Daß bas notwendig murbe, verbantt Rom allein fich felbit; in ber beutschen Reformation erntete es, mas es gefaet hatte. Für Deutschland aber mar, wie bie Dinge lagen, Busammenhalt nur noch auf einem Gebiete möglich, entweber auf bem firchlich= religiöfen ober bem ftaatlichen. Es mar ein unichatbares Glud, baß die landesberrlichen, insbesonbere furfürftlichen Beftrebungen nach Reichsreform noch unmittelbar por Luthers Auftreten ju einer wenn auch lofen, bod gefehmäßigen Reichsordnung geführt batten. Sie war beffer als bas Nichts, an beffen Stelle fie trat.

Durch Luther griff bas beutsche Bolt jum zweiten Male mächtig ein in ben Sang ber Beltgeschichte. Den Beg, ben es einst ber Kirche burch seine Raiser geöffnet hatte, verschloß es ihr wieber burch seinen Resormator. Ist bes Papstes Macht nicht bentbar ohne unsere Raiser, so ber Sieg ber Laienbildung über die Kirche nicht ohne Luther. Er ist ber wirtungsvollste Bortampfer geistiger Freiheit gewesen, ben die Christenheit gesehen hat.

Trot ber Glaubens, und Kirchenspaltung, die sich an Luthers Ramen knüpft, kann ihm bas Lob nicht versagt werden, folgenreich mitgearbeitet zu haben an dem Ausbau deutscher Geisteseinheit. Humanismus und Resormation waren nach der Berbreitung des Christentums die ersten großen geistigen Bewegungen, die unser gesamtes Bolt in allen seinen Berzweigungen und in den Gebieten beider Zungen, der nieder- wie der oberdeutschen, ergrissen. Der Resormation verdanken wir vor allem, was sonst mitwirkte, die gemeinsame deutsche Sprache, die Erbin des Lateins und das Mittel aeistiaen Austaussches werden sollte, soweit Deutsche wohnen. Seite

bem haben fich die Geiftesanliegen der Nation langsam aber ficher zu Gefamtangelegenheiten, zu nationalen Fragen, zum Ringen um eine beutsche Bilbung ausgestalten konnen.

Es hat noch Jahrhunderte gedauert, ehe sie auf diesem Wege nähere Fühlung mit den Ersordernissen des deutschen Staates gewannen. Ihnen zu genügen, war durch die religiöse Trennung noch mehr erschwert worden. Es ist als ein unleugbares Glüd anzusehen, daß das Habsdurg seine Macht zugleich an unserer Dse und an unserer Westgrenze aufrichtete, und im Kampse gegen Türten und Franzosen sein Borteil mit dem des deutschen Reiches und Bolfes zusammensiel.

Es hat durch Ferdinand II. den Bersuch gemacht, dem protestantischen Teil Deutschlands sein Bekenntnis und im Zusammenhang damit dem Reiche eine flärkere Kaisergewalt aufzuzwingen, und hat dadurch den unheilvollsten Krieg herausbeschworen, den die deutsche Seschichte kennt. Während er tobte, offenbarte sich mit voller Klarheit die Stellung unseres Landes inmitten seiner glüdslichen Nachbarn. Sie kampsten ihre Machtstage auf unserem Boden aus und suchen sie zu lösen durch Austeilung unseres Gutes. In zwei Anliegen hat doch diese entsesliche Prüsung Klarheit geschaffen. Es war nicht mehr möglich, Deutschlands religiöse Sinheit mit Wassengwalt herzustellen, und nicht, auf diese Weise Ofterreich zum Derrn in Deutschland zu machen. Sin anderer Weg mußte gesunden werden, einen wirklichen deutschen Staat zu begründen.

Er mußte gefunden werden und ift doch kaum irgendwie und irgendwo gesucht worden. Die Übergriffe Ludwigs XIV. stachelten an, was noch an Gesamtgefühl in der Nation lebte. Sie genügten, dem Berhältnis zu Frankreich eine Schärfe zu geben, die ihm früher fremd gewesen war, nicht aber, um den deutschen Gedanken in unserem staatlichen Leben einzubürgern. Er hat sich einen völlig neuen Platz erringen mussen. Es ist geschehen durch Preußens Emportommen. Friedrich der Große hat seinen Staate eine Stelle im Kreise der Großmächte erobert. Damit war deutschen Rechten und Ansprüchen neben Österreich ein zweiter Borkämpser erwachsen,

aber in dem Gegensat beider Staaten auch ein neues Moment der Spaltung geschaffen.

Breugen batte fich gur Beltung bringen muffen im Begenfat nicht nur ju Ofterreich, fonbern auch jum weitaus größeren Teile von Deutschland. Dabei batte Friedrich ber Groke boch Combathien erwedt als beuticher belb. Gein Tun bat nicht nur bas breukische, fonbern auch bas beutiche nationalgefühl gehoben. Bon enticheibenber Bebeutung ift aber geworben, bag nicht nur ohne, fondern geradezu gegen ibn bas beutiche Beiftesleben einen gemaltigen Fortidritt machte, baf bas Sabrbunbert, bem er angeborte. auch eine auf fich gestellte beutiche Literatur ichuf, Die fich ibres Bertes bewußt mar. Es erstand ein Bolt, bas burch tein ftaatliches Band, mobl aber burch bie gleiche Richtung feines Beifteslebens zusammengehalten mar. Die neue Dente und Empfindungsmeise verbreitete fich nicht überall, mo Deutsche mobnten, in gleicher Starte; fie mar mehr bom protestantifden als vom tatbolifden Teile bes Boltes getragen; aber fie machte feineswegs Salt an ber Grenze ber Betenntniffe und mar bewuft beutich.

Dbne bas Besteben biefer geiftigen Gemeinsamfeit ift bas Ruftanbetommen eines lebenefabigen beutiden Staatswefens im 19. Jahrhundert nicht bentbar. Bas ihr biente, ift von ben verichiebenen Richtungen ber, bie in ibr bertreten maren, burch bie Sturme, die Revolution und Napoleon über Deutschland beraufbeidmoren, mit bem Bedanten beutider Staatsbilbung in Rublung gebracht worben. Erft baburch fonnte aus bem Trummerhaufen bes Alten Neues erfteben. Breugen, bas im Rampfe gegen ben Unterbruder ben beutiden Gebanten am fraftigften und reinften vertrat, ging aus ber Neugestaltung ber Dinge unbefriedigt berbor. Ofterreich entzog fich ben Aufgaben ber Grengbedung gegen Frantreich. Go floß Breugens Streben nach Befestigung feiner fragmurbigen Machtstellung gufammen mit bem immer bringenber und flarer fich außernben Berlangen bes beutiden Bolfes nach einem ftarten Ginbeitoftagte. In Bismards Berionlichteit ftellt fich bie volle Bereinigung bar. Er ging aus bom Breugentum; er enbete im

Deutschtum. Der Sonderstaat und der Gesamtstaat sind unzertrennlich mit einander verschmolzen, an einander gekettet. Es hat nicht gesichehen können ohne Preußens Schwert, nicht ohne deutsches Denken, Küblen und Clauben.

Die Sinigung ist keine allumfassenbe geworden, nicht das, was Arndt besang. Unendlich oft ist ihr das zum Vorwurf gemacht, ihre Berechtigung dieses Mangels wegen bestritten worden. Es hat sich vollzogen, was geschicklich möglich war. Das sind eben die nimmer verwachsenden Narben, die das Bolk der Mitte Europas aus zweitausendschrigem Kampse davongetragen hat, daß es hier Glieder seines Leibes hat einbüßen, dort fremde Bestandteile in seinen Körper ausnehmen missen.

hergange, die Jahrhunderte jurudliegen und ihre Erklarung in unserer ftaatlichen Schwäche finden, haben die Niederlande, haben die Sidgenossenschaft von unserem Reiche gelöft, unserem Boltstum zum Teil entsremdet. Es ift für ewig geschehen. Rein besonnener Reichsbeutscher wird mit dem Gedanken einer Wiedervereinigung auch nur frielen.

Und nicht anders ift es mit dem Schnitt, den das Jahr 1866 vollzog. Er war das unvermeidliche, das unausbleibliche und auch das erlösende Ergebnis unserere Geschichte. Habsburg und Hohenzollern önnen nur neben, nicht über und unter einander gedacht werden. Das Haus Jabsburg ist die Brūde, die uns verdindet mit dem Böltergemisch der Donau- und Karpathenländer, mit dem wir seit Jahrhunderten eine gewisse Gemeinschaft hatten, die wir auch in Zutunft nicht entbehren können. Die Brūde ist zurzeit noch deutsch, und daß sie es bleibt, daran hängt nicht nur unser, sondern auch Österreichs Bestand. Sollte ihr Deutschtum je ernstlich gesährdet werden, so wäre die Zeit gekommen, two die Pflicht der Selbsterhaltung zwingen würde, an eine andere Ordnung zu denken.

Unferer Gefchichte verbanten wir es auch, bag Broden unferes Bollstums über alle Lanbe gerstreut find. Der mittelalterliche Ro-

lonisationstrieb, ber unsere Art weithin über ben Often verbreitete, ift nie völlig erstorben. Er ist start zurückgeschnitten worden, zunächt durch die nationale Reaktion, die im 15. Jahrhundert in tichechischen und polnischen Landen die Herrschaft erlangte. Über die beutschen Bewohner Polens sind dann im Gesolge der Reformation schwere Zeiten hereingebrochen. Da sie sich dem neuen Glauben anschlossen, bekämpfte man sie aus doppeltem Anlaß, aus dem neuen ungleich sichärfer als aus dem alten. Auch in die lidlindischen Gebiete, die aber Frembherrschaft versielen, sind nach dem 15. Jahrhundert nur noch vereinzelte Deutsche, meistens Stadtbewohner, eingewandert.

Der Dreißigjährige Rrieg hat es für lange Zeit unmöglich gemacht, Menschen abzugeben. Als aber Ungarn ein sester Besit ber Haben geworden war und gleichzeitig Englands nordamerikanische Kolonien zur Besiedelung einsuben, mehrte sich wieder die Auswanderung. Die blühenden deutschen Bauern-Kolonien im süblichen Ungarn entstammen dem 18. Jahrhundert, ganz überwiegend der Regierung Maria Theresias; Pennsplvanien trat in die Union ein beutscher Staatssprache neben der englischen. Katharina II. hat deutscher Staatssprache neben der englischen. Katharina II. hat deutscher Kolonisten auch in nicht geringer Zahl nach Russland gezogen; die Wolga-Siedlungen verdanken der deutschen Fürstentochter ihren Ursprung.

Das verstossene Jahrhundert hat der deutschen Auswanderung einen Umsang gegeben, wie er früher nie erreicht worden ist. Bon der mittelalterlichen Bewegung unterscheidet sich die neuzeitliche vor allem durch Zerstreuung in weiteste Fernen. Es gibt keinen Erdreit, in dem deutsche Siedler sich nicht in größerer oder geringerer Zahl geschlossen Wohnsitz geschaffen hätten, nicht nur in den verzichiedensten Gegenden Nordamerikas, sondern auch in Brasilien, Chile und Argentinien, in Südafrika, Australien, Kautasien und Sprien und nicht zuletzt in den südlicheren Gegenden des europäischen Rusland; zerstreut sind sie überall in der Welt. Nirgends aber hat dis in die jüngste Gegenwart herab Umsiedlung statzgefunden in Anlehnung an unser geschlossens Volkstum. Erst mit

bem Anfiedlungsgefet von 1886 hat Preußens Regierung für die Provinzen Pofen und Bestpreußen wieder jurudgegriffen auf das bewährte mittelalterliche Verfahren, bem unfer Volk so viel verdantt. Bleibt fie fest, so werden abnliche Erfolge nicht ausbleiben.

Die Millionen, die, besonders in den mittleren und in späteren Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, das Baterland verließen und sich draußen eine neue Deimat suchten, sind uns dis auf verschwindende Ausnahmen staatlich verloren gegangen. Es ist ein neuer abgesprengter Broden, an Umsang und Wert kaum einem anderen nachsehend. Es möchten im Laufe des letzen Jahrhunderts insegesamt nicht so sehr viel weniger Deutsche hinausgezogen sein, als zur Zeit im österreichisch-ungarischen Staatswesen leben! So wenig wie bei den anderen besteht auch bei biesem Verlust eine Möglichkeit, ihn wieder einzubringen. Die Erwägung, daß die Auswanderung seit anderthalb Jahrzehnten sast ganz ausgehört hat, daß wir an ihrer Stelle eine nicht unerhebliche Einwauderung haben, die ja zum Teil mit unserem Bolkstörper verschnelzen wird, vermag nicht alzu reichlichen Trost zu spenden.

Es bestebt aber ber natürliche Bunich, auch bei bem meitaus großeren Teile ber Singusgezogenen, eine Berbinbung mit ber Beimat aufrecht zu erhalten. Deutscher Braud und beutiche Gitte. beutsche Sprache und beutsche Rultur werben als Guter empfunden. bie man nicht obne Rot miffen mochte. Staatliche Dacht bermag ba nicht allzu viel zu tun. Sie muß fich Burudhaltung auferlegen, ba bie weite Berbreitung beutider Bolfsteile im Auslande nicht felten Diftrauen und Beforgnis erregt, noch baufiger benutt wird. unfere Reicheregierung ju berbachtigen, ibr Abfichten und Blane unterzuschieben, die nicht besteben. Auch benten unfere Boltegenoffen im Auslande nirgends an eine ftagtliche Berbindung mit bem Deutschen Reiche; fie find, auch wo fie ihr Deutschtum bochbalten, treue, ja oft bie treuesten Untertanen ber Obrigfeiten, Die Gewalt über fie baben. Co muß fich die Regierung barauf beschränten, die Auslandbeutschen im engeren Sinne, Die verbaltnismäßig geringe Rabl berer, Die noch Untertanen bes Reiches find, ju ichugen und ju ftugen. Die

Gemeinsamkeit mit ber großen Masse ber Deutschsprechenben braußen, bie ihnen und uns am herzen liegt, tann nur eine kulturelle unb, bamit im Zusammenhang siebenb, eine wirtschaftliche sein.

Ihr Befteben wird in erfter Linie abhangen von ben Leiftungen bes Mutterlandes und zwar nicht nur in wirtschaftlichem, fondern gang im allgemeinen Sinne, von unferer Befundbeit, von ber Gefundbeit unferer Ruftanbe. Unfer Bolf bat gewaltig gewonnen an Lebensfraft und Lebensäußerungen, feitbem es junachst wirtschaftlich und bann auch politifch ju einer Ginbeit jusammenwuchs. Der außere Fort= idritt brangt fich jebem auf, ber ein halbes Jahrhundert gurudbliden fann, übermaltigend bem, ber Deutschland verließ und es erft nach einem folden Beitraum wieberfab. Erafter als frubere Beiten, tonnen wir ibn giffernmäßig feststellen und jeden Ameifel gerftreuen. Bir baben mit allen Nationen Schritt gehalten, Die meiften übertroffen. Wir fteben auf eigenen Rufen und baben in unferen wirtschaftlichen Errungenschaften ben beutschen Landsleuten auswärts etwas gu Auch bas Ausland erfennt bas mit feltenen Ausnahmen Aber es fragt nicht felten, ob wir nicht Andere geworben find. als wir maren. Es bat fich in ber erften Salfte bes 19. Rabrbunberts gewöhnt, feine Sochachtung, foweit es zu folder willig mar, bem Bolte ber Dichter und Denter bargubringen, jest fiebt cs in uns bor allem die erfolgreichen Golbaten und Erwerbsleute.

Es ist sicher, daß wir in der Förderung unseres Wohlftandes nachzuholen hatten. Allzu schwer hatte die Zersplitterung auch auf unserm Erwerdsleben gelastet, allzu heftig Kriegesnot uns heims gesucht, alls daß wir es zu mehr als zu einem dürftigen Dasein hätten bringen können. Bon einer großen, reichen, nach außen sich darziellenden Kultur hatten wir nicht allzwiel aufzuweisen; entwideltere Lebens- und Berkehrsformen waren bei uns ein Sonderzut enger Kreise geworden. "Preußen hat sich groß gehungert". Man kann bie treffende Außerung unseres Kaliers auf Deutschland übertragen, ohne etwas Falsches zu sagen.

Das ift anders geworben. Wir gahlen jest unter bie mobi-

babenben Bolter und muben uns unausaefest und mit Erfola, unferen Boblftanb ju mehren. Wir haben aus auch ben gebefferten Berhaltniffen entsprechend, nicht felten auch barüber binaus, eingerichtet und fabren fort, unfer Beim nicht nur wohnlicher, fonbern auch glangenber auszuftatten. Aber ift mit allebem nicht auch ein neuer Beift eingezogen? Gind wir gufriebener, find wir gludlicher geworben, als ba wir uns anspruchelos und einfach auch fleinen Besites, burftiger Umgebung und bescheibener Berftreuungen freuten? Dan möchte bas taum mit Grund behaupten tonnen. Gine neue Lebensauffaffung breitet fich bebentlich aus: weite Rreife bat ein Beift ber Unrube ergriffen, ber raftlos vormarts brangt, bor allem nach Erwerb und bem Genug, ben Erwerb juganglich machen tann. Die Freude an ber Arbeit felbft ift bielfach gurud: getreten binter ber Freude am erwarteten Bewinn. Realismus, Materialismus finden blumbe Bertreter in erichredenber Rabl, Die nur noch bie Guter bes Tages ichaten und breifen.

Und fie bemächtigten fich nicht nur unferes Sinnens und Trachtens im Schaffen und Muben, fie ftellen fich auch in ben Beiftesfreuben, Die uns über ben Tag binausbeben follen ju geläutertem Denten und Empfinden, breit in ben Borbergrund. Beitefte Rreife find eines behabigen Boblftanbes, einer gewiffen Bilbung teilhaftig geworben und gewinnen mit ihrem Urteil und ihrem Geschmad Ginfluß auf Die Darbietungen ber Runft fo giemlich auf jebem Bebiete. Bie tann es anbers fein, als bag fie, bie, wie man fagt, "nach Brot geht", fich anhaßt ben Erwartungen, mit benen man ibr entgegen-Richt gulett find biefe Erwartungen mit gunehmenber Starte auf Anreigung zu gesteigertem Sinnenleben gerichtet. Dan hat die Empfindung, als tonnten bereinft Deutsche und Frangofen neben einander gestellt werben wie bormals Griechen und Romer. Das römische Schwert trug es über bie entarteten Bellenen babon; aber bie Sieger unterlagen ben bergiftenben Unfitten, welche bie Befiegten bei ihnen einschleppten. Unfere Reichsbauptftabt wetteifert mit ber frangofischen auf einem Relbe, auf bem fie ibr tampflos ben Breis überlaffen follte. Gine mibermartige Schund- und Schmutliteratur, die um schnöden Gewinns willen jede Scham verleugnet, die gelegentlich lügt, daß sie Kunst sei, verseucht bei uns, wie nur je im Seinebabel, die Gemûter. Und das Gleiche ist nicht einmal das Gleiche. Das, womit der Franzose spielt, bricht dem Deutschen das sittliche Rückgrat. Er hat es nun einmal nicht gelernt, sich über das sechste Gebot frivol hinwegzusehen. Der Nomane kann das tun und männliche Tatkraft bewahren, der Deutsche nicht. Wir haben durch die Jahrhunderte den Ruhm genossen, ein keusches, ein treues Bolk zu sein. Es war die Quelle unserer Kraft. Wir hören jeht Auskländer, vereinzelt mit Teilnahme, überwiegend mit schlech verhohlener Schadensreube, tuschen und fragen: Sind denn die Deutschen noch das sittenreine, das ehrliche, das zuverlässige Volt, als das sie sich rühmten und gerühmt wurden?

Bewiß lagt fich mancherlei fagen, folde und abnliche Bebenten zu beschwichtigen. Der Übergang von fleinen und burftigen gu ftattlichen und reichen Berbaltniffen erfolgte rafc, im engften Unfolug an blenbenbe Taten. Die wenigen Jahrzehnte genugten nicht, fich einzuleben. Es werben fich, hoffen wir, die Formen finden, in benen bas neue Dafein fich in rubigeren Babnen babinbewegen lernt. Auch ift unfere Rultur ju fest gefügt, als baß fie fo leicht gesprengt merben tonnte. Unfer öffentliches Leben in Staat und Gemeinde, in jeder Form landichaftlicher und torperlicher Gelbftbermaltung ift fo auf bertrauensmurbigfte Chrlichfeit und Bemiffenbaftigfeit gestellt, bag es nicht leicht ins Wanten zu bringen ift. Es gibt mobl tein Sand, bas auf biefem Boben über feftere Grundlagen feines Bestandes verfügte. Auch ift bie Sabigfeit zu entfagungs. williger, ichaffensfreudiger Singabe, bie uns driftliche Gefittung in notvollen und mübereichen Sabrbunberten gnerzogen bat, noch nicht geschwunden. Unfer fortbauernbes gludliches Besteben im Betteifer mit anderen Nationen in wirtschaftlicher und nicht zulest auch in wiffenschaftlicher Tätigkeit mare fonft nicht möglich. Der Blid fann fich auch hoffnungsfreudig beleben, wenn er bes Gemeinfinns gewahr wird, ben bie Gegenwart in freiwilliger Betätigung ftarter offenbart als manche frühere Beit. Wird fich auch nicht behaupten

laffen, bag andere Nationen weniger befallen wären von dem Geifte, ben wir mit Bedenken in unserer Mitte Macht gewinnen sehen. Aber bas alles kann nicht berechtigen, die Gesahren gering zu ichagen, die in seiner Ausbreitung beschloffen liegen.

Sie find um fo ernster ju nehmen, als unfer vaterlandisches Dafein in zwiesacher hinicht schwerer belaftet ift als bas irgend eines anderen großen Boltes. Uns brudt bie Bucht unserer tongesionellen Spaltung und unserer mitteleuropäischen Lage.

Die Berschiebenheit der Bekenntnisse erschwert die Behandlung der beherrschenden Zeitstrage, der Frage der sozialen Schichtung und ihrer Stellung jum Staate, bei und in einer Weise, wie man das anderswo nicht kennt. Sie verquickt sich bei und mehr als sonst mit der Frage nach der Stellung der Religion überhaupt. Die Geschichte weiß es nicht anders, als daß die sittlichen Borskellungen der Bolter sich aufbauen auf der Grundlage der Religion. Unsere Zeit aber stellt die christliche Lehre vor ein schwierigeres Problem, als ihr je eins entgegentrat.

Benn früher fast allein bbilofobbifches Denten an unferen religiöfen Borftellungen Rritif ju üben verfucte, fo baben jett naturmiffenicaftliche und geidichtliche Foridung, und gmar unabbangig bon einander, die Quellen unferer religiofen Ertenntnis in ein gang neues Licht gefett; fie baben ihre Geltung im alten Ginne in Frage gestellt. Davor tann auch ber Rechtgläubige feine Augen nicht berichließen. Gelbft im Rreife ber tatbolifden Theologie beteiligt man fich an ber Bibelforschung in biefem Ginne. werben die Rirchen fich ju biefem Banbel ftellen? bauernd versucht werben, ibm allein mit ichroffer Ablebnung gu begegnen? Rann ein folches Berhalten Erfolg in firchlichem Sinne haben? Wird andererfeits angestrebt werben, die neue Erfenntnis einzufügen in unfere religiofen Unichauungen? Wird bas moglich fein, obne driftlichen Glauben und driftliche Beltauffaffung ernftlich zu gefährben? Werben fie ihre Bedeutung als Grundlage ber öffentlichen Moral auch in anderer Form behaupten tonnen? Das sind Fragen, die sich unwiderstehlich ausdrängen. Darüber können alle Urteilssähigen nur gleicher Meinung sein, daß Glauben und Wissen sich auslichließen, daß sie nicht nur neben einander bestehen können, sondern müssen. Uber ebenso unbestreitbar ist, daß ihr Geltungsbereich nicht zu allen Zeiten der gleiche war und sein wird, und daß jede Zeit, in der ihren Abgrenzung schwankt, in ihren Grundlagen unsicher wird. Wir gehen gefährlichen Geisteskämpsen entgegen, deren Durchsührung erschwert werden wird durch die grundberschiedene Gestaltung unserer beiben Kirchen.

Die wird unfere öffentliche Ordnung, wie unfer Staatsleben bas überfteben? Die inneren Gegenfate, bie uns unfere Geschichte jo gablreich und fo einschneibend überliefert bat, baben im neuen Reich angefangen fich auszugleichen. Das Berftanbnis für bie Notwenbigfeit ber Ginbeit, nicht nur fur bie Gefamtbeit, fonbern fur iebe Gingelgruppe, ift im Bachfen begriffen. Wir muffen boffen, baß es ftets ftart genug fein wird, alle jufammenguführen in bem feften Billen. fie aufrecht zu erhalten gegen jebe Ginmischung, gegen jeben Angriff bon außen ber. Durch Rabrbunberte ftanben bie territorialen Bewalten unferer Ginheit im Wege. Sie find beute in unberbruchlichem Bunde gufammengeschworen, fteben und fallen mit bem Reiche. Die volle Berantwortung rubt jest auf bem Bolfe felbit. Es bat große Rechte gewonnen; noch größer find bie Pflichten, Die ibm bamit juwuchsen. Es muß fich flar machen, bag bei ber beutigen Beltlage eine Nieberlage im Rampf mit fremben Machten gleichbebeutend ift mit einer Bernichtung nicht nur unferes ftaatlichen, fonbern auch unferes tulturellen Geins, gleichbebeutenb mit unferer Berdrängung aus bem Rreife ber führenben Nationen.

Wir sind ausschließlich und allein angewiesen auf die eigene Kraft. Wohl gibt es Auslandsinteressen, die an das Bestehen unseres Reiches geknüpft sind. Alle in Suropa, die aufrichtig Frieden wollen, müssen es wünschen. Das neue Deutschland hat sich als die sestensbürgschaft des Erdteils erwiesen und wird das bleiben, so lange es mächtig ist. Daß aber dies Interessen start genug empsunden werden, um in der Stunde der Not su Taten zu

führen, tann man vielleicht hoffen, darf aber nicht damit rechnen. Wir können nur auf das zählen, was wir felbst leisten, leisten in staatlichem Handeln, aber auch in dem, was Grundlage alles Seins ift, in sittlichem Bollen. Daß wir hier nicht zu leicht befunden werden, darauf beruht unsere Hoffnung, darauf alle Freude am Reiche. Bertrauen auf die Zulunft haben wir und dürsen wir nur haben im Sinne des Dichters:

Mut und Treue sonder Jehle, Einfalt, die von Hergen llingt, Ind den tiesen Zug der Seele, Die nach ihrem Gotte ringt; Bahrst du die, wohlan, so wage Jeden Ramps voll Siegeslust, Benn du trägst zufünftiger Tage Frobe Bürgschaft in der Brust.



## Mamen- und Sadwerzeidnis.

Abtürgungen: Rg. = Rönig, Rurf. = Rurfürft, Sz. = Bergog, G. = Gattin, S. = Sohn, T. = Tochter, Br. = Bruber.

```
Machen 125; Friede gu (1668) 174; Mleganber II., Raifer bon Rufland
  Friede au (1748) 215f.; Rongreß au
                                      (1855-81) 394 f.
 (1818) 322
                                    Alexander III., Raifer von Rufland
Mbensberg, Rampf bei (1809) 284
                                      (1881 - 94) 423
Abolf. St. von Schleswig-Solftein-
                                    Mlgefiras, Ronferenz pon (1906) 435
  Gottorb († 1631) 146
                                    Algier 67
Mbolf Friedrich von Solftein-Gottorp,
                                    Alfen, Eroberung ber Infel (1864)
 Ra. pon Schweben (1751-71) 205,
 218
                                    Altenftein, Rarl Freiherr bon, breus
Ufrita 428ff.
                                      fifcher Minifter 326
Manes pon Mansfeld, Monne 125
                                    Umalie Elifabeth, Lanbarafin pon
Alberoni, Minifter Bhilipps V. bon
                                      Beffen-Raffel 187
  Spanien 207
                                    Mmiens, Friebe bon (1802) 274
Albert, Ra. pon Cachien, als Rron-
                                    Unbalt 57, 130, 290, 399
 pring 401, 413
                                    Anhalt= Röthen 328
Albert, Bring bon Sachfen-Roburg,
                                    Anna, G. Raifer Ferbinands I, 22, 51
 Batte ber Ronigin Biftoria pon Eng-
                                    Unna, Raiferin von Rugland (1730-
  Ianb 433
                                      40) 208
Albert, Sa. von Cachien-Teichen 254
                                    Anna, G. Bilhelms I, bon Oranien
MIbrecht, Ergbergog bon Diterreich 410
                                      127
MIbrecht V., Sz. von Baiern 111, 123
                                    Ansbach 276, 280
MIbrecht. Sochmeifter bes beutiden
                                    Antifemitismus 453
 Ordens, Dg. bon Breugen 57
                                    Unton, St. von Lothringen 47
Albrecht, G. Raifer Marimilians II.,
                                    Aragonien 22
  Statthalter ber nieberlande 135
                                    Aremberg, Bergogtum 277, 304
MIbrecht Micibia bes, Marfaraf bon
                                    Mrndt, Ernit Morit 287, 296, 301,
 Brandenburg-Rulmbach 82
                                      303, 337, 340
MIbrecht Friedrich. Sa. bon Breu-
                                    Artois, Graficaft 55
 ken 177
                                    Artois, Graf von, 252. Siehe auch
Alexander I., Raifer bon Rugland
                                      Rarl X., Rg. bon Franfreich
 (1801-25) 270, 275 f., 282, 285 f.,
                                    Michaffenburg 308
 293, 306, 309, 314
                                    Mebern, Schlacht bei (1809) 284
```

Mubenarbe, Schlacht bei (1708) 200 Muerftebt, Schlacht bei (1806) 281 Muersmald, Sans Abolf bon, 216geordneter im Frantfurter Barlament 362 Muftlarung, Reitalter ber M. in Deutschland 235 ff., 340 f.; M. unb bie tatholifde Rirde 345 f. Mugeburg. Reichetag (1518) 9f .: Reichstag (1530) 58, 62 ff.; Interim (1548) 80; Religionefriebe (1555) 82 ff.: Alliana (1686) 191: Reicheftabt 271, 276; Bistum 273 Muguft, Rurf. bon Cachfen (1553-86) 111, 125, 127 Muguftenburger 361, 391 Mufterlig, Schlacht bei (1805) 276 Musmanberung aus Deutschland 371, 425, 447 Abentinus fiebe Turmair Apesnes 173 Bad. Cebaftian 240 Baben (Schweig), Friebe bon (1714) Baben, Rurfürftentum 272, 274, 276; als Großherzogtum im Rheinbund 277, 279; fagt fich bon Rapoleon los 293; 311, 314, 319 f.; B. und bie Regelung bes beutichen Bollmefens 831; 347, 384, 402, 408; B. und bie Errichtung bes beutichen Reiches 415 Baben = Durlach 130 Baiern, Stellung ber Bergoge bon B. au Bapfttum und Reformation i. 3. 1524 50; 66 ff.; Gegenreformation in B. 123; 160, 186f., 195f.; B. im 1. Schlesiiden und im Diterreichifden Erbfolgefriege 213ff.; bairifcher Erbs folgefrieg 230f.; 255, 270; B. im Reichsbeputationshauptschluß 273 f.: B. und ber 3. Roalitionsfrieg 275f.; wird Ronigreich 276; B. im Rheinleon 293; B. auf bem Biener

Rongreft 308: 314, 319f.: 28, und ber Bollverein 328 ff.; 347, 368, 402 f.; B. und bie Errichtung bes beutiden Reiches 415; Rentrumspartei in B. 438 Balthafar, Abt bon Gulba 124 Bamberg, Bistum 273 Banat 194, 203 Bar, Ronfoberation bon (1768) 227 Barbaresten 314 Bafel, Friede von (1795) 258 Batavifde Rebublit fiebe Riebers lande Bauerntrieg 45ff. Baugen, Schlacht bei (1813) 291 Bagaine, frangofifder Maridall 413f. Beatus Rhenanus, Geschichtschreiber 13 Beaubarnais, Gugen fiebe unter Belfort 414, 416 Beigien 249f., 323, 407, 418 Belgrab 192f., 203; Schlacht bei (1717) 203; 250 Benebet, Ludwig von, öfterreichifcher General 400 Benebetti, Graf, frangofifcher Diplomat 405, 410 Bennigfen, Rubolf bon, beutider Staatsmann 384 Bennigfen. Graf, ruffifcher General Berchtesgaben, Abtei 273, 276, 284 Berg, Bergogtum 73, 125, 177, 210, 216; Großbergogtum 276 f., 279, 283 Bergen, Schlacht bei (1759) 221 Berlichingen, Gos bon, Gelbftbiographie 40 Berlin 224; Univerfitat 288; Rongreß (1878) 420 f. Bernabotte, frangofifder Maricall 267, 275; ale Rg, bon Schweden 292, 859 bund 277, 279; Abfall von Rapo- Bernhard, Sz. bon Cachjen-Beimar 151, 187

```
Bernis, Abbe. frangofifder Staats | Borries, Graf bon, hannoberider Di-
  mann 220
                                        nifter 384
Beuft. Graf, fachlifder, bann ofter-
                                      Borromeo, Carlo, Rardinal 119
  reichifcher Minifter 409, 419
                                      Bosnien 421, 424
Bilberfturm (1522) 32
                                      Bourbati, frangofifder General 414
Bismard, Otto v., Fürft, feine Unfange
                                      Bourgogne 55
  380 ff.; Gefandtentätigfeit in Frant-
                                      Bonen, Ludwig b., preugifcher Rriege-
  furt, Betersburg, Paris 382 f.; B.,
                                        minifter 315
  bie Berfaffung und die beutiche Frage
                                      Brabe, Tyde, Aftronom 185
  387f.; B. und bie Bunbeereformver-
                                      Brandenburg, Reformation in 69;
  fuche Ofterreiche 389 f.; B. und bie
                                        im 30 jährigen Kriege 146, 157, 159 f.:
  fchleswig-holfteiniche Frage 892 f.; B.
                                        Br. feit bem Auftreten ber Soben-
  und Rugland 393 f .; 395; 28. und bas
                                        gollern 176 ff.; Erwerbungen im Beft-
  allgemeine Bablrecht 397f .: 403 ff.,
                                        falifchen Frieden 179; 187 f., 191.
  408; B. und die fpanifche Thronfolge-
                                        Siebe auch Breugen
  frage 409; B. und die Emfer Depefche
                                      Branbenburg, Minifterium in Breu-
  410f .: B. und bie Erneuerung ber
                                        fen 363
  beutschen Raisermurbe 415; 418, 420;
                                      Braunau, Rirchenftreit in 137
  B. und ber Dreibund 421; 424; B.
                                      Braunichweig, Bergogtum 218, 283,
  und bie Rolonien 427, 429; B. und
                                        823; Br. und bie Regelung ber beutichen
  England 433: B. und ber Rulturfambf
                                        Rollverbaltniffe 329 f.
                                      Braunichweig-Grubenhagen, Re-
  439 f.; 441, 454, 462 f.
Blittereborf, Friedrich Rarl, Frei-
                                        formation in 69
  berr, babifcher Minifter 354
                                      Braunichweig : Ralenberg, Refor=
Blod bon 1907 456f.
                                        mation in 69
                                      Braunichweig : Luneburg 173 f.,
Blücher, Gebhard Leberecht, Fürft von
  Wahlftadt 287, 292, 294, 310
                                        186
Böhmen 107, 183; die fonfeffionellen
                                      Braunidmeig=Bolfenbuttel.Re-
                                        formation in 69f.
  Berbaltniffe B.'s ju Beginn bes 17.
  Jahrhunderte 135 ff.; ber Aufftand
                                      Braunichweig, Stadt 144
  gegen Ferdinand II. 137 ff.; die ge-
                                      Breifach 168, 194
  ichichtliche Bebeutung ber Unterwer-
                                      Breisgau 265, 273, 276
  fung B.'s durch Ferdinand IL 141; 214
                                      Breitenfeld, Colacht bei (1631) 157
Böhmer, Johann Friedrich, Siftoriter
                                      Bremen, Ergbistum begib. Bergogtum
  849
                                        83, 145, 168, 174, 210
Boifferee, Deldior, Runfthiftorifer
                                      -, Stabt 80, 271, 304; Br. und bie
  341
                                        Regelung ber beutiden Rollverbaltniffe
Boifferee, Gulpice, Runfthiftorifer 341
                                        329 ff.
Botelsfon, Johann, Biebertäufer 94
                                      Breslau, Friebe bon (1742) 214
Bologna, Gip bes Trienter Mongils 80
                                        Uniperfität 288
Bonin, Abolf von, preugifcher General
                                      Brieg, Bergogtum 212
  402
                                      Brigen, Bistum 273
Bopp, Frang, bergleichenber Sprach-
                                      Broglie, Sa. bon, frangofifcher Dar-
  forfder 341
                                        fchall 221
Borne, Lubwig, Schriftfteller 344
                                     Bromberg, Bertrag bon (1657) 180
   Dietrich Schafer, Deutsche Gefdicte. Bb. II
                                                               31
```

```
Browne, öfterreichifcher Relbmaricall Chieregati, babitlicher Legat 29
  218
                                     China 423, 434
Brüffel 247
                                     Choifeul, Sz. von, frangofifcher Dis
Bucher, Lothar, beutider Diplomat
                                       nifter 220
  409
                                     Chotufis, Schlacht bei (1742) 214
Bulgarien 420f.
                                     Chriftian II., Rg. bon Danemart.
Bulle, Ad dominici gregis custo-
                                       Norwegen und Schweben (1513-23)
  diam (1827) 347; De salute ani-
                                       51, 62, 74, 91 f.
  marum (1821) 347; Impensa (1824)
                                     Chriftian III., Da. bon Schleswig=
  347; Provida sollersque (1821) 347
                                      Bolftein, Rg. bon Danemart und
Bulom, Friedrich Bilbelm, Graf pon
                                       Norwegen (1534-59) 57, 69, 74, 92
  Dennewiß 292
                                     Chriftian IV., Rg. von Danemart und
Bulow, Bernhard b., Fürft, beuticher
                                       Norwegen (1593-1648) 110, 144 ff.,
  Reichefangler 457
                                       148, 152 ff.
Bund ber Landwirte 453
                                     Chriftian VIII., Ra, bon Danemart
Bungelmis, Lager bei (1761) 221
                                      (1839-48) 360 f.
Burenfrieg 434
                                     Christian IX., Ra, bon Danemart
Burgund (Freigrafichaft) 167, 183
                                      (1863-1906) 392
                                    Chriftian, Da. von Schlesmig-Solftein=
Burgund (Bergogtum) 22, 72, 107f.
Burtereborf, Schlacht bei (1762) 222
                                      Muguftenburg 392
Buridenicaft 313
                                     Chriftian, Bring bon Braunichmeig.
Bute, Graf bon, englifder Ctaatemann
                                      Abminiftrator von Salberftabt 143.
  222
                                      145, 187
Buturlin, ruffifder Feldmaricall 221
                                    Chriftine, T. Sg. George von Sachfen,
Buger, Martin, Reformator 118
                                      3. Philipps pon Seffen 75
                                    Chriftoph, Sz. von Burttemberg 111,
Cajetan, Narbinallegat 9f.
                                      127
Calbinismus 127
                                     Chriftoph, Graf von Olbenburg 92
Cambrai, Friebe von (1529) 55
                                    Cirffena, oftfriefifches Fürftengefchlecht
-, Bistum 72, 183
Campeggio, papftlicher Legat 62
                                    Clemens VII., Babft (1523-34) 49.
Campoformio, Friede bon (1797)
                                      55, 58
  264 f.
                                    Clemen & XIV., Bapft (1769-74) 345
Canifius, Beter, erfter beutider Re-
                                    Clerfait, öfterreichifcher Feldmarichall
  fuit 122
                                    Cochlaeus, Wegner Luthers 63, 69
Caprivi, Leo v., beuticher Reichstang-
  ler 430, 433, 451
                                     Cognac, Bündnis von (1526) 55
Carlowis, Friede von (1699) 194
                                    Collegium Germanicum 122
Carnot, frangofifder Rriegeminifter
                                    Comenius, Robann Amos, Babagog
Caftlereagh, Lord, englifder Staats-
                                    Crebn, Friede bon (1544) 74
                                    Crequi, frangofifcher Feldherr 183
  mann 310
                                    Crotus Rubianus, Sumanift 12
Centuriatoren. Magbeburger 101
Chairedbin Barbaroffa, Geerau-
                                    Cuftine, frangofifcher General 254
                                    Cuftozza, Schlacht bei (1866) 400
  ber 67
```

Dahlmann, Friedrich Christoph, historifer und Staatsmann 337, 360, 364 Dalberg, Karl Theodor von, Kurfürst von Mains 272, 277, 304

Danemart, Mejormation in 69; 74, 92, 110; D. unter Christian IV. 144; D. und Guffaf Abolf 152 ff.; 160, 168, 180, 205, 210; D. und Schleswig-Solftein 358 ff., 367, 391 f.; ber danische Erteg 333

Dangig 247, 256, 281

Daun, Graf, öfterreichifder Felbmarical 219 ff.

Demagogenverfolgungen 321 Dennewiß, Schlacht bei (1813) 292 Defaig, franzöhlcher General 268

Defpotismus, aufgetfarter D. in Deutschland 233 ff.

Dettingen, Schlacht bei (1743) 215 Deutscher Bund 311ff., 359, 361, 371ff.; Reformberfuche am D. 8, 388 ff.; D. B. und die Lösung ber schleswigboliteinichen Kraac 391 fr. 399

Deutich: frangofifcher Rrieg 411 ff. Deutschland (Deutsches Reich), Ra= tionale Opposition gegen Rom 12f.; Bebeutung ber Reformation für D. 85 ff.: Banblung ber mirticaftlichen Berhaltniffe D.'s im Reitalter ber Reformation 88 ff .: D.'s Geehandel und bie Stellung ber Sanfe 90f., 95f .: Stellung D.'s jur überfeeifchen Rolonifation bes 16. Jahrhunderte 97 f.; bie Zweiteilung ber habsburgifchen Macht in ihrer Bebeutung fur D. 106 ff.; Burudbrangen ber Deutschen in England, Standinavien, Lipland am Ende bes 16. Jahrhunderts 109 f.; innere Ordnung bes Reiche in ber 2. Balfte des 16. Jahrhunderte 111 f.; bas Restitutionsebitt und bie Unmög= lichfeit feiner Durchführung in ihrer Bebeutung für D.'s Beschichte 149 ff.; Unfabigfeit und Silflofigfeit ber ebangelifden Reichsitanbe im 1. Jahrzehnt bes 30 jahrigen Rrieges 151 f.; bie Solgen bes 30 jabrigen Prieges für D. 165 ff. : Reugestaltung ber beutich= frangofifden Begiebungen unter Lubmig XIV. 170ff .: militarifche Rraftiaung ber größeren beutichen Reichsftanbe nach bem Beftfalifden Frieben 186 ff.: D. gegen Enbe bes 18. Rabr= bunberte 232 ff. : bie beutiche flaffifche Bilbung 237 ff., 262 f.; Lage bes beutiden Boltes im Bergleich gu ber bes frangofifchen in ber 2. Salfte bes 18. Jahrhunderts 241 ff.; D. und bie frangofifche Mepolution 244 ff.: Bebeus tung bes Auftretens Rapoleons für Deutschland 270, 294 ff. : bas Enbe bes alten beutiden Reiches 277: Schwierigfeit ber beutiden Neuordnung nach bem Sturge Rapoleone 300 ff.; Deutscher Bund begrundet 311 ff .: Birtungen ber Rulirepolution in D. 323: D.'s wirtschaftliche Lage bis zum Bollverein 325 f. : periciedene Richtungen beuticher Dentweife und ihre Grundlagen 340 f.; Neuordnung ber tatbolifden Kirche in D. 346 f. ; D. und die Türtei in ben 40 er Jahren bes 19. Jahrhunderts 354; Birtung ber Nieberlage Ofterreichs 1859 auf D. 384; Errichtung bes Deutschen Reiches 415; unbegrundete Furcht por bem neuen Deutschland 417 ff .: gefteigerte Spannung in ben Beziehungen zu Rufland 423f.; D.'s Gintritt in bie Rolonialpolitit 424 ff. : erfte Befigergreifungen 427; bie Rivalität Englands gegenüber D.'s Ro= Ionialpolitit 428 ff. : England und bie beutiche Sanbelstonturreng 431 f.; eng= landfreundliche Episobe ber beutichen Bolitit 433 f .: Birtichaftspolitit und Finangen bes neuen beutschen Reiches 446 ff.; Sozial- und Kolonialpolitit des neuen beutichen Reiches 450 ff.; Rolo= nien 451, 454; bie Finangreform ber neueften Beit 457; bie "beutiche Un-31\*

einigfeit" 458f.; ber Gieg bes Reiche- Chuarb VII., Rg. bon England (1901

-1910) 434 Ehrenbreitstein 266

Eichhorn, Johann Albrecht Friedrich,

7-jabrigen Rriege 217f., 219ff., 222,

224; 247 ff.; E. unb ber 1. Roalition8=

frieg 256f: unb ber 2. Roalitionsfrieg

breukifder Staatsmann 326

gebantene 459 ff.; bas Reich und bie

Ed, Johann Mayr, gen. Ed, Gegner

Edmübl, Schlacht bei (1809) 284

Quthers 9f., 16, 63

Muslandsbeutichen 470ff.

Diebenhofen 173

Devolutionstrieg (1667) 174

```
Eichhorn, Rarl Friedrich, Rechtshifto-
Dies, Friedrich Chriftian, Begrunder
  ber romanifchen Philologie, 341
                                       rifer 341
                                     Eichefelb, Gegenreformation auf bem
Dillingen, Jefuitenfcule gu 123
Ditmarichen, Reformation in 36
                                       G. 124: 273
Dominifaner, Streit mit Reuchlin 12
                                     Eichftabt, Bistum 273
Donaumorth 128f.
                                     Eibgen offenicaft (fiebe auch Schweiz)
Dortmunb 273
                                       59, 266
Dreibund 421f., 424
                                     Eifenbahn, erfte beutiche 830
Dreitonigebunbnis (1849) 368
                                     Elba 274
                                     Eleonore, Comefter Rarle V., Ronigin
Dreikigiähriger Krieg 132ff.: ber
  böhmijche Aufftand 137 ff.; ber bfal-
                                       bon Bortugal, fpater bon Franfreich
  gifche Rrieg 142 ff.; ber nieberfachfifch=
                                       53, 55
  banifche Rrieg 144 ff.; Ballenftein
                                     Elifabeth, Raiferin bon Rugland
  147f., 156f., 159; Reftitutioneebift
                                       (1741-62) 205, 217, 222
  148f.; Unfahigfeit und Silflofigfeit
                                     Elifabeth, Ronigin von England
  ber evangelischen Reichsftanbe 151 f .:
                                       (1558-1603) 109 f.
  Guftaf Abolfs Rampf 152ff.; nach
                                     Elifabeth von Barma, G. Bhilipps V.
  Buftaf Abolis Tobe 158 ff.: weftfalt=
                                       bon Chanien 206 f.
  fcher Friede 161, 165 ff.; Die Folgen Elifabeth, G. des Rurf. Joachim I.
  bes Rrieges 165 ff.
                                       bon Brandenburg 69
Dresben, Friebe bon (1745) 215
                                     Elifabeth, G. bes Rurf. Friedrich V.
                                       pon ber Pfals 140, 144
Drofte au Bifdering. Clemens Mu=
  guft, Freiherr von, Erzbifchof von Roln
                                     Elfaß 168, 174, 186
  350 f.
                                     Elfaß= Lothringen 307, 415f.
Drounn be l'huns, frangofifcher
                                    Emigranten mabrend ber frangofifchen
  Staatemann 404
                                       Revolution 244, 251
Dumourieg, frangofifder Beneral 254
                                     Emfer, Wegner Luthers 63
Dunin, Martin von, Ergbifchof bon
                                     Emier Bunttationen (1786) 346
  Bofen 351
                                     Engels, Sozialift 352
Duntelmännerbriefe 12
                                     Enghien, Louis Anton Benri, Sg. bon
Duppel, Erfturmung ber Schangen
                                       274
  (1864) 393
                                     England Rurudbrangen ber Deutiden
Dürer, Albrecht 103
                                       in E. am Enbe bes 16. Jahrhunderts
                                       109 f.; 170 f., 174 f., 192 f., 195, 200;
Eberhard I. im Barte, Graf, fpater
                                       Beginn ber maritimen Überlegenheit
  Da. von Bürttemberg 68
                                       E.'s 208; 204; England im Ofter=
Eberharb II., Sa. bon Burttemberg 68
                                       reichifden Erbfolgefriege 215; E. im
```

```
267 f., E. und ber 3. Roalitionefrieg
  274 f., E. und Napoleon 1809/10 285;
 E. und bie Erhebung Breugens 292;
 E. auf bem Biener Rongreg 306;
  E. und bie Regelung bes beutichen Roll=
  mefens 329 ff., 333; E. und bie fcles-
  mig-holfteiniche Frage 362, 394; E.
  und ber beutich-frangoliiche Rrieg 420;
 bie Rivalitat E.'s gegenüber ber beut=
  ichen Rolonialpolitit 428 ff.; E. und
  bie beutiche Sanbelstonfurrens 431 f .:
  england-freundliche Epifobe ber beut-
  fchen Bolitit 433f .; englifchefrangofifche
  und englischeruffifche Unnaberung in
  letter Reit 484 ff.
Erasmus bon Rotterbam, Suma-
  nist 11, 17
Erfurt 273; Fürstenversammlung gu
  (1808) 283 f.: Unioneparlament (1850)
Ernit ber Befenner, Sg. bon Luneburg
Ernft, Graf von Mansfelb 143, 148, 187
Ernft, Bring bon Baiern, Ergbifchof
  bon Roln, Bifchof bon Freifing, Silbes-
  heim, Lüttich 125
Ernft Muguft, Rg. bon Sannober
  (1837—51) 830, 337
Ernft Muguft, Sa. bon Braunichmeig=
  Luneburg, Rurf. bon Sannober 196 f.
Erthal, Friedrich Rarl von, Rurfürft
  pon Mains 231
Egling, Schlacht bei (1809) 284
Etrurien, Ronigreich 275
Eugen Beauharnais,
                            Bicefonig
  pon Italien 277
Eugen, Bring von Savoyen 194, 196,
  199 , 203, 207
Enlau, Breugifche, Schlacht bei (1807)
  282
Faber, Begner Luthers 63
Fehrbellin, Schlacht bei (1675) 183 Fortichrittspartei 442, 448
```

```
29. 50 f., 58. 68; ale romifcher R. (feit
                                       1531) 65, 66 ff., 81, 84; als Raifer
                                       106, 113, 119, 133
                                     Gerbinand IL, beuticher Raifer (1619
                                       -37) 133 ff.; wirb Rg. von Bohmen
                                       (1617) 137; F. und ber böhmische Auf-
                                       ftand 137 ff .: F. in feiner Bebeutung
                                       für bie habsburgifche Monarchie 141:
                                       F. und Ballenftein 147f.; 159, 213
                                     Ferbinand I., Raifer bon Biterreich
                                       (1835-48) 363 f.
                                     Ferdinand ber Ratholifche, Ra.
                                       bon Aragonien (1478-1516) 22, 117
                                     Gerbinand, Br. Raifer Frang II.,
                                       Rurf. von Bürzburg 276
                                     Gerbinand, G. Raifer Ferbinands I.
                                       Erghergog bon Tirol 134
                                     Ferdinand, Sz. von Modena 273, 276
                                     Rerbinand, Bring bon Braunichmeig
                                     Rermor, Graf von, ruffifcher General
                                     Feich, Rarbinal, Dheim Napoleons L.
                                       277
                                     Fichte, Johann Gottlieb 282, 287, 301,
                                       340
                                     Finangen bes neuen beutschen Reiches
                                       447
                                     Finangmefen ber beutichen Territorien
                                       im 18. Jahrhunbert 234
                                     Rind, b., breufifder General 221
                                     Fifchart, Johann 103
                                     Flacius Silpricus, Theolog 101
                                     Rlanbern 55
                                     Fleurus, Schlacht bei (1794) 257
                                     Fleury, Rarbinal, frangofifcher Ctaats=
                                       mann 207
                                     Floreng 58
                                     Flotte, Deutsche 373, 431 f., 454
                                     Flottengefes (1900) 432
                                     Rlottenvorlage (1897) 432
                                     Fontainebleau 222
Ferbinand I., beuticher Raifer (1558 Frand, Gebaftian, Befchichtichreiber 13
  -64) als Statthalter bes Reiches 22, Frande, Muguft hermann 236
```

Frantenhaufen, Schlacht bei (1525)

Frantenthal, Feftung in ber Rurpfala 143

Frantfurt a. DR. 271. 278. 304: Frankfurter Butich (1833) 324; Fr. und die Regelung bes beutiden Rollmefens 329 ff.; bas Frantfurter Barlament 357, 361 f .; bas Fr. Parlament und die beutiche Berfaffung 364 f., 367; Fürftentag von 1863 389; Breugen einperleibt 405

Frantfurt a. D., Univerfitat 63 Frantreid. F. und die Begrunbung ber habsburgifden Beltmacht 21 ff .: bie Rriege gegen Rarl V. 53ff., 67, 74: Fr. und bas Tribentiner Rongil 119f.; 130; Fr. und ber lette Teil bes 30 jahrigen Rrieges 159f .; Borteile burch ben Weftfälischen Frieben 168; Reugestaltung ber Begiebungen Fr.'s ju Deutschland unter Lubwia XIV. 170 ff.; Fr. und ber Große Rurfürit 180 ff.; 193; die Bebeutung bon Q.'s XIV. Regierung für Frantreich 202 ff.; Gegner Ofterreiche gur Reit Rarls VI. 207 f .: Fr. im 1. Schlefifden Rriege u. im Ofterreichichen Erbfolgefriege 213 ff.; Fr. nach bem 2. Colefifden Rriege 216f.: Fr. im 7 jahrigen Rriege 218, 220 ff.; 227; die frangofifche Revolution und Deutschland 241 ff., 244 ff.; 247 f.; Fr. und ber Revolutionsfrieg 251 ff.; Fr. und ber 1. Koalitionetrieg 256 f., 258, 260 f.; Bejen ber frangofifchen Dachtausbreitung gur Reit ber Repolution und bes erften Raiferreiches 259 ff. : Fr. und ber 2. Roalitionefrieg 266 ff.; Rapo-Ieon Retter Frantreiche ? 269 f. ; Fr. und ber 3. Roalitionstrieg 274 ff.; Fr. unb ber beutsche Rollverein 333; Fr. als politifches Borbild in ben beutfchen Berfaffungetampfen 343 f .: 354: Fr. und Diterreich 1859 378; Fr. und ber Bfterreichifchebreufifche Ronflitt 396 f. 403 f .: Fr. nach bem Kriege bon 1866 407 ff.: ber Rrieg mit Deutschland 411 ff.: Fr.'s Biebererftarten 419: Fr. und Rukland 423; Fr. ale Rolonial= macht 424, 429 f.; 433; englifch-frangolifche Annaberung in neuefter Reit 434 ff.

Frang I. Stefan, Ba. bon Lothringen, Großherzog von Tostana, beutider Raifer (1745-65) 207 f., 213, 215, 218 Frang II., beutider Raifer (1792-1806) 253, 255, 257 f., 264, 274 ff.: erflart fich jum Erbfaifer bon Ofterreich (1806 -35) 277; 293, 308

Frang I., Rg. von Frantreich (1515-47) 21. 23: Rampfe mit Rarl V. 53 ff., 67

Frang, Da. von Luneburg 63 Frang Jofef I., Raifer bon Ofterreich (feit 1848) 364, 378, 404 Freiberg, Schlacht bei (1762) 222 Freiburg im Breisgau 184, 194, 273, 347

Freifing, Bistum 273 Freifinnige Bartei 448 Fridericia, Belagerung von (1849) 367 Friedland, Schlacht bei (1807) 282 Friebrich III., beutscher Raifer und Ra. pon Breufen (1888), als Rronbring 401, 412, 433; als Raifer 462f. Friebrich I., Rg. von Danemart (1523 -33) 57, 74, 91, 358

Friedrich III., Rg. bon Danemart (1648-1670) 145

Briedrich IV., Rg. bon Danemart 1699-1730) 198

Briebrich VII., Rg. bon Danemart (1848-63) 361, 391

Friedrich I. (III.), Rurf. von Branben= burg (1688-1701), Rg. bon Breugen (1701-13); als Kurpring 191, 213; als Rurf. 192; als Rg. 197f., 208f. Friedrich II., Rg. bon Breugen (1740 -86) 208; Fr. und fein Bater 212; Anjpruch auf Schlesien 212 s.; 1. Schlessischer Krieg 213 s.; Fr. und Warfa Theresia 214; 2. Schlessischer Arieg 215; Ursprung bes 7 jährigen Kriege 216; ber 7 jährige Krieg 217 sp.; Fr.'s Bebeutung sür Freußen 223 s.; triebliche Vollitzen ach dem 7 jährigen Kriege 226; Fr. und die 1. Teilung Volens 226 sp.; ru. a. kaiser Josef II. 229; Fr. und die bairtische Erbölgefrage 230 sp.; Fr. und die darfische Früsslessische 231; Tolerang Fr.'s 240 sp.

Friedrich, Erhprinz von Hessenskassel, Kg. von Schweden (1720—51) 205 Friedrich I., Kg. von Württemberg 276, 319 f.

Friedrich I., Kurf. von Brandenburg 176 Friedrich II., Kurf. von Brandenburg 176

Friedrich III. ber Fromme, Rurf. ber Bfalg 127

Friedrich IV., Kurf. der Pfalz 130 Friedrich V., Kurf. der Pfalz, Rg. von Böhmen 137 ff., 143, 151

Friedrich ber Beife, Rurf. von Sachfen 6, 23f., 29, 32, 48f., 52

Friedrich, Großherzog von Baden 399 Friedrich II., Hz. von Liegnis, Brieg und Wohlau 212

Friebrich, Sz. von Schleswig-Holftein-Augustenburg 392 ff.

Friedrich von Bied, Ergbifchof von Roln 125

Friedrich Mugust I., Kurf. von Sachsen, "ber Starte", Kg. von Bolen (August II.) 198, 204, 207

Friedrich August II., Kurf. von Sachsen, Rg. von Bolen (August III.) 204, 206 f., 227

Friedrich August III., Rurf. bon Sachsen 230; als Rg. (I.) 283, 290, 293

Friedrich Eugen, Sg. von Burttem= berg 264

Friedrich Rarl, Bring bon Breugen 400f., 412

Friedrich Rarl von Erthal, Rurf.

Friedrich Ulrich, Sz. von Braunschweig-Bolsenbuttel 144, 146

Friedrich Wishelm I., Ag. von Preußen (1713—40) 201, 209f.; in seiner Bedeutung für Preußen 210fi. Friedrich Wisselm II., Ag. von Preußen (1786—97) 247, 249f., 252f.,

Friedrich Bilhelm III., Rg. von Breußen (1797-1840) 279 f., 289 f.,

309, 315; fein Wefen 335; 338, 351 Friedrich Wilhelm IV., Kg. von Preußen (1840—61) als Kronptin; 350; fein Wefen 335 f.; die Anfänge 336 f.; Fr. W. und die preußliche Verfassungsänderung 337 f.; Fr. W. und die beutigie Kaiserwürde 365 fr.; 374 f.

Friedrich Wilhelm der Große, Auffürst von Brandenburg 175, Erwerbungen im Westfälischen Frieden 1781; Fr. W. im polnisch-schwedischen Krieg 1791; Eintreten sur die Riederlande 1801; Nathenow und Fehrbellin 183; der Friede von St. Germain 184; Fr. W. und die Türkengesahr 190; geht auf die Seite des Kaisers (1685) 191: 2101, 2128.

Friedrich Bilhelm I., Rurf. bon Beffen 323

Friedrich Bilbelm, St. bon Braun-

Friedrich ftabt, Gefecht bei (1850) 367 Fugger, Familie 45 Fulba, Abtei 273

Für ften, Berhaltnis ber beutschen &. gu Rittern und Stabten in ber Reformationszeit 39-45

Fürftenbund, Deutscher 281 Füffen, Friebe bon (1745) 215

Gableng, Freiherr bon, öfterreichifcher General 399 f., 402

Gagern, Sans bon, Staatsmann 315

```
Maligien, Reu: 258, 286
Bambetta, frangolifder Staatsmann
Gaftein, Bertrag pon (1865) 394f.
Bebhard, Trudfeg bon Balbburg,
  Erabiichof bon Roln 125
Gegenreformation, Beginn
  118ff .: G. in Mittel- und Gubbeutich-
  land 128f .; am Rhein und in Beft=
  falen 124 ff.: in ben habsburgifchen
  Länbern 141 f.
Gelbern, Bergogtum 73; Oberquartier
  209, 306
Belberniche Rebbe (1542-44) 73f.
Beorg I., Rg. von England (1714-27)
  204
Georg II., Ra. pon England (1727-60)
Beorg V., Rg. von Sannover (1851-
 66) 401
Georg, Ba. von Braunichweig: Lune-
 burg 146, 187
Beorg, Bi, bon Sachien 10, 23, 29, 69
Georg ber Fromme, Marigraf bon
  Brandenburg-Ansbach 57, 63, 212
Beorg Friedrich, Martgraf bon
  Baden=Durlach 142 f., 187
Georg Ludwig, Rurf. bon Sannober
 197, 210. Siehe auch Georg I. bon
  England
Beorg Bilbeim, Rurf. bon Branben-
  burg 146, 151, 157, 159, 178
Georg Bilbelm, Da. von Liegnis,
 Brieg und Boblau 212
St. Germain en Lage, Friebe von
 (1679) 184
Germanistenbersammlungen
 (1846 u. 47) 355
Beididtidreibung.
                       Muftauchen
 einer beutichen &. 13
Befellicaft für altere beutiche Be-
```

fcichtetunde 342

Blüdsburger 361, 391

Glogau 224

Glas, Graffcaft 214, 216; Fejtung 281

```
Gneifenau, Muguft Bilbelm Anton.
  Graf Reitharbt von 287, 315
Goslar, 69, 273, 306
Woethe, 30h. Bolfg. 289, 254, 263, 340
Borres, Buibo, Cobn bon Jofef Gorres
  352
Gorres, Rolef, Bubligift 315, 351 f.
Borticatow, Gurft, ruffifder Staate-
  mann 421
St. Gottharb. Schlacht pon (1664)
  189
Gottbarbbabn 407
Göttinger Gieben 336
Gottorper in Schleswig-Solftein 359
Grafenfebbe (1534-35) 92f.
Bramont . Sz. bon, frangofijder Staats=
 mann 409
Graubena 281
Gregor VII., Papft (1073-85) in
  feiner Bebeutung für Luthers Refor-
  mation 37 f.
Grimm. Gebrüber Ratob und Bilbelm
 337, 341
Grokbeeren, Schlacht bei (1813) 292
Grofgöriden, Schlacht bei (1813)
Brumbad, Bilbelm bon, frantifcher
 Ritter 112
Guinea, Reu- 427
Guftaf I. Bafa, Ra, bon Comeben
 (1523-60) 70, 91 f.
Buftab II., Abolf, Rg. von Schweben
 (1611-32) 146, 152-158
Guftav III., Rg. von Schweben (1771
 -92) 248, 250
Sabeburg (fiebe auch Diterreich). Be-
 gründung ber Beltmachtftellung b. 5.
 21 f., 51 ff.; Begenfas ju Baiern 66 ff.;
 bie Zweiteilung ber habsburg. Dacht
 nach bem Rudtritt Raris V. u. ibre
 Bebeutung für Deutschland 106 ff ..
 Gegenreformation in habsburgifchem
 Gebiet 123, 132 ff.: 173
```

Sabrian VI., Babit (1522-23) 27, 118

```
Salberitabt, Bistum 83, 179
Saller, Rarl Lubwig von, ftaatsrechts
  licher Schriftsteller 316, 349
Sambader Feft 324
Samburg, Friebe von (1536) 93; 144,
  271, 290, 304; S. und bie Regelung
  ber beutiden Rollverbaltniffe 331
Sanbel. Georg Briebrich 240
Sanbelspolitit bes neuen Deutschen
  Reiches 446 f.
Sanbelsberein, mittelbeuticher 329
Sannover, Rurfürftentum 196 f., 210;
  5. und ber beutiche Fürftenbund 231;
  256, 274, 279f., 282; wirb Ronigreich
  306; S. und die Regelung ber beutichen
  Rollverbaltniffe 329 f .: 347; S. und
  bie Union 368; 392; S. 1866 399,
  401 : Breufen einverleibt 405
Sanie 90f., 97, 109f., 144
Sardenberg, Rarl Muguft, Fürft 287,
  309, 315
Saffenpflug, furheffifder Minifter
  368
Saftenbed, Schlacht bei (1757) 219
Saugwis, Graf von, preußijcher Staats-
  mann 279 f.
Sandn, Jojeph 240
Beermefen, Deutsches S. im 18.
  Jahrhundert 233
Seilbronn, Bundnis von (1632) 159
Beilige Alliang 322
Seine, Beinrich 844
Beinrich VIII., Rg. bon England
  (1509-47) 51
Seinrich II., Rg. bon Franfreich (1547-
  59) 81
Beinrich IV., Rg. bon Franfreich
  (1589-1610) 130
Beinrich b. Jüngere, Sz. bon Braun-
  fcmeig=Bolfenbuttel 69, 77
Beinrich ber Fromme, Ba. bon
  Sachien 69
Beinrich, Bring bon Breugen, Br.
  Friedrichs b. Gr. 222
Beinrich, Bijchof bon Mugeburg 129
```

```
Seinrid Julius, St. bon Braun-
  ichweig=Bolfenbüttel 144
Selgoland 430; Gefecht bei (1864)
  432
Selvetiiche Rebublit 266
Dennersborf, Große, Schlacht bet
 (1745) 215
Serber, Robann Gottfried 238, 464
hermann von Bieb, Gb. bon Roln
  74. 122
Bermes, Georg, Profeffor 850
Bergberg, Emalb Friedrich, Braf.
 preufifcher Minifter 247 ff.
Bermarth bon Bittenfeld, breu-
  fifcher General 401
herwegh, Georg 344
Bergegowing 421
Beifen : Darmitabt 174, 276; als
  Großbergogtum im Rheinbund 277.
 279; fagt fich bon Rapoleon los 293;
  auf bem Wiener Rongreß 308: 318.
  321; 5 .= D. und bie Regelung be8
 beutschen Rollmefens 328; 347, 384,
  402; 5. und bie Errichtung bes beutichen
  Reiches 415
Seffen = Somburg, Landgraffchaft 308
Beifen = Raffel, Landgraffchaft 56 f.,
  127; Gegenreformation 143 f.; 173, 218,
  253; Rurfürftentum 272, 274. 283,
  314, 323; S. und bie Regelung bes
  beutiden Rollmeiens 329 f.: 347, 368:
  5. 1866 399, 401; Preugen einverleibt
  405
Silbesheim, Bistum 83, 124, 273,
Biftorifd : politifde Blatter für
  bas tatholifche Deutschland 352
Sochfird, Uberfall bei (1758) 220
Söchstädt, Schlacht bei (1704) 196
Sobenfriedberg, Schlacht bei (1745)
  215
Sobenlinden, Coladt bei (1800)
Sobenlobe=Schilling&fürft. Chlob=
 mig Fürft, beutider Reichstangler 433.
```

```
Sobengollern, Beichlecht 176
Sobenzollern = Bedingen, Fürsten=
  tum 277, 378
Sobengollern- Sigmaringen,
  Fürstentum 277, 378
Solland (fiebe auch Rieberlande) als
  Begner ber Sanje 90f., 92, 96;
  Ronigreich Solland 276f., 283
Solftein fiebe Schleswig-Bolftein
Solftein=Gottorp 205
Bubertusburg, Friede von (1763) 222
Sugel, Rarl Freiherr bon, murttem-
  bergifcher Minifter 382
humanismus 10f., 12f.; h. und
  Luther 14
bumanität, Beitalter ber S. in Deutich=
  land 235 ff.
Sumboldt, Wilhelm pon 309., 318
Sutten, Ulrich bon 12ff., 40
3bell, von, naffauischer Staatsrat 318
3 b ftebt, Schlacht bei (1850) 367
Innocenz XI., Papft (1676-89) 189
Riabella von Bortugal, Raiferin, G.
  Marl V. 52
Ifabella, Schwefter Rarls V., G.
  Chriftians II. von Danemart 51
Ifabella, Ronigin bon Raftilien 22,
Ifenburg = Birftein,
                          Würftentum |
  277, 304
Stalien 22, 53 ff., 107 f., 118; italie-
  nifche Republit 274; Königreich 275;
  ber italienische Krieg (1859) 378; 396 f.,
  400, 404, 409; 3. und ber Dreibund
  422, 424; 429, 436, 440
3man IV. Baffiljewitich, Bar (1547
  -1584) 110
Jagerndorf, Bergogtum 212
Jahn, Turnvater 337
Jatob I., Rg. von England (1603-25)
3 a t o b II., Rg. von England (1685-88)
  192
```

```
Japan 423, 433 f., 436
Jaffn, Friebe von (1792) 259
Jemappes, Schlacht bei (1792) 254
Jena, Schlacht bei (1806) 281
Berome, Bruber Rapoleons I., Rg.
 pon Beitfalen 283
Befuitenorben 117f.; 3. in Deutich=
 land 121 ff.; 345 f.
Joadim I., Rurf. von Brandenburg
  24, 63, 69, 177
Joachim II., Rurf. bon Brandenburg
 69, 77, 177
Johann I., Rg. von Danemart (1481
  -1513) 91
Rohann ber Beftanbige, Rurf. bon
  Sachien 63, 70
Johann, Ergherzog von Ofterreich 268:
  Reichsbermefer 357
Johann III., Sa. bon Rleve 73
Johann, Graf von Sona 92
Johann Albrecht I., Dz. von Meffen-
  burg 111
Rohann Ernft I. By. bon Cachfen=
  Beimar 151
Johann Friedrich der Groß=
 mütige, Rurf. bon Sachfen 52, 69 f.,
  75, 78, 80 f.
Johann Beorg I., Rurf. von Sachfen
  138, 146, 151, 157, 159, 178
Johann Georg III., Rurf. bon
  Sachfen 190
Johann Georg, Martgraf bon Bran-
  benburg-Jägernborf 212
Johann Rafimir, G. Friebrichs III.
  bon ber Pfalg 128
Robann Bhilipp bon Coonborn,
  fiehe unter Schonborn
Rohann Sigmund,
                        Rurf. bon
  Brandenburg 130, 177f.
Robann Cobiestn, Ra. bon Bolen
Johann Bilbelm, St. bon Julich-
  Rleve-Berg 130, 177
Johanna, I. Ferdinands von Mra-
```

gonien und Sjabellas bon Raftilien,

```
3. Philipps des Schonen von Bur- Rarl VIII., Rg. von Franfreich (1483
  aund 22
                                        —98) 22, 53
Jofef I., beuticher Raifer (1705-11) Rarl X., Ag. von Franfreich (1824-30)
  192 f., 199 f.
Jofef IL, beuticher Raifer (1765-90)
                                      Rarl IX., Ra, pon Schweben (1604-11)
  229 ff., 241, 245 ff.
                                        152 f.
Jojef, Rg. von Reapel, Br. Ra-
                                      Rari XII., Ra, von Schweben (1697-
  boleone I. 276.
                                        1718) 198 (... 209
Rofef Ferdinand, Rurpring von Rarl II., Rg. von Spanien (1665-1700)
  Baiern 195
                                        193 ff.
Rofef Rlemens, Bring pon Baiern.
                                      Rarl III., Ra, bon Sbanien (1759-88).
  Erabifchof von Roln 196
                                        porber Rg. von Reapel 207
Jourban, frangofifder General 264
                                      Rarl, Rurf. von ber Bfalg 191
Sulid, Bergogtum 73, 125, 177, 210,
                                      Rar I. G. Raifer Gerbinands I. Era-
                                        bergog von Ofterreich 134
Julius, Sa. bon Braunichweig-Bolfen-
                                      Rarl, Ergbergog bon Biterreich, Br.
                                        Raifer Frang II. 264, 268, 276, 284
  büttel 111
Rulius III., Bapft (1550-55) 122
                                      Rarl, Sa. von Braunfchweig 323
                                      Rarl. Sa. von Gelbern 73
Ralifd. Abmadungen von (1813) 291.
                                      Rarl IV., Sa. von Lothringen 175, 183.
  304
                                        187
Ramerun 427, 430
                                      Rarl V., Sa. von Lothringen 190, 192
Rammin, Bistum 83, 179
                                      Rarl, Sa. von Meflenburg, Bruber ber
Rant, Immanuel 239
                                        Ronigin Quije 317
Rappel, Gefecht bei (1531) 65
                                      Rarl, Sa. von Bfalg-Bweibruden 230
                                      Rarl MIbert, Rg. von Garbinien 363 f.
Rara Duftafa, türtifcher Begier 189
Rarl V., beuticher Raifer (1520-1556)
                                      Rarl Albert, Rurf. von Baiern f.
  21 f .; die Bahl 23 f .: 25; R. und Luther
                                        Rarl VII., beuticher Raifer
  26 ff .: R. und bas Reichsregiment 44:
                                      Rarl Unton, Sürft bon Sobengollern-
  Stellung gur Reformation und gum
                                        Sigmaringen 378, 409
  Babittum 50 f., 56, 58, 62 ff., 65 f., 76 f.,
                                      Rarl Muguft, Sa., fpater Großhergog
  79 ff.; feine Beltmachtstellung 51 ff.;
                                        von Sachien-Beimar 240, 283
  Rampfe mit Franfreich 53 ff., 67; euro-
                                      Rarl Eduard Stuart, englifcher
  paifche Aufgaben 67; nimmt Utrecht,
                                        Bratenbent 215
  Cambrai und Gelbern an fich 72ff .;
                                      Rarl Emanuel IV., Rg. bon Gar-
  Rrieg gegen ben Schmaltalbifden Bund
                                        binien 266
                                      Rarl Friedrich, Großherzog bon
  77 f.: R. und Morit von Sachien 80 f.:
  Entfrembungen von Reichegut 81; Ab-
                                        Baben 277
  banfung 106; 117
                                      Rarl Friedrich, Martgraf von Baben
Rarl VI., beutider Raifer (1711-40)
                                        264
  als fpanifcher Thronfanbibat 199 f .:
                                     Rarl X. Buftaf, Rg. bon Schweden
  200 f.: pragmatifche Santtion 206, 208:
                                        (1654-60) 179 f.
  210
                                     Rarl Leopold, Sa. von Mellenburg-
Rarl VII., beutider Raifer (1742-45).
                                        Schwerin 210
  borher Rurf. bon Baiern 206, 214f. Rarl Beter Ulrich, Sz. bon Solftein=
```

```
Gottorb f. Beter III., Raifer von Rug- | Rnipberbolling. Bernbt. Bieber-
 land
                                      täufer 94
Rarl Theobor, Rurf, ber Bfalg,
                                    Roglitionstriege (1793-97) 256i.
 fbater auch bon Baiern 230 f., 255,
                                      264 f.: (1798-1801) 266 f.: (1805)
                                      274 ff.
Rarl Bilhelm Ferdinand, Sa. bon
                                    Rolin, Schlacht bei (1757) 219
 Braunfdweig 254, 256, 281
                                    Rolberg 222, 281
Rarlabab, Befdluffe bon (1819) 318,
                                    Roln, Eraftift 74, 83, 125:
                                    -. Katholitentag (1888) 451
Rarlitabt, Anbreas Bobenftein, gen.
                                    -. Rirchenftreit (1836) 350 f.
 R. 9, 25, 48
                                    -. Rurfürft von (1658) 178; (1672)
Rarolpi, Alois, Graf, öfterreichifcher
                                      175
 Staatsmann 390
                                    -. Stabt 70
Ratharina, Raiferin bon Rugland
                                    Rolonifation im 16. Jahrhunbert,
 (1762-96) 222, 227, 232, 247, 250,
                                      Stellung Deutschlands bagu 97 f.
 255, 359
                                    Rolumbus 53, 88
Ratharina, Königin bon England,
                                    Rongo: Ronfereng 429
 B. Beinrichs VIII. 51
                                    Roniggras, Chlacht bei (1866) 402
Ratharina, Schwefter Raris V.,
                                    Ronigeberg, Bertrag bon (1656) 179:
 Ronigin bon Bortugal 53.
Ratharina, B. Rg. Bilhelme L. von
                                    Ronigehofen, Schlacht bei (1525) 47
 Bürttemberg 320
                                    Rontorbienformel (1577) 127
Ratholigiemus 36f., 105f., 117ff., Ronfervative Bartet 442, 449, 456;
 123 ff., 165 f.; Reuordnung ber tatho- Ronftang 63
 liften Rirche in Deutschland 346f .: Rontinentalfperre 285
 ber neue Beift bes R. 348ff.; 438f.; Roprili, Achmed, turtifcher Begier 189
 ber R. und Breugens Gubrerftellung
                                    -, Dohameb, türfifder Begier 189
 439, 449
                                     -, Muftabha, türfifcher Begier 193
Rabbad, Chlacht an ber (1813) 292
                                    Rörner, Theodor 340
Raunis, Gurft Bengel bon, Minifter
                                    Rorpei, Abtei 273
 Maria Therefias 216
                                    Rosciusato, bolnifcher General 257.
Rebl 190, 194
                                      287
Repler. Robannes 135
                                    Rofel 281
Rerner, Georg 263
                                    Ropebue, Muguft von, ruffifder Staate-
                                      rat 318
Reffeleborf, Chlacht bei (1745) 215
Retteler, Gottharb, Landmeifter bes Rrechting, Biebertaufer 94
  livlanbifden Schwertorbens, fpater Bg.
                                    Rrefeld, Schlacht bei (1758) 220
 bon Rurland 110.
                                    Rriegsmefen nach bem Beitfalifden
Riautidou 433
                                      Frieben 186 ff.
Rirdenstaat 285, 440
                                    Rrüger-Telegramm 433
Rleift, Beinrich bon 340
                                    Rujapien 256
Rlebe, Bergogtum 73, 125; geht an Rulturtampf 439f., 449
 Branbenburg über 177, 180f.; 280
                                    Runereborf, Schlacht bei (1759) 220
Rlopftod, Friedrich Gottlieb 238, 339 Runft im Beitalter ber Reformation 103
Rloftergrab, Rirchenftreit in 137
                                    Rurland, Bergogtum 110
```

```
Rutidut. Rainarbide, Friebe bon | Liedtenftein, Surftentum 277, 279
 (1774) 228
                                     Lieanit, Bergogtum 212: Schlacht bei
                                       (1760) 221
Labiau, Bertrag von (1656) 179f.
                                     Liga (1608) 130f., 139f., 142
Ladmann, Rarl Ronrad, Bhilologe 341
                                     Liann, Schlacht bei (1815) 311
Laibad, Rongreß ju (1821) 322
                                     Ligurifche Republit 275
                                     Lille, Einnahme von (1708) 200
Lanbau 201, 310
Landsberger Bunb 128
                                     Limburg, Bergogtum 331
Landsbuter Erbfolgefrieg (1503
                                     Limburg, Bistum 847
 -05) 67
                                     Linbau 63
Langenfalza, Rabitulation pon (1866)
                                     Lingen, Grafichaft 209, 806
                                     Lipbe=Detmold, Fürftentum 331
Laffalle, Ferbinand, Sozialift 398
                                     Liffa, Schlacht bei (1866) 400
Laubon, Freiherr bon, öfterreichifcher
                                     Lift, Friedrich, Rationalofonom 327,
  Feldmarfchall 220 f., 250
                                       332
Lauenburg 306, 361, 391 ff.
                                     Literatur im Reitalter ber Refor-
Laufit 159
                                       mation 102 f.
Labigerie, Rarbinal 451
                                     Lipland 110
Lebrun, frangofifder General 410
                                     Lobofis, Schlacht bei (1756) 218
Leibnig, Gottfried Bilbelm bon 236
                                     Lombard, preußifcher Rabinetsfefretar
Leipzig, Disputation bon (1519) 9;
  Schlacht bei (1813) 292
                                     London, Protofoll von (1852) 391
Leo X., Papit (1513-21) 8f., 10f.
                                     Lothringen, Bergogtum 174f., 194,
Leoben, Friebe bon (1797) 264
                                       207 f.
Leopold I., beuticher Raifer (1658
                                     Lopola, Ignatius von 117
  -1705) 181 f., 190 ff., 193 f., 195, 199
                                     Qubed, Bistum 83; Friebe gu (1629)
Leopold II., beuticher Raifer (1790
                                       148; Stadt 83, 91 ff., 97, 144, 271,
  -92) 245 f., 250, 252
                                       290, 304, 331
Leopold I., Gurft von Unhalt-Deffau
                                     Quechefini, preugifcher Minifter 279
  215
                                     Quberis, Raufmann aus Bremen 427
Leobold, Erbbring bon Sobengollern-
                                     Qubmig II., Rg. von Bohmen und
  Siamaringen 409 f.
                                       Ungarn (1516-26) 22, 51, 58
Leopold Jojef, Sa. von Lothringen
                                     Lubwig XII., Rg. von Franfreich (1498
  194
                                       -1515) 53
Leffing, Gotthold Ephraim 238f., 262
                                     Ludwig XIV., Rg. von Franfreich
                                       (1643-1715) 170 ff.; Angriffspolitif
Leszcanneti, Stanislaus, Rg. bon
  Bolen fiebe Stanielaus Leszczynsti
                                       gegenüber Deutschland 174f., 183ff.;
Leuthen, Schlacht bei (1757) 219
                                       bie Reunionen 185f., 188, 190f .; Q.
Lenen, bon ber, Fürften 277, 279,
                                       und die Türkenkriege 189; 2. und bie
                                       pfalgifche Erbfolgefrage 191 ff.; Q. und
Liberalismus 442f .; die liberale
                                       ber fpanifche Erbfolgetrieg 194 f., 200 f .:
  Bartei und die Beeresfrage 443: 444 f.
                                       Bebeutung ber Regierung Q.'s für bie
                                       Lage Franfreiche 202 ff.
Lidnomain, Relix, Surft, Abgeorb-
                                     Lubwig XV., Ra, von Franfreich (1715
  neter im Frantfurter Barlament 362
                                       -74) 203, 207
```

```
-92) 203, 246, 252
Lubwig XVIII., Rg. von Franfreich
  (1814-24) 322
Qubmig, Br. napoleons I., Rg. bon
  Solland 277
Qubmig VI., Rurf, ber Bfalg 172
Qubmig Bilbelm. Martaraf bon
  Baben-Baben 190
Quife bon Capopen. Mutter Frang I.
  pon Franfreich 55
Quife Ulrife. Comefter Friedriche b.
  Gr., Ronigin von Schweden 218
Lüneburg, Bergogtum 56f.
Lüneburg = Celle 187
Lüneburg-Sannober 187
Luneville, Friede von (1801) 269
Quther, Martin, Entwidlung bis 1517
  3ff.: die 95 Thefen 6ff.: 2. und Ed
  9f.: Q. und Erasmus 11: Begiebungen
  juni Sumanismus 14: 2.'s Deutich=
  tum 15f.; die Gdriften bes Rabres
  1520 16 f.: Q. und Rarl V. 25, 26 ff.:
  Q. in Worms 25 f.; Q. und die Witten=
  berger Unruben 31 ff .: 2. und bie
  firchliche Neuordnung 33 ff.; Q. und
  Rarlftadt 35; Q. und Gidingen 40;
  Stellung gur Bauernerbebung 48: Be-
  giehungen gu Friedrich dem Beifen 49;
  Q. und Zwingli 60ff .: Q. ein Gegner
  gewaltjamer Ginführung ber Refor-
  mation 71; fein Ende 78f .: 2.'s Bert-
  fchäpung fraatlicher Gewalt 87; 2. und
  bie beutiche Sprache 101 f.
Quthertum 70f., 87, 114f., 127
Lutter am Barenberge, Schlacht bei
  (1626) 146 f.
Lüten, Schlacht bei (1632) 157
Luxemburg, frangofifcher Feldberr 183
Lugemburg, Großherzogtum 331, 399,
  407 f., 418
Lugemburg, Feftung 185, 191, 408
Daagen, Rarl Georg, preugifcher
```

Finangminifter 326

Qudwig XVI., Ag. von Franfreich (1774 | Macbonald, frangofifcher Maricall Dad. öfterreichifder General 275 Dac Dabon, frangofifcher Daricall 413 Dabrid, Friede bon (1526) 54 f. Magbeburg, Erzbistum 83, 145 179 -, Stadt 80, 157, 224 Magdeburger Centuriatoren 101 Mähren 107 Maigefene 440 Mailand 53f., 58, 107, 195, 265 Daing, Accord von (1621) 142: Eroberung pon (1792) 254: Eroberung bon (1793) 256 Daieftatebrief (1609) 136f., 141 Dalmö, Baffenftillftand bon (1848) Malplaquet, Schlacht bei (1709) 200 Manefeld, Ernft Graf von 143, 148, Danteuffel, Minifterium in Breugen 378 Mantua 195, 264 f. Marburg, Religionsgefpräch zu (1529) Marengo, Schlacht bei (1800) 268 Margarete pon Diterreich. Sante Rarls V. 55 Maria, Schwefter Rarls V., G. Qub= wigs II. von Böhmen und Ungarn

> Maria Anna, Schwester Maria Therefias 206 Maria Raroling, Ronigin beiber Sigilien, Tochter Maria Therefias 267 Maria Therefta, beutsche Raiferin (1740-80) 206 f.; ihr Charafter 213 f.; 1. und 2. Schlefifcher Rrieg 214 f .; 215 f.; ihre Lage nach ben erften beiben Schlefischen Rriegen 216f. Marie Antoinette, Ronigin bon

Franfreich 245 f.

Daria, Mutter Raifer Ferdinands II.

52

134

```
Marie Antonie. T. Raifer Leopolds I.,
 G. bes Rurfürften Dar Emanuel von
 Baiern 195
Darie Chriftine, Ergbergogin, G.
 bes Sa. Albert von Sachfen-Tefchen 246
Marie Quife, T. Raifer Frang II.,
 3. Nappleons I. 291
Marignano, Chlacht bei (1515) 53
Mart. Graffchaft 73, 177
Marlborough, St. von 196, 199 f.
Marotto 435 f.
Mars la Tour, Chlacht bei (1870)
 413
Marr. Rarl, fogialiftifder Cdrift-
 fteller 352
Majopien 256
Mathn, Rarl, babifder Minifter 399
Dathns, Jan, Biebertäufer 94
Matthias, beuticher Raifer (1612-19)
 114, 133, 135 ff.
Maren, Kabitulation von (1759) 221
Marimilian I., beutider Raifer (1493
 -1519) 10, 21 ff.
Marimilian II., beutider Raifer
 (1564-76) 111, 113f.
Magimilian I., Sa., fpater Rurf. von
 Baiern 129 f.; D. und Raifer Ferdi-
 nand II. 139; Borgeben gegen Böhmen
 139 [.; 151, 187
Marimilian. G. Raifer Marimi=
  lians II., Ergherzog von Ofterreich 135
Maximilian, Ergbergog bon Ofter-
  reich, Raifer von Merito 396, 407
Magimilian Emanuel, Rurf. von
 Baiern 190, 192, 195 f.
Magimilian III. Jofef, Rurf. von
 Baiern 230
Magimilian IV. Jofef, Rurf. bon
 Baiern 268; erhalt die Ronigemurbe
 276; 319
Mazarin 172, 174 f.
Medizeer 58
Mehemet Ali, türkischer Pascha 354
Metlenburg, Reformation in 69; M.
 und die Erhebung gegen Naboleon 290; -, Friede von (1648) 161, 165 ff.
```

```
DR. und bie Regelung bes beutichen
  Rollmefens 831; 347, 899
Melandthon, Bhilipp 14 f., 61, 63, 118
Meldior von Bobel, Bifchof von
  Würzburg 112
Memmingen 63
Metternich, Fürft 291, 307 ff., 317 f.,
  324, 328, 330, <u>363</u>
Men. Bistum 81, 167, 174
-, Stabt 413 ff.
Miltis, Karl von 9
Minben, Bistum 83, 145, 179; Schlacht
  bei (1759) 221
Mirabeau, Graf 250
Diffunde, Gefecht bei (1850) 367
Mobaca, Schlacht bei (1526) 58
Mollwis, Schlacht bei (1741) 214
Moltte, Selmuth Graf von 400f., 412
Montecuccoli, öfterreichifcher Felb=
  berr 183, 189
Montenegro 420
Montgelas, Graf, bairifder Minifter
  284, 319
Monumenta Germaniae Histo-
  rica 342
Doregu, frangofifder General 264, 268
Morit, Da., fpater Rurf. bon Sachfen
  69, 77 f., 80 ff., 115
Moris, Landgraf von Beffen = Raffel
  142 f.
Morit bon Gachfen, frangofifcher
  Marichall 215
Mörs, Graffchaft 209
Mofer, Rarl Friedrich von, ftaatsrecht=
  licher Schriftsteller 263
Dos, Abolf von, preugifcher Finang-
  minifter 326
Mogart, Bolfgang Amabeus 240
Mühlberg, Schlacht bei (1547) 78
Dühlhaufen 273
Müller, Abam, Bubligift 349
Müller, Johannes von 283, 341
Münfter, Bifchof von (1672) 175; Bis-
  tum 83, 124 f., 174, 273
```

```
Dinfter, Unruben (1534-35) 93 f.
                                     Reuenburg, Fürftentum 209, 280
Dunger, Thomas 48
                                     Ren, frangöfifcher Maricall 292
Dungmeien. Orbnung bes beutiden
                                     Riebubr, Barthold, Siftorifer und
  DR. im 16. Jahrhundert 112
                                       Staatemann 341, 847
Murat, Großbergog von Berg 276
                                     Rieberlande (fiebe auch Bolland),
Duftapha II., türfifder Gultan 194
                                       Reim ihrer Gelbftanbigfeit 74: 130,
Mutianus Rufus, Sumanift 5, 17
                                       144 f .; Trennung bom Deutschen Reiche
                                       anerfannt 167; 168, 170, 174 f; R. unb
Rachob, Gefecht bei (1866) 402
                                       ber Große Rurfürft 180 f .: 183, 192 f ..
Radtigal, Guitav, Afrita-Reifenber
                                       195, 200, 215; N. u. d. Repolutions-
                                       frieg 256 f.: werben gur batavifchen
Rantes, Ebift bon aufgehoben 191
                                       Republit 257, 259 f.; 306, 418
Raboleon I., Raifer bon Grantreich
                                     -, Spanifche 167, 174, 191
                                     -, Diterreichifche 215, 231, 247, 265
  (1804-14) als General ber Republit
  264 f. , 267; als Ronjul 268; R. Retter
                                     Rifolaus L. Raifer bon Rugland
  Franfreiche? 269 f.: wirb Raifer 274:
                                       (1825-55) 824, 368, 395
  R. u. ber 3. Roalitionsfrieg 275f.;
                                     Ritolaus II., Raifer von Rugland
  R. und Breugen bis 1806 279 ff.; R.
                                       (feit 1894) 423
  auf ber bobe feiner Dacht 283 ff.;
                                     Rifoleburg, Friebe bon (1866) 402
  Feldzug gegen Rugland 285 f.: n. und
                                     Rigga, Baffenftillftanb von (1538) 67:
  bie Erbebung Breugens 287 ff.: 92.'8
                                       254
  Bebeutung für Deutschland 294 ff. :
                                     Rorbbeutider Bund 405f.
  feine Rudfehr bon Elba 305 f., 810
                                     Norbhaufen 273
Rapoleon III., Raifer bon Franfreich
                                     Morbifder Rrieg 198f.
                                     Rörblingen, Schlacht bei (1634) 159
  (1852-70) 378, 894; R. und ber
  Biterreichifch-preugifche Ronflift 896 f.,
                                     Rormegen, Reformation in 70; 110,
  403 f.; D. u. Frantreich nach bem
                                       418
  Rriege bon 1866 407 ff.; D. 1870
                                     Novara, Schlacht bei (1849) 364
  408 ff.; 420
                                     Rurnberg, Reichstag ju (1524) 44;
Raffau, Bergogtum 329f., 847, 899;
                                       63, 130, 271, 278
  Preugen einverleibt 405
                                     Rummegen, Friebe bon (1678) 183
Raffau = Ufingen,
                     herzogtum im
                                     Dettingen, Graf bon (1608) 130
  Mbeinbund 277, 318
Raffau=Beilburg, Fürftentum, 277.
                                     Dien 192
                                     Didenburg, Graffchaft 168; Bergog-
Rationalliberale Bartei 442, 448.
                                       tum 272; auf bem Wiener Rongreß
  452 f.
                                       808; D. und bie Regelung ber beut-
Rationalverein 384, 386
                                       ichen Rollverhaltniffe 329 ff.; bas Saus
Rationalberfammlung, Deutsche
                                       D. in Schleswig-Bolftein 359; 399
  fiebe unter Frantfurt
                                     Dliva, Friede von (1660) 180
Rauflerus, Beidichtichreiber 13
                                     Dimüs, Berhanblungen in (1850) und
Reapel 22, 53, 58, 107 f., 207, 275
                                       ibre Folgen 368 ff.
Rebenius, Rarl Friedrich, babifcher
                                     Dranien, Fürftentum 273
  Minifter 327
                                     Draniide Erbicaft bes Saufes
Reiße 281
                                       Sobenzollern 209 f.
```

```
Orfoba, Alt= 250
Ertenau 273, 276
Ortenburg, Graf pon (16. Rabrhun-
  bert) 124
Demanen fiebe Türfei
Denabrud, Bistum 83, 124, 145, 165
-, Friebe von (1648) 161, 165 ff.
Ditafritanifde Befellicaft 427
Dit ende, Sanbelsgejellichaft Rarls VI.
  in D. aufgehoben 208
Dfterreich (fiehe auch Sabsburg) 66 ff.;
  Starfung D.'s burch bie Regierung
  Kerbinands II. 141 f., 173; O. und
  bie Türkengefahr im 17. Jahrhunbert
  189 f.; 195; Lage nach bem Spanischen
  Erbfolgefriege 208; Schwierigfeiten in
  ber Rachfolge Rarls VI. 206 f.; Stel-
  lung D.'s nach bem 2. Schlefifchen
  Rriege 216f.; D. und bie 1. Teilung
  Bolens 227 f.; D. u. bie bairifche
  Erbfolgefrage 230 f.; Ö. unter Jofef II.
  246 f .; D. und ber Bergbergiche Blan
  248 ff.: D. und ber Revolutionsfrieg
  251 ff.: D. und bie 2. und 3. Teilung
  Bolens 255 ff.; D. und ber 1. Roali=
 tionsfrieg 256 f., 264 f.; und ber 2.
  Roalitionstrieg 266 ff.; D. und ber
                               273 f.;
 Reichsbeputationshauptichluß
  D. und ber 3. Roalitionsfrieg 274 ff. :
  D. und ber Rrieg von 1809 284; D.
  und bie Erhebung Breugens 1812/13
  291: fagt fich bon Naboleon los 293:
  D. und bie fachfifch polnifche Frage
  auf bem Biener Rongreß 305; Stels
  lung D.'s ju Breugen und jur beut-
  ichen Frage auf bem Biener Rongreß
  307 f .; 317; D. und bie Regelung bes
  beutichen Bollmejens 328 f., 333, 372;
  Bieberherftellung ber Regierungemacht
  in D. 1848/49 363 f.; D. und bie
  Frage ber Reichsverfassung auf bem
  Frantfurter Barlament 365 f .: D. und
 bie Union 368 f.; D., Breugen und
  ber Bund nach Olmus 372 ff., 382 ff. :
  D. und ber Rrimfrieg 372; D. und
```

Dietrich Schafer, Deutiche Beidichte. Bb. II

```
ber italienische Krieg 1859 378: D.
  und bie Bunbegreformberfuche 388 ff .:
  D. und ber Krieg von 1864 393; D.
  und Breugen nach bem banifchen
  Rriege 394 ff.; ber Rrieg mit Breugen
  399 ff.; D. und Franfreich 1866 404;
  409; D. mabrend bes beutich-frangofi-
  fchen Rrieges 419 f.; D. und Ruglands
  Baltanpolitit 420; D. und ber Drei-
  bunb 421 f., 424; 435
Diterreichticher Erbfolgefrieg 208.
  215 f.
Ditfriesland 168, 216, 306
Dft preugen 219, 361; Reu-Dftpreugen
  258
Ditrumelien 421
Otto, Truchfeg von Balbburg, Bifchof
  bon Augsburg 123
Dubinot, frangofifcher Maricall 292
Drenftjerna, Arel, ichwebifder Rang-
  ler 158
Paberborn, Bistum 83, 124 f., 145,
  273
Balm, Johann Bhilipp, Buchhanbler
  277 f.
Bapfttum 18f., 49ff., 75f., 79f., 118ff.,
  285, 845, 384, 439 [.
Baris 294; Friebe (1814) 299; Friebe
  (1815) 310: 414
Parma 207, 216, 275
Barthenopäifche Republit 267
Baffarowis, Friebe bon (1718) 203
Baffau, Bistum 273; Bertrag von
  (1552) 81
Baul I., Raifer von Rugland (1796-
  1801) 267 f., 359
Baul III., Babit (1534-49) 77, 80, 117
Paul IV., Papft (1555-59) 119 f.
Banta, Schlacht bei (1525) 54
Beter ber Große, Raifer bon Rug-
  Ianb (1682-1725) 198, 209
Beter III., Raifer von Rugland, früber
  Sa. Rarl Beter Ulrich bon Solftein-
  Gottorp (1762) 205, 222
```

tifer 353 f.

Biemont 274

Birna 218

Biacenza 207, 216

Minifter 219f., 222

Bichegru, frangofifcher General 257

Billnis. Rujammentunft zu (1791) 252

Bitt, Bilbelm (Chatam), englischer

Bius IV., Bapit (1559-65) 113, 119

Biu & VII., Papft (1800-23) 285, 346,

Boifdwis, Baffenftillftand von (1818)

Bolen 110, 113, 152f.; B. und ber

```
Beters, Rarl, Afrita-Reifender 427
                                       Groke Rurfürft 179f.: 189; an Rur-
Betermarbein, Schlacht bei(1716) 203
                                        fürft Friedrich August I. pon Sachfen
Bfals, Rurfürftentum 126 ff .: ber
                                        198; 204; 1. Teilung Bolens 226ff .;
  pfalgifche Rrieg (1620-23) 142 ff.;
                                        ber Bertbergiche Blan 247ff.; 2. unb
  ber pfälzische Erbfolgefrieg (1688-97)
                                        3. Teilung B.'s 255 ff. : Bebeutung ber
  191 ff.
                                        Bernichtung B.'s 258f .; bie fachfifch-
Bfalg: Reuburg 130, 173, 177, 210
                                        polnifche Grage auf bem Miener Ron-
                                        greß 304 f.; 324, 361, 393
Bfalz Gulzbach 210
Bhilipp I. ber Schone, Sa. von
                                     Bolignac, Surft, frangofifder Minifter
  Burgund, Ra. von Chanien (1504-
Bhilipp II., Ra, pon Spanien (1556
  -98) 107 f., 113 f., 117
Bhilipp V., Ra, pon Spanien (1701
  -46), borber Da. bon Anjou, Entel
  Qubwigs XIV. 195, 199, 207
Bhilipp, Sa. bon Orleans, Br. Qub-
  wigs XIV. 191
Bhilipp, Sa. von Barma 216
Bhilipp ber Großmütige, Lanbaraf
  bon Seffen 42, 50, 61, 63, 68 ff., 75,
  78. 81
Bhilipp II., Martaraf bon Baben-
  Baben 124
Bhilipp Bilbelm, Bfalggraf bon
  Reuburg, Sa. von Julich-Berg, fpater
                                        213
  Rurfürft von ber Bfalg 191
Bhilippsburg 168, 184, 194
Phillips, tatholifder Rirdenrechts-
  lebrer, 352
Bfiger, Baul, murttembergifcher Bolis
```

```
Bolnifde Graftion im Deutiden
  Reichstag 441
Bolnischer Erbfolgetrieg 207, 210
Boltama, Schlacht bei (1709) 209
Bommern, Reformation in 69; 159,
  177, 179 j., 183; Borpommern 209,
Poniatowsti, Stanislaus, Ag. von
  Bolen, f. Stanielaus Bonigtomefi
Bortugal 200, 435
Brag, Fenfterfturg in 187; Friebe von
  (1635) 159; Schlacht bei (1757) 218f.;
  Friebe von (1866) 402
Braga, Erftürmung von (1794) 257
Bragmatifde Canttion 206, 208.
Prefiburg, Friede von (1805) 276
Breuken. Orbensland in ein weltliches
  Bergogtum verwandelt 57; an Branden=
  burg 177, 179 f .; 184; wird Ronigreich
  197 f .; 201; Br. im Spanifchen Erb-
  folgefriege und im Norbifden Rriege
  209 f.; Br. im Bolnifchen Erbfolge-
  friege 210; Br. unter Friedrich Bil-
  belm I. 211f.; 217; Br. nach bem
  7 jabrigen Kriege 224 ff.: Br. und bie
  1. Teilung Bolens 227 ff.: Br. und
  der beutiche Fürftenbund 231; Br. und
  ber Revolutionsfrieg 251 ff.; Br. und
  bie 2. und 3. Teilung Bolens 255 ff .:
  Br. und ber 1. Roalitionstrieg 256 f.,
  265, 270: Br. und ber Reichebebutg-
  tionshauptichluß 273 f .; Br. im 3.
  Roalitionefriege 276; Br.'s Bolitit vom
  Bafeler Frieben bis 1806 279f.; ber
```

Breugens 287 ff .: Br. und die beutiche Einigung nach Navoleons Sturg 303; Br. und bie fachlifch polnifche Frage auf bem Biener Rongreß 304 f .: Br. im Nachteil auf bem Biener Rongreß 307 ff.: Br.'s Stellung in Deutichland nach bem Wiener Kongren 315: Die preußifche Berfaffungefrage 315 ff., 321 f .: Reuordnung bes preugifchen Roll= und Steuermefens 326f.; Br. und bie Begrunbung bes Bollvereins 327 ff., 333; bie Berfaffungefrage unb Briebrich Bilbelm IV. 337 j.; Br. und bie Reuordnung ber tatholifchen Rirche 347: Br. und ber Rolner Rirchenftreit 351 : Die preukifche Rübrung 353 f. : Br. und die Repolution von 1848 355, 358, 362 f.: Br. und die ichleswig holiteini= fche Frage 362, 367 ; Pr. und die Union 368 ff. : Br., Diterreich und ber Deutiche Bund nach Olmüt 372 ff. ; Br. und Ofterreiche italienischer Krieg (1859) 378; bie SeereBreform unter Bilbelm I. 379 f .: Br. und bie Bunbesreformverfuche 389f .: Br. und ber banifche Rrieg 392 f .: Br. und Ofterreich nach bem banifchen Rriege 394 ff .: Br. und ber Rrieg mit Diterreich 399 ff.; Br. nach bem Kriege von 1866 406 f .: Br.'s Führerstellung und ber Ratholizismus 439; bie preugifche Regierung und bas Rentrum 448f. Brierias, Gilvefter Dominitaner 9 mann 410 Broteftantismus fiebe Reformation,

Brim, fpanifcher Beneral und Staats:

**Puthertum** Bufenborf, Camuel, Ctaaterechtes

lehrer 167 Bnrenaifde Friebe (1659) 173

Quatrebras, Chlacht bei (1815) 311

Rabestn, Graf, öfterreichifcher Relbmaridall 363 f.

Rrieg pon 1806 281 ff.; die Erhebung | Ratocan, Frang, Subrer eines ungaris ichen Aufftanbes 200

Ramillies, Schlacht bei (1706) 199 Rante. Leopold von, Siftorifer 341

Rastatt, Friede von (1714) 201: Kon= greß bon (1797) 265 f .: Gefanbtenmorb pon 267 f.

Rathenow. Einnahme pon (1675) 183 Ratte (Ratichius), Babagoge 236

Rateburg, Bistum 83

Ravensberg, Graficaft 73, 177

Reaftion nach ber Rolfserbebung pon 1848 371

Rechberg, Johann Bernhard, Graf. öfterreichifder Minifter 390

Rees. Stabt 182

Reformation 3ff .: R. eine Störung "ruhiger Bilbung"? 17f.; 20; Be= beutung einer Raiferwahl Friebrichs bes Beifen für bie R. 23 f. ; 30, 33 ff. ; gewaltfame Einführung ber R.?35 f.,70 ff.; R. und beutsches Territorialwejen 37 f .; R. und Bauernfrieg 46; R. und Rarl V. 50, 56, 62 ff., 65 f.; Fort= fcritte ber Rt. nach bem Speierer Reichstag bon 1526 56 f.; weitere Fortfcritte 67 ff. : Rongilegebante gur Beit ber R. 75 f .: die R. in ihrer Bebeutung für Deutschlands Wefamtlage 85 ff.; R. und bas Beijtesleben ber Reit 99 ff .: Muslichten bes Brotestantismus nach bem Reftitutionsebift 149

Reformperein pon 1862 389

Regensburg, Reichstag von (1532) 66; (1653-54) 182; Baffenitillftanb bon (1684) 190; Erfturmung bon (1809) 284

Reichenbach, Ronvention pon (1790) 249

Reichensberger, August, Barlamentarier 439

Reichsbeputationshauptichluß 270 ff.

Reichetammergericht 64ff.

Reicheregiment 25, 28f.; Stellung 32\*

```
au Luther 29: R. und bie Rittericaft
 39 ff.: R. und bie Stabte 42 ff.; R.
  und Rarl V. 44: 49
Reichstag, erfter bes neuen beutiden
 Reiches 437
Reicheberfaffung, beutiche R. burch
  die Reformation geförbert 86
Reinhard, Rarl Friedrich, Glaats-
 mann 263
Religionegeibrache 76
Rembranbt 103
Reftitutionsebift 148f.
Reuchlin, Johannes, Sumanift 11 f., 17
Reunionen, Frangofifche R. unter
 Lubwig XIV. 185f., 188, 190f.
Reuter, Frit 325, 337
Reutlingen 63, 68
Revolution pon 1848 339, 355 ff...
Revolutionetrieg pon 1792 251 ff.
Rezonville, Schlacht bei (1870) 413
Rheinbund 277ff., 293
Rheinifder Bunb (1658) 173f.
Rheinpfalg 308
Ricard bon Greifentlau, Erze
 biichof bon Trier 41, 62
Richelieu 159f., 172
Rieb, Bertrag bon (1813) 293
Rittericaft, beutiche R. gur Refor-
 mationegeit 39 ff.: 112
Rom erobert (1527) 55; (1870) 440
Romanti! 341
Romifde Republit 266
Ronge, Johannes, Theologe 438
Roon, Albrecht pon 401
Rostod 93
Яркваф. Schlacht bei (1757) 219
Rottenburg (Redar), Bistum 347
Rottmann, Bernhard, Biebertäufer 94
Rudert, Friedrich 340
Rubolf II., beuticher Raifer (1576 bis
 1612) 114, 123, 133, 135 f.
Rügen 168, 183, 209
Rumanien 420
Rumbold, englijder Beidaftetrager 274 Sachien = Beimar, 283, 318
```

Rugiand 110, 152, 207, 209; R. im 7 jabrigen Rriege 218f., 220 ff.; R. und die 1. Teilung Bolens 227 f.; 231; R. und ber Berbbergiche Blan 248ff.; R. und bie 2. und 3. Teilung Boiens 255 ff.: R. nach ber 3. Teilung Bolens 259: R. und ber 2. Roalitionsfrieg 267 f.: R. und ber 3. Roalitionstrieg 274 ff.; R. im Rriege 1806 282; ber Feldzug von 1812 286 f.; R. und bie Erbebung Breukens 1812/13 291: R. und bie bolniiche Frage auf bem Biener Rongreß 304 f.; R. und bie ichleswigholfteinische Frage 362, 393 f.; R.'s Ginfluß auf Die Reattion in Breugen 368; 372; R. und ber öfterreichifch= breufifche Ronflift 395 f. : R.'s Baltan= politif 420f .; gefteigerte Spannung in ben Begiebungen Deutschlands und 92.'8 423 f.: 426, 433 f.: englisch= ruffiiche Unnaberung in neuefter Reit 436 Rn 8 mid. Friebe au (1697) 193f. Saal, Margarete bon ber, Rebengattin Bhilipps d. Grogmütigen von Beffen 75 Saarbruden 310, 413 Saarlouis 310 Sads, Sans 103 Sachien, Rurfürftentum 56f., 80, 82; im 30 jabrigen Rriege 138, 146, 157, 159 f.; 186 f., 198; G. im 1. Schlefifchen Rriege und im Ofterreichifden Erbfolge= friege 213ff.; 217f.; G. und ber beutiche Surftenbund 231 : wird Ronigreich 283; Die facifich-bolnifche Frage auf bem Biener Rongreft 304f.: G. und bie Regelung bes beutichen Boll= mefene 329; G. und bie Union 368; 392; S. 1866 399 ff., 402 f. Sachfen (Bergogtum), Reformation in 69 Sachien=Gotha, 218, 829 Sachfen : Roburg, 308, 321 Sachsen=Meiningen, 321, 329

```
Salentin bon Ifenburg, Erzbifchof | Schulge, Johannes, breufifcher Beb.
  pon Röin 125
                                       Rat 326
Salm = Rirburg , Fürftentum 277, 304
                                     Schwäbifder Bunb 42, 68
Salm=Salm, Fürstentum 277, 304
                                     Schwarzburg=Rubolftabt 318,399
Salaburg, Rurfürftentum 272 f., 276,
                                     Somaraburg = Sonberebaufen
  284, 308
                                       328, 399
Samoa 434
                                     Schmargenberg, Relir, Surft, öfter-
Sanb, Rarl, Morber Robebues 318
                                       reichischer Staatsmann 364 f.
Sanfibar 430
                                     Schwarzenberg, Rarl Philipp, Surft
Sarbinien 207
                                       pon, öfterreichifder Feldmarichall 292
Cavigny, Friedrich Rarl von, Jurift
                                     Schweben, Reformation in 70: 92,
  und preußifcher Minifter 341
                                       110; Schw. und Guftaf Abolf 152ff .:
Saponen, 192, 200, 207, 254
                                       Com. und ber 30 jabrige Rrieg nach
Scharnhorft, Berhard Johann b. 287 f.
                                       Buftaf Abolfs Tobe 158ff.: Ermer=
Schaumburg = Lipbe 318, 330f., 399
                                       bungen im Beitfälischen Frieben 168:
Schenkenborf, Mar von 303, 340
                                       171, 174f .: Schw. und ber Große
Shill, Rerbinand von 284
                                       Rurfürft 179f., 183: 191, 204, 209:
Schiller, Friedrich 239, 262 f., 340
                                       Som. im 7 jahrigen Rriege 218f.,
Schlegel, Friedrich 316, 349
                                       222 f.: 259, 274, 286, 362, 418
Schleiermacher, Friedrich Daniel 282
                                     Schweibnig 219, 221 f.
Schleften 107, 136, 148, 191; Unfpruch
                                     Schweig (fiebe auch Gibgenoffenichaft)
  Friedrichs b. Gr. auf Schl. 208, 212 f .:
                                       64 f.; Trennung bom Deutschen Reiche
  1. Schlefifder Rrieg 218f.; 2. Schle=
                                       anerfannt 167; 275, 418
  fifcher Rrieg 215: 216
                                     Schwerin, Bistum 83
Schlesmig=Bolftein 57, 144, 314,
                                     Schwerin, Graf pon, breufifcher Be-
  331: Col.= S. und feine Begiebungen
                                       neral-Relbmarichall 219
  zu Dänemart bis zum 19. Jahrhundert
                                     Schwiebus, Rreis 191, 213
  358 f .: bie fcleswig-holfteinifche Frage
                                     Seban, Schlacht und Ravitulation (1870)
                                       418f.
  359 ff., 367 f., 391 f., 399; ber Rrieg
  von 1864 393; Breugen einverleibt
                                     Selim I., türfifcher Gultan 52
  405
                                     Semgallen 110
                                     Serbien 420
Schlid, Graf, General Ballenfteins 148
                                     Serralonga, Urbanus be 9
Schloffer, Beinrich, Belehrter 349
Schmaltalbifder Bunb 65f., 70f.,
                                     Sezeffioniften 448
  74, 78, 93
                                     Sidingen, Frang bon 40ff.
Schmaltalbifder Rrieg (1546-47)
                                     Siebener=Ausichuß (1848) 356
                                     Siebeniabriger Rrieg 216ff .: Be-
Schmerling, Anton Ritter von, öfter-
                                       wertung bes Rrieges 222f.
                                     Siepersbaufen. Schlacht bei (1553)
  reichifder Staatsmann 365, 388 f.
Schonborn, Johann Bhilipp bon, Erg-
                                     Sigmund III., Rg. von Bolen (1587
  bifchof und Rurf. von Maing 173
                                       -1632) und Schweden (1593-99) 152
Schönbrunn, Bertrag von (1805) 280;
  Friede von (1809) 284
                                     Siftowo, Rongreg von (1790) 249
                                     Sigilien 207
Schulmefen, beutides Sch. im 18.
  Jahrhundert 235 f.
                                     Slantamen, Schlacht bei (1691) 193
```

```
Cobiestn, fiebe Johann Cobiestn
Soliman II., türfifcher Gultan 52,
Soltitow, Graf, ruffifcher General 220
Comaliland 430
Coor, Chlacht bei (1745) 215
Cobbie, Rurfürstin bon Sannover,
  Enfelin Rafobs I. von England 197
Sozialdemofratie 352, 444f., 450,
  453, 460 ff.
Sogiale Barteien im neuen beutichen
  Reich 453
Sozialiftengefet 450
Cogialpolitit bes neuen beutschen
  Reiches 450 f.
Spanien geht an die Habsburger 22;
  51 f .: Trennung bon ben beutichen
  Sabsburgern 107 f .: Cb., die Reforma-
  tion und Rom 116f., 119f .: Spanier
  als helfer ber beutichen Gegenrefors
  mation 125 f.: 130: Ep. und bie Thron=
  folge Raifer Ferdinands II. bon
  Deutschland 135; Gp, und ber pfalgifche
  Rrieg (1620) 142; 144f., 170f., 173,
  182 f., 191 ff.; fpanifcher Erbfolgefrieg
  194 ff., 199 ff.; 206 f., 213, 215; @b.
  und Napoleon I. 285; die fpanische
  Thronfolgefrage 409 f. : 435
Speier, Reichstag von (1526) 56
—, — (1529) 57
-, - (1544) 74, 77
Spener, Philipp Jakob 236
Spideren, Chladt bei (1870) 413
  biichof von Köln 350
Spinola, fpanifcher Felbherr 142
Sprache, Deutsche 101 f., 238
```

Spickeren, Schlacht bei (1870) 413
Spiegel, Ferdinand August von, Erzstichof von Köln 330
Spinola, ihanischer Feldherr 142
Sprache, Deutsche 101 f., 238
Stadion, Philipp Graf, österreichischer Minister 284
Städie, Stellung der St. zum Reichstreignent und den Fürsten 42 si.; St. und Resormation 63, 65, 70; wirtschaftliche Stellung zu Beginn der Neuszit 88 si., 94 fi.; siddische Unrussen 192 f.; Städte im 17. Zahrhundert 186

Stanislaus Leszcanneti, Ra. bon Bolen, Da. von Lothringen 207 Stanislaus Bonigtomefi. bon Polen 227 f., 256 Staupip, Johann bon, Theolog 5f. Stefanie Beaubarnais. Großbergogin bon Baben 277 Stefano, Friede pon San-St. (1878) Stein, Beinrich Friedrich Rarl Freiherr vom 287, 289, 301 ff., 315 f., 341 Steinmen, Rarl Friedrich pon, preufis fcher General 412 Stettin 224 Steuerperein 330 Stolberg, Friedrich Leopold, Graf, Dichter 349 Stralendorf, Leiter ber Wegenreformation im Gichefelb 124 Stralfund 93, 148, 168, 209 Strafburg 63, 130; pon ben Gran= gofen befett 186, 190; 413, 415 Strank. David Friedrich. Theologe 338, 354 Sumorom, ruffifder General 257, 268 Saathmar, Bertrag von (1711) 200 Tallenrand, frangofifcher Staatsmann 307, 309 ff. Targowica, Ronfoberation bon (1792) 255 Tauentgien, Friedrich bon, preugi= icher General 292 Tauroggen, Ronvention bon (1812) Tegethoff, Bilbelm von, öfterreichifcher Abmiral 432 Telegraph, Rupbarmachung bes 330 Territorien, beutiche T. gegen Enbe bes 18. Rabrbunberts 232 ff. Teplis, Berhandlungen gu (1813) 302 f. Teichen, Friede bon (1779) 230 Tegel, Johann, Dominitaner 9

```
Thomafius, Christian, Rechtelebrer 236 | Ungarn 58, 107, 133, 141; U. und bie
Thon, Abjutant Rarl Augusts bon
                                       Türfenfriege bes 17. Nabrhunberts
                                       189 f.; 191 f., 194, 200; U. gur Beit
 Sachfen Beimar 303
Thorn 247, 256
                                       Maria Therefias 213f.: 247: erflart
Thun, Graf bon, öfterreichifcher Diplo-
                                      fich für unabhängig 364; 420
  mat 382 f.
                                     Union (1608) 130f., 138ff., 142
Thüringen 273
                                     Union, von Breufen angeregte beutiche
Tilln, Felbberr 142f., 147, 157
                                       u. 368
Tilfit, Friede von (1807) 282f.
                                     Universitäten 99f., 103f.
Tirol 276; Erhebung ber Tiroler (1809)
                                     Utrecht, Bistum 72; Friede von (1711)
 284
                                       200
Toao 426, 430
Tofoln, Emerich Graf v. 189
                                     Balmp 254
Toleranggebante in Deutschland im
                                     Banbamme, frangolifder Daridall
  18. Jahrhunbert 240 f.
                                       292
Torgau, Schlacht bei (1760) 221
                                     Benebig 58: Republit 265, 276
Tostana 207f.
                                     Benetien 404
Toul, Bistum 81, 167, 174
                                     Berben, Bistum, bam, Bergogtum 83.
Tourcoing, Schlacht bei (1794) 257
                                       168, 174, 210
Trautenau, Gefecht bei (1866) 402
Trient. Rongil gu (1545-63) 77, 80,
                                     Berbun, Bistum 81, 145, 167, 174
                                     Bereinigte Staaten von Norbames
 119f.; Bistum 273
                                       rifa 426
Trier 252
                                    Bereinigter Landtag in Breuken
Tripelalliang (1668) 174f.
                                      338 f.
Eroppau, Rongreß zu (1820) 322
Tunis 67, 424
                                    Berona, Kongrek zu (1822) 322
                                    Berfailles, Bertrag von (1756) 217;
Turenne, frangofifcher Gelbherr 183
                                      Raiferfrönung zu 415
Turin, Chlacht bei (1706) 199
                                    Berfen, von, preugifcher Major 409
Türfei 52, 65, 67, 171; Rriege be8
                                    Bierfonigebunbnie 368
  17. u. 18. Jahrhunderts mit Sabs=
 burg 189f., 191f., 193f., 203: 204,
                                    Biftor Emanuel IL, Rg. von Gar-
 208; T. und bie 1. Teilung Bolens
                                      binien, fpater von Stalien 397, 404,
                                      410
 227 f.; 231, 248 ff., 259, 286; T. und
 Deutschland in ben 40er Rabren bes
                                    Biftoria, beutsche Raiferin, Ronigin
  19. Rahrhunderts 354: 372, 420
                                      bon Breufen 433
Turmair, Johannes (Aventinus) Be-
                                    Billafranca, Friede von (1859) 378
 fdidtidreiber 13
                                    Billars, frangofficer General 199
                                    Bionville, Schlacht bei (1870) 413
Uganba 430
                                    Birchow, Rubolf, Argt und Abgeorb-
Uhland, Ludwig 365
                                      neter 440, 451
UIm 130; Bertrag zu (1620) 140; Ra=
                                    Boltspartei, Gubbeutiche 369
 pitulation von (1805) 275
                                    Borparlament in Frantfurt a. D.
Ulrich, Sa. von Burttemberg 68
                                      356 f., 361
Ulrife Eleonore, G. Ra. Friebrichs
                                    Borbommern fiebe Bommern
 bon Schweben 205
                                    Boffem, Friebe von (1673) 182
```

```
Bagram, Schlacht bei (1809) 284
                                     Bilhelm I., Rg. von Burttemberg 313.
Balachei 203
                                       320, 822, 354
Balbed, Gürftentum 318, 831
                                     Bilbelm I. von Oranien, Erbftatt-
Wallenstein 147f., 156f., 159, '187
                                       halter ber Rieberlanbe 115, 127
Ballis, Republit 275
                                     Bilbelm II, von Oranien, Erbftatt=
Baricau, Schlacht bei (1656) 179;
                                       balter ber Rieberlande 181
  Eroberung von (1794) 257: General=
                                     Bilbelm III. von Oranien, Erbftatt-
  gouvernement 23. (Rongrekbolen) 258.
                                       balter ber Rieberlande, fpater Ra, non
  305; Großherzogtum 283, 304 f.
                                       England (1689 bis 1702) 183, 186,
Baterloo, Schlacht bei (1815) 311
Beblau, Bertrag bon (1657) 180
                                     Bilbelm V. bon Oranien, Erbftatt=
                                       halter ber Rieberlanbe 247, 273
Beimar 240
                                     Bilbelm II., Rurfürft von Beffen 323
Beingarten, Abtei 273
                                     Bilbelm V., St. von Baiern 111, 123
Beigenburg, Schlacht bei (1870) 413
Beiger Berg, Chlacht am (1620)
                                     Bilbelm. St. pon Braunichmeig 323
  140
                                     Bilbelm IV .ber Reiche, Sa. bon Rleve
Belfenbartei 441
                                       73 f.
Bellington, englischer Felbmaricall
                                    Bilhelm V., Landgraf bon Beffen-
                                       Raffel 187
  310
Belfer, Philippine, G. Ergbergogs
                                     Bilbelm Muguft, Da. bon Cumber-
                                       land, G. Rg. George II. pon England
  Ferbinand von Tirol 134
23 efel 180, 182
                                       219
                                     Bilhelmshaben 373
Beffenberg, Rarl Freiherr
                                bon,
                                     Bimpfen. Schlacht bei (1622) 143
  Generalvitar bon Ronftang 346
                                     Bimpheling, Beichichtichreiber 13
Beitfalen, Konigreich 283, 293
Beitfälifcher Friebe (1648) 161,
                                     Bimbina, Geaner ber Reformation 63.
  165 ff., 179
Bestminster Ronvention 217
                                     Bindelmann, Rob, Roachim, Runft-
Beftpreußen 361
                                       biftorifer 239
Biebertäufer 31f., 93
                                     Binbifchgras, Gurft, öfterreichijcher
Bien, Belagerung von (1529) 58: Be-
                                       General 364
  lagerung bon (1683) 190: 275: Rons
                                     Bindthorft, Ludwig, Barlamentarier
  greß (1814) 299 ff .: Wiener Schlufe-
                                           441
                                     Binterfeldt, b., preugifcher Beneral
  afte (1820) 321; Wiener Friede (1864)
  393
Bilhelm I., beutscher Raifer und Ag.
                                     Birtichaftsleben, beutiches 28. im
  von Breugen (1861 bezw. 1871-1888),
                                       18. Jahrhundert 234
  fein Befen 375 ff.; Beginn ber Regent-
                                     Birticaft&politit bes neuen Deut=
  ichaft 877 f .; feine Beeredreform 379. f;
                                       iden Reides 446 ff.
                                     Bismar 93, 168
  28., Breugen und Deutschland 384 ff. :
 23. und die fpanifche Throntanbibatur Bittelsbacher, Begenfat ju ben
 410; 412; 23. und bie Raifermurbe
                                       Sabsburgern 66 f., 195
                                     Bittenberg, Univerfitat 6, 104
 415; 462
Bilbelm II., beuticher Raijer, Rg. von
                                     -, Unruhen zu (1521/22) 31 f.
  Breuken (feit 1888) 435, 463
                                     Bitu 430
```

Bohlau, Bergogtum 212 Bolff, Chriftian, Bhilosoph 236 Bolfgang, Fürft bon Unbalt 63 Bolfgang Bilbelm, Pfalggraf bon Babern, Schlacht bei (1525) 47 Reuburg, fpater St. pon Bulich-Berg 130 f. Borm 8. Reichstag zu (1521) 25 ff. Borth, Schlacht bei (1870) 413 Brebe, Fürft, bairifder Felbmarfchall 293 Bullenweber, Jürgen 92 Burttemberg, Reformation in 68, 70: 130, 174: wird Rurfürftentum 272f.: 23. und ber 3. Roalitionsfrieg 276; wird Ronigreich 276; 23. im Rheinbund 277, 279; fagt fich bon Napoleon Io8 293; 311, 318, 320; 23. und ber Bollverein 328 ff.; 347, 368, 384, 402; 2B. und bie Errichtung bes Deutschen Reiches 415 Burgburg, Bistum 273; Rurfürften= tum 276, 279, 308 Burmfer, öfterreichifder Felbmarfchall 256, 264

Dort bon Bartenburg, Sans Davib Ludwig, Graf 289 Bapolya, Johann, Gegentonia in Ungarn 58 Benta, Schlacht bei (1697) 194 Rentrumspartei 439 ff. : bie R. und bie Regierung 448ff., 452; bie Stels lung bes Rentrums und ber Reichegebante 455 f., 460; bie B. in junafter Reit 456 f .: 459 Reven, Ronbention bon (1757) 219 Anaim, Waffenftillftanb pon (1809) 284 Bollverein, beuticher 325, 327 ff.; bie Erweiterung bes R. zu einer beutichen Birtichafteinheit 330 ff.; Schwierig= feiten ber Bolleinigung 832 f.; 372, 406 Bornborf, Golacht bei (1758) 220 Rutfen, Seinrich bon, Reformator in Ditmarichen 36 Bweibrüden, Pjalzgraf von (1608) 130

Rwidau, Unruben in (1522) 81

8 mingli, Illrich 59 ff., 63, 64 f.



Drud bon Lippert & Co. (G. Bab'iche Budbr.), Raumburg a. G.



## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

SEP8-1966 4 T

SEP 15 1832

SEP 2- '66 -11 AM

MANN 6 12 1934

LOAN DEPT.

OCT 5 1900

FEB 15 1937

25May'55P L

JUN 1 6 1955 M

JUN 2 2 1955 [7

LD  $21-20m \cdot 6, ^{\circ}32$